# URKUNDENBUCH

DER

# ABTEI SANCT GALLEN.

AUF VERANSTALTUNG

DER ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH

BEARBEITET

vox

HERMANN WARTMANN, Dr. PHIL.
IN SANCT GALLEN.

THEIL I.
JAHR 700-840.

Clafertine

ZÜRICH.
IN COMMISSION BEI S. HÖHR
DRECK VON DAVID BÜBELL

113 g shwarz mt rot. Sold

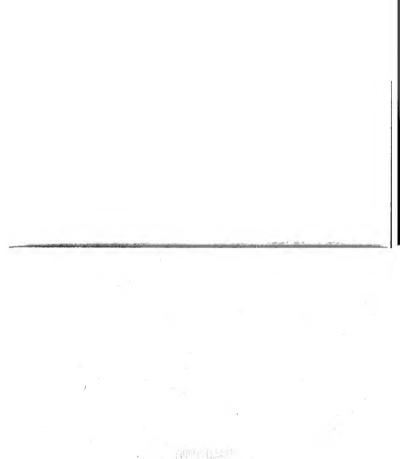

# URKUNDENBUCH

DED

ABTEI SANCT GALLEN.





# URKUNDENBUCH

DER

# ABTEI SANCT GALLEN.

AUF VERANSTALTUNG

DER ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH

REARBEITET

VON

HERMANN WARTMANN, DR. PHIL.
IN SANCT GALLEN.

THEIL I.

JAHR 700-840.

ZÜRICH.
IN COMMISSION BEI S. HÖHR
DRUCK VON DAVID BÜRKLI.

BUBLIOTENCA REGIA MONACENTIS



Das "Urkundenbuch-der Abtei Sanet Gallen", dessen erster Theil hiemit der Oeffentlichkeit übergeben wird, verdankt seine Entstehung zunächst dem schon seit längerer Zeit gefühlten Bedürfnisse, den sogenannten Codex Traditionum Sancti Galli der allgemeinen Benutzung zugänglich zu machen. Der Codex Traditionum enthält im Abdrucke die dem Kloster St. Gallen seit ältester Zeit gemachten Schenkungen und Uebertragungen an Land und Leuten, die Verleihungen des Klosterlandes, den mannigfaltigen Umtausch desselben, kurz alle Documente des Kloster- oder Stiftsarchivs, welche sieh auf den Besitzstand der Abtei an Land und Leuten beziehen. Er läuft aus in Verzeichnisse der Zinsleute des Klosters, der Einkunfte der verschiedenen Klosterbeamten, in Zinsrodel und ahnliche Actenstücke und erstreckt sich auf 632 Seiten nngefähr über die Jahre 700-1360. Beinahe sämmtliche in dem Codex Traditionum enthaltenen Documente finden sich noch heute in den Originalen im Stiftsarchive St. Gallen. Freilich gibt das, was noch vorhanden ist, vielleicht nicht viel mehr als die Hälfte dessen, was das Kloster St. Gallen ursprünglieh an solehen Urkunden besessen hat. Wenigstens beriehtet der wohl nnterriehtete Joachim von Watt oder Vadianus, St. Gallens Reformator, erster Staatsmann und Gelehrter, dass es eine Zeit gab, wo in dem Kloster mehr als 1200 Schenkungsurkunden lagen, die aber wegen ihrer barbarischen Schreibart nur von Wenigen gelesen und verstanden, hernach theils durch Feuersbrünste, theils durch kriegerische Unruhen verloren und zerstreut wurden. Gleiehwohl blieben noeh manche übrig, und diese einzusehen erlaubte dem Vadian ein günstiger Zufall.') Er hat sie auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Josebini Vadiani Cos, Sangalleusis Farrago de Collegiis et Monasteriis Germaniç veteribus, 1537. (So lautet der abgekürzte Tied nach Vadians Original-Manuscript): «Et fuit tempus, quando chartarum veterum, nomisi donationes praeferentimule decenae et amplius in boc nostro ocenobio asservatae, paneis autem ob barbarum characterem lectae aut intellectae mile ottenae et amplius in boc nostro ocenobio asservatae, paneis autem ob barbarum characterem lectae aut intellectae mile, poten perditue et distractae partim confiagrationibus, quas meit, poten perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit, poten perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit, poten perditue et distractae partim confiagrationibus, quas met, poten perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit perditue et distractae partim de perditue et distractae partim confiagrationibus, quas entit perditue et distractae partim confiagrationibus, quas et distractae partim confiagrationibus, quas entit perditue et

gleich zu seinen gelehrten Arbeiten benutzt. Welche kriegerische Unruhen aber die Urkunden zerstreuten und welcher Zufall sie dem St. Gallischen Bürgermeister zugänglich machte, das erfahren wir durch den gelehrten St. Galler Bartholomäus Schobinger, J. U. Dr. (1566-1604), den Freund und Gönner Goldasts. Schobinger gedachte die Schriften Vadians im Drucke herauszugeben, starb aber mitten aus dieser Arbeit hinweg und hinterliess unter andern Vorarbeiten fortlaufende Anmerkungen zu Vadians Farrago de Collegiis et Monasteriis Germanie veteribus, welche Goldast im Anhang an die Schrift Vadians ebenfalls abgedruckt hat. Da findet sich zu der unter Note 1 angeführten Stelle die Erläuterung, dass im Jahre 1531, nach dem Ankaufe des Klosters durch die Stadt St. Gallen, die Bürger im ersten Monate des Jahres in die Pfalz (die Wohnung des Abts) einbrachen und sie zu plüudern begannen. Bei dieser Durchstöberung aller Winkel und Kästen durch Volk jeder Art wurden in einer Kiste mehr als 600 pergamentene Urkunden gefunden, zwar kurze, aber uralte, Schenkungen, Vermächtnisse, Einkünfte, Zinse etc. von Edlen und Gemeinen enthaltend, welche zu den Zeiten Ludwigs, Karls und anderer fränkischen Könige dem Kloster gegeben und übertragen worden waren. Als diese Urkunden von den Knaben durch die Stadt vertragen wurden, befahl der Rath, dass man sie auf das Rathhaus brächte und dort aufbewahrte. "Hier" — so fährt Schobinger fort — "nahm sie dann Vadian als Bürgermeister, an sich und rückte einige in diesem zweiten Buche" (der Farrago de Collegiis et Monasteriis) "ein. Ein Theil derselben kam an mich, einige auch auf mir unbekannte Weise an Freund Goldast.") Diese letztern Urkunden gelangten sämmtlich oder theilweise mit der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bartholomaci Schobingeri J. C. Additiones ad Joachimi Vadiani Cons. Farraginem Antiquitatum: »Quod ita accidit: Quum anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo civitas nostra locunu Monasterii, qui muris ambitur et includitur, a confoederatis suis Tigurinis et Glareanis certa pecuniae summa comparavisset, tum cives primo ineuntis anni mense Palatium, quod vocant, irrumpere illudque primo despoliare coeperunt. vix lectorum suppellectile salvata et alio transportata ab Hieronymo Schowingero Gossonensi, patruo meo magno, Monasterii tum a III Pagis\* (den 4 Schirmorten) \*praefecto. Cumque omnium omnis aetatis hominum concursus fieret omnesque anguli atque arcae perscrutarentur, repertae fuerunt in quadam cista Chartae membraneae amplios 600, breves illae quidem, sed pervetustae, in quibus continebatur omnis generis donationes, legata, redditus, census etc., a Nobilibus et plebejis temporibus Ludowici, Caroli aliorumque Regum Franciae monasterio datae et traditac. Has Chartas quum pueri per urbem gestarent, praecepit senatus, ut in Curiam perferrent ibique costodirentur. Quas taudem Vadianus, Consul creatus, ad se recepit et aliquot in hoc secundo libro inseruit. Pars earum ad me, aliquot etiam nescio quo modo ad Goldastum nostrum pervenit.« Goldast, l. c. III. p. 146, — Wenn die Zeitangaben dieses Citats richtig sein sellen, so können sie nur so verstanden werden: dass, nachdem (im Jahre 1530, Aug.) die Stadt von ihren Verbündeten, den Zürcheru und Glarnern, den Klosterumfang gekauft hatte, im ersten Monate des Jahres 1531 die Plünderung der Pfalz stattfand. Ein sehr auffallendes und wichtiges Ereigniss kann indessen diese Plünderung nuter den andern Ereignissen jener Zeit nicht gewesen sein. Die gleichzeitigen Geschichtsquellen gedenken ihrer erst beiläufig bei den Verhandlungen, welche a. 1532 zwischen Abt Diethelm und dem Kloster St. Gallen über die Beilegung ihrer Streitigkeiten und die Entschädigung an das verwüstete Kloster geführt wurden, ohne dass ans dieser beiläufigen Erwähnung das genaue Datum für das im Citate erzählte Ereiguiss zu ersehen wäre. Auch dem Verluste der Traditionen scheint man neben den undern grossen Schädigungen an Geld und Gut wenig Gewicht beigelegt zu haben; wenigstens



ganzen von Goldast hinterlassenen Bibliothek durch Kauf von seinen Erben an die Stadtbibliothek Bremen; 1) diejenigen Urkunden dagegen, welche in den Besitz der Familie Schobinger übergegangen waren, wurden nach mehr als hundert Jahren dem Stifte wieder zugestellt. Das Ausgabenbueh des Abts Pius (1630-1654) meldet hierüber zu den Jahren 1636 und 1637, dass Pius der weiland Burger Wolff Schobingers Frau zuerst für eirea 150 Schenkungsurkunden 18 Gulden, nachher für einige hundert solcher Urkunden nebst andern Büchern und Documenten 100 Gulden gegeben habe. 1) Diese von der Familie Schobinger (wenn auch schwerlich von Wolff Schobingers Frau, s. A. 4) zurückgekanften Urkunden sind offenbar die jetzt noch im Archive vorhandenen, welche der Verschleppung und Zerstörung so glücklich entgaugen sind und die Grundlage unsers Urkundenbuches bilden.

Abt Pius war sofort darauf bedacht, die geretteten Schätze sammt den wichtigsten andern Documenten des Archivs durch den Druck zu vervielfältigen, wahrscheinlich gerade durch die Erfahrungen der Reformationszeit bewogen und zur Vorsicht für ähnliche Fälle. Schon im Jahre 1633 hatte er in dem mit der Abtei St. Gallen verbundenen Kloster St. Johann

merches die St. Gallischen Abgeordneten in der Verautwortung auf die 19 Artikel der äbtischen Klageschrift von dem Verschwinden der pergamentenen Zettel, "die man zerstreut hat liegen und die Buben, so da herum gelaufen, weg hat tragen lasen, als von der grüssten Nebensache. S. Vadiani Collectanea Historica, MS. Stadtbibliothek G. 1. 3 p. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Johann Nonnen: Entwurf einer Geschichte der Bremischen öffentlichen Bibliothek etc. Bremen 1775, p. 4 u. 5; sz sich endlich im Jar 1646 die Gelegenheit ereignete, die Bibliothek des 1m Jar 1635 im 59. Jar seines Alters hieselbst verstorbenen Melchior Goldast von Haiminsfeld anzukauffeu — ein Schaz, darinnen sich nicht allein die vorzüglichsten zur deutschen Geschichte und Staatsrecht damals gedruckten Bücher vorfanden, sondern auch eine beträchtliche Arahl schriftlicher Urkunden, welche Goldast bei seiner Durchsuchung verschiedener Archive und durch seinen weitläuftigen Biefwecksel mit denen berümtesten Männern, davon die Uhrschriften noch in der Bibliothek vorhanden sind, hatte zusamen alen können -... Die Mittheilung dieser kleinen, sonst vermuthlich ziemlich unbekannten Schrift verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Stiftsarchivars E, v. Gonzenbach.

<sup>4)</sup> Expensa abbatis Pii abs a. 1630-1654. - »Wasz auf die Bibliothec gangen:

<sup>1636.</sup> Item der w(eiland) Burger Wolff Schwohingers Frouwen in der Statt St. Gallen umb 150 circiter alte Chartas m, so vor disem dem Gottshausz entzogen, von ihr aber wider restituirt, verehrt, 12 daler — fl. 18.

<sup>1637.</sup> Item d. 29 Maji. Wolff Schobingers Frouven verehren lassen umb etlich hundert uralte pergamentene Brieffle, Chartas Traditionum, so vor Zeiten usz dem Archiv vertragen worden. Sye aber widerumb restituirt samht andern alten Bischeren und Documenten — fl. 100,4 — MS. Stiftsarchiv D. 880 f. 16. — Wenn, wie kaum zu zweifeln sein wird, in dem trates Citate das awe richtig in aweilande ergänzt worden und die Frau Schobinger demuach als Wittwe anzunehmen ist, so bisst sich die Angabe des Abts Pius nicht mit den Angaben der St. Gallischen Bürger-Genealogie vereinigen. Diese kraat nur Einen Wolfgang Schobinger, den Sohn des oben genannten Bartholomäns, geb. 1597, der an sich diese Urkunden richt wohl von seinem Vater ererbt haben könnte. Allein dieser Wolfgang Schubinger starb erst 1659; seine Frau war also in den Jahren 1636 und 1637 keine Wittwe. Dagegen lebte damals noch die erst 1640 verstorbene Wittwe von Barthelemans selbet, und von dieser hat Abt Pius wohl die Urkunden zurückgekauft, - Wie Weidmann in seiner Geschichte der Bibliothek von St. Gallen, St. Gallen 1841, auf p. 70 n. 205 aus den beiden obigen Angaben die Summe von 185 Gulden erhalt, begreife ich nicht.

im Thurthal eine Buchdruckerei eingerichtet; im Jahre 1640 liess er sie nach St. Gallen übertragen und erweiterte und vervollkommnete sie hier in den folgenden Jahren.<sup>5</sup>)

Im Herbste des Jahres 1645 wurde unter Anweisung eines geschickten Buchdruckers aus dem Kloster Muri mit dem Drucke der grossen Urkundensammlung in Folio zum Gebrauche des Stiftes begonnen und das Werk in den nächsten Jahren wahrscheinlich ohne bedeutende Unterbrechung fortgesetzt. Man darf wohl annehmen, dass der die ältesten Urkunden des Archivs enthaltende Codex Traditionum einen der ersten Bände, wenn nicht geradezu den ersten Band der in ganz gleichmässiger Ausstattung erscheinenden Sammlung bildete, um so eher, da gerade in jenen Jahren P. Magnus Brillisauer diese Urkunden sehr sorgfältig für die Bearbeitung seiner Klosterchronik benutzte. Es spricht Alles dafür, dass das Material des Codex Traditionum von ihm so geordnet worden sei, wie es nun gedruckt vorliegt. (\*)

<sup>5)</sup> Durch eine vollständige Zusammenstellung der Notizen, welche sich über die erste Einrichtung der Kloster-Buchdruckerei in den Manuscripten des Stiftsarchivs vorgefunden haben, hoffe ich die Angaben P(eter) W(egelius) in seiner verdienstlichen Schrift über »Die Buchdruckereien der Schweiz, St. Gallen 1836», p. 113, noch etwas weiter führen und genauer fassen zu können. Die erste Angabe ist dem Ausgabenbuche des Abtes zu entnehmen, das zu dem Jahre 1637 unter der Rubrik »Gemain Ausgeben, dasz kein gewissen Posten hat«, mehlet: »Item hab a. 1633 augefangen ein Trukher- und Bnochbinderei anzestellen, ist bisz uff disz Jahr usgeben worden umb die Pressen, Schrifften, Bapier, andere Materialia und Lehrgelt fl. 939. 5 Btz. - Exp. abb, Pii f. 166. — Dass diese erste Anfstellung einer Druckerei — wahrscheinlich der gefährlichen Zeiten wegen, vgl. W(egelin) l. c. Ann. p. 24 - im Kloster St. Johann geschah, lässt sich schon mit Sicherheit aus den gerade seit 1633 und in den zunächst folgenden Jahren dort publicirten Schriften schliessen. Directe Angaben darüber habe ich nur bei Spätern gefuuden; so wird in Sebastian Göbli's (1640-1702) \*Epitome Rerum Gestarum Mon. S. Galli a primo ejus fundatore D. Galli usque ad Abbatem Gallum II dans von Abt Plus berichtet: »Et ne quidquam litteris aut litteratis deesset, novam typographiam apud S. Joannem instituit eamque postea commodius usui servituram transtulit ad S. Gallum. - MS. Stiftsarchiv B. 211 f. 237. - Die Absicht dieser Uebertragung zeigt sich zuerst in dem Tagebuche des Abts Pius 1639 Oct. 24: » Eodem die aubefohlen, dasz man in der Brennhütten ein Gelegenhait zu der Trukherei zurüsten solle.« Dass dann der Befehl des Ahrs seine Ausführung gefunden habe, beweist das Ausgabenbuch zum Jahre 1640 durch den Posteu: »Item disz Jahrs ein Smblin zu der Trukherei alhie zurüsten lassen - fl. 137, 4 Btz. 12 Heller. (f. 125 nnter der Rubrik »Wasz in den Gaistlichen unnd wehlichen Aembtern verbawen worden».) Im gleichen Jahre erscheint unter der Rabrik »Gemain Ausgeben, dasz kein gewissen Posten hat«, der erste Posten für Druckpapier: »Hem umb Papyr in die Trukherel geben fl. 55, 10 Btz.c, C. 167; dann ebendasellist zum Jahre 1641: »Item disz Jahr umb allerlei Schrifften in die Trukherei geben fl. 533, 9 Btz. 4 Hir. Item umb Trukh- und Schreibpapir fl. 81, 4 Btz. 12 Hir.∗, weiter: → Item dem Buochtrukher Joannes umb Khlaider und anders fl. 18. 4 Btz. 8 IIIr.« Diese Besoldung des Buchdruckers im Betrage von ungefähr 20 Galden erscheint von nun an regelmassig jedes Jahr, daneben von Zeit zu Zeit bedeutendere Ausgaben für Papier. -Gegenüber diesen beinahe durchgehends gleichzeitigen Augaben glaube ieh eine Angabe in den a. 1784 und den folgenden Jahren zusammengetragenen Annales monasterii S. Joannis, MS. Stiftsarchiv B. 298 p. 760, welche die Uebertragung mit Berufung auf eine Ehrentafel des Abts Pius in das Jahr 1641 versetzt, um so eher unberücksichtigt lassen zu dürfen, als nach gefälliger Auskunft des Herru P. Wegelin jene Ebrentafel auf Pius nur ganz im Allgemeinen mit Abbildung einer Druckerel und einer entsprechenden Inschrift dessen Verdienste um Einführung der Druckerei im Kloster hervorhob.

<sup>6)</sup> I'cher die Ze'it, in welcher mit dem Drucke der Schätze des Archivs begonnen wurde, gibt die mechfolgende Stelleeines «Opuscula varia Monatsica» überschriebenen Collectaneenbandes, in welchem auf p. 354-512 eine Art Kloster-Annalen eingetragen sind, deen von anderer Hand beigenberheiten ist: »erripsit Udalricus Acheim, professus 1643\* (nuch MS. Stiftsarchiv B. 234, p. 324 den 1. Nov. 1644) ganz bestimmte Auskunft; »Ex monasterio item Murensi petitins poul Zeach, fn. 1646,

IX

Indessen hatte Goldast im Jahre 1606 seine Seriptores Rerum Alamannicarum und im zweiten Bande derselben eine Centuria Chartarum veröffentlicht, deren Stücke sämmtlich St. Gallischen Ursprungs sind. Viel mehr, als die hier veröffentlichten Urkunden, hat Goldast schwerlich besessen. Von denjenigen Documenten wenigstens, welche jetzt noch in Bremen vorhanden sind, enthält die Centuria alle bis an ein äusserst unleserliches und drei ganz späte. Ass Goldast sind daun diese dem Kloster für immer verloren gegangenen Schriftstücke in den Codex Traditionum abgedruckt worden, mit Ausnahme der blossen Formeln. ')

wie aus dem Zusammenhange mit Sicherheit hervorgeht) advenit Conversus quidam Balthasarus nomine Turingus, qui jam olim circa annum 1610 etiam postulatus P. Othmarum Ledergerber compingere libros et typis mandare docuerat, nt eandem denno nonc artem traderet pnero cuidam Brigantino Joanni nomine; jam enim Rama totum Archivum mandare typis constimerat, quod opus hoc anno tempore autumnali, antequam rursus disrederet hic Conversus, faeliciter coeptum est. MS. Stiftsarchiv B. 222 p. 393. - Im gleichen Jahr 1645 bemerkt Abt Pius zum 15. Mai in sein Tagebuch: »Wider gen St. Gallen khomen; alda dnos Benedictinos, videlicet Propositum S. Wilibrordi in Belgio una cum socio Viennensi gefunden, haben amb Communication rerum nostrarum San Gallensium angehalten, selbige Chronico generali Benedictino zu inseriren. Respodi: Wir seyen in aller Arbeitt, unsere Sachen selber ausgehen zu lassen.« - MS. Stiftsarchiv 1932. - Dass mit dem e auch in den folgenden Jahren eifrig fortgefahren wurde, beweist vine Notiz des Ausgabenbuches des Abtes zum Jahre 1650: »Item d. 17. Martii und hernach den I. Decembris umb Trukhpapier pro documentis Archivii auszufertigen der Papiereri bezahlt fl. 62.4 — MS. Stiftsarchiv B. 880 f. 169. — Was den Antheil des gelehrten P. Magnus Brüllisauer an m Arbeiten betrifft, so habe ich gar kein directes Zeugniss für denselben gefunden. Abt Pius gedenkt in seinem Tegebuche um diese Zeit drei Mal des P. Brüllisauer und seiner Arbeiten, das erste Mal zum Jahre 1642 Juni 1 : »P. Maguo (bene ich sambt P. Columbano nach Osteren von Wil wider hieher beruffen) anbefohlen, unser Chronic zu revidiren und verbesseren: Soll ihme helffen, wer helffen khan«; weiter heisst es zum 6. Dec. 1645: »Mitt P. Magni Chronic vil vmbgangen«, und am 15. September 1646 bedauert Pius ilen Tod Brüllisaners mit den Worten: »P. Magnus Brüllisower, meus quondam ia Novinatu magister, pie defunctus est. Chronicon nostrum, quod laboraverat, non absolvit. Magna cum eo doctrina sepala fait.e - MS. Stiftsarchiv 1932. - Die Hauptthätigkeit Brüllisauers in den Jahren 1642-1646 war demnach jedenfalls seiner Chronik zugewandt. Er selbst gibt in derselben nicht die geringste Audentung darüber, dass er die Traditionen oder anderes Archivmaterial dem Drucke übergeben habe; obsehon er sieh oft auf die alten Urkuuden beruft, und obschon riner Behandlung und Verwerthung dieser Documente hervorgeht, dass er sich eingehend mit ihnen beschäftigt hat. Es durf daher wohl mit Grund angenommen werden, dass Brüllisauer anlässlich der Bearbeitung seiner Chronik besonders die alten Urknuden des Codex Traditionnm so geordnet habe, wie sie zum Drucke gekommen sind. Ob er den Druck wirklich selbst besorgt habe und oh der Codex Traditionum - was aus dieser Annahme folgen müsste - wirklich gerade in dem Jahre 1645 to gedruckt worden sei, lasse ich dahingestellt und halte mich durch die angeführten Citate, von welchen \* Ara, Geschichte d. Kant. St. Gallen III. 271, die ersten zwei ebenfalls beibringt (die verschiedenen Zahlen rühren daher, dass 1. Arz das Tagebuch nach der Stipplin'schen Absohrift, MS. Stiftsarchiv 262 A, cit:rt und dass die Nummern der Archivbände begester Zeit geändert worden sind), keineswegs berechtigt, mit v. Arx l. c. zu schreiben; Magnus Brüllisauer — gab in Jahre 1645 die kostbaren Urkunden dieses Stiftes unter dem Titel Codex Traditionum S. Galli aus. Grössern Anspruch auf volle Genauigkeit hat die Angabe (v. Arx l. c. A. f.), dass nur 24 Exemplare des Codex Traditionum gedruckt worden sein; dem als v. Arx mit dem Archive zuerst bekannt wurde, waren vermuthlich noch alle Exemplare bei einander. Erst auch Aufhebung des Klosters sind die meisten durch Privatverbindungen in andere Hände gelangt. Gegenwärtig könne nich etwa 12 Abdrücke nachgewiesen werden, die in einigen öffentlichen und Privatbibliotheken eine den Manuscripten gleichgeschätzte Seltenheit bilden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Goldast gibt diesen Formeln den Titel »Formulae Isonis»; mit welchem Rechte, soll im Anhange dieses Werkes außeraucht werden.

Die Behandlung der Urkunden ist bei Goldast und dem Codex Traditionum ziemlich die gleiche: Beide begnügen sich mit einem erträglich genauen Abdrucke des Textes der einzelnen Documente, denen der Codex Traditionum als Ueberschrift eine ganz allgemeine Inhaltsangabe und Jahreszahlen beifügt, welche er durch Zählung der Regierungsjahre nach den gewöhnlichsten Epochen gewonnen hat.")

<sup>\*)</sup> Goldast lässt in seinen Abdrücken öfters eine Anzahl Zeugen weg, wenn ihm zu viele Nameu dazustehen scheinen, mat stellt seine Urkunden nach ihrem verschiedenen Inhalte unter bestimmte Rubriken zusammen. Der Godes ordnet die Documente erbenologisch und lässt mit jedem neuen Abte einen neuen Abte einen neuen Abte einen neuen Abte einen Bernel Bernel der Verlenden eintreten; der Name des regierenden Abtes steht als Cohmaneutitel auf jeder Seite; die Daten und Nummern stechen in Randleisten auf der äussern Seite; ein Titelblatt des Cobex ist nicht vorhanden, und die letzte, 632ste Seite bricht mitten in dem Texte einer Zünsredels ab.

<sup>\*9)</sup> Ich enthelme diese Notizen der h\u00f6chst verdankenswerthen historischen \u20a5 Peulschrift K. Wegelin\u20a5 s. \u20a5 des am 27. November 1856 verstorbenen verdienstvollen Stiftsarchivary \u20a5 \u20a5 nierr die Schicksale und Verh\u20ablitaise des St. Gallischen 27. November 1855 eine Vertrachtinise des St. Gallischen geneimutzigen Gesellschaft von 1858 als werthvolle Beilage zu J. M. Hangerb\u00e4hlers biographischer Skizze \u00e4her. Kwegelin. Ich bedaure sehr, dass Wegelin bei der betreffenden Stelle, p. 55 n. 34, uicht bemerkt hat, wo der von ihm benutzte Briefwechsel Blochs und Ilauntingers sint vergart gegenw\u00e4ring liege; ich konnte denselben bis jetzt weder in Stiftsarchiv, noch in der Stiftshibiothek finden. Ebenso bedauerte ich, dass mir diese Denkschrift, die allerdings nicht gerade in den Verhandlungen einer gemeinntzigen Gesellschaft gesnelt wird, erst in die H\u00e4nde elle, nachden ich den ersten Theil dieser Einleitung gehon geschrieben hatte. Os Schrift ware mir Aufangs sehr f\u00f6rderlich gewesen. Dagegen fand ich nich durch nachtr\u00e4giben Keuntaiss derselben nicht veranlasst, irgend welche b\u00e4nderungen in meiner Darstellung zu treffen, obsehon sie mit derjenigen Wegelins nicht immer genau ubereinstimmt.



XI

denbuches mit einer Widmung an den damaligen St. Gallischen Fürstabt Beda.40) Ich stehe nicht an, die Arbeit Neugarts als eine für seine Zeit ganz vorzügliche zu erklären. Um die Verbesserung des Textes hat Neugart begreiflich keine Verdienste, da er nirgends auf die Originale zurückgeht, sondern überall den Codex als Grundlage annimmt. Er betrachtet die von ihm publicirten Urkunden hauptsächlich als Material zu einer Special-Geschichte der ausgedehnten Diöcese Constanz; es ist ihm daher einzig um diejenigen Urkunden und sogar einzig um diejenigen Theile der Urkunden zu thun, welche hiefür neue Beiträge und Anhaltspunkte zu liefern scheinen; das Uebrige lässt er einfach weg, so dass sein Codex Diplomaticus beinahe nur Auszüge liefert. Dagegen nimmt es Neugart mit Auflösung der Daten und Bereinigung der chronologischen Angaben viel genauer, als der Codex Traditionum, und gibt in einzelnen Fällen vortreffliche Erläuterungen und Verbesserungen, wenn ihm auch eine eigentlich grundsätzliche Behandlung dieser ehronologischen Fragen und eine klare Uebersicht des ganzen Materials nach dieser Richtung hin abgeht.") Ansgezeichnetes aber leistet Neugart besonders für die Bestimmung der in den Urkunden vorkommenden, so weit zerstreuten Oertlichkeiten. Alle seine Nachfolger haben dies anerkannt durch allseitige Benutzung seiner Angaben, und auch das vorliegende Werk ist ihm in dieser Beziehung nicht

weig verpflichtet.

Die geographische Erklärung der St. Gallischen Urkunden haben sodann, neben Neugart,
Stäln") und Meyer") am meisten gefördert, der Erste, soweit sie das Gebiet des jetzigen
Königreichs Wirtemberg, der Zweite, soweit sie das Gebiet des Kantons Zürich betreffen.
Das von Kansler herausgegebene Wirtembergische Urkundenbuch hat den Text der in seinen
Berich fallenden St. Gallischen Urkunden nach den Originalen berichtigt; in der Chronologie
bringt es keine durchgreifenden Verbesserungen, und in der Bestimmung der Oertlichkeiten
gebt es selten weiter als Stälin.

Ausser den genannten Werken, die grosse Abtheilungen des St. Gallischen Urkundenmaterials in ihre Bearbeitung und Betrachtung ziehen, haben auch verschiedene andere Urkundenblicher nach den von ihnen verfolgten Gesichtspunkten eine grössere oder gerin-

<sup>&</sup>quot;) Es mag im Vorbeigehen bemerkt werden, dass ich zuf\(\text{hiliger}\) Weise gerade das sch\(\text{on}\) gebundene Dedicationsriemplar an \(\text{hi}\) Beda beaustet, welches von Beda an P. Jos. Bloch geschenkt wurde, von diesem 1797 an P. Franz Weidman \(\text{ineq}\) in Jahre 1845 von der Studtbibliehek St. Gallen angekauft worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vergt, was Sickel in seinen Beiträgen zur Diplomatik II, p. 18 n. 4 (Sitzungsberichte der östr. Akad. XXXIX, p. 120)
förr den Werth der Neugartischen Dutirungen bemerkt.

<sup>1)</sup> In seiner Wirtembergischen Geschichte, Theil 1, Stuttgart und Tübingen 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In seiner Abhandlung über die Ortsnamen des Kantons Zürich, Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich, Bd. VI. Zürich 1848—1849.

gere Anzahl St. Gallischer Documente abgedruckt, so diejenigen von Pardessus-Bréquigny, ")
Herrgott, ") Zellweger ") und Zeerleder "). In der Sammlung von Pardessus-Bréquigny sind
die Texte und Anmerkungen der St. Gallischen Documente gleich schlecht und von einer
unbegreiflichen Unzuverlässigkeit. Die Texte der von Herrgott gegebenen St. Gallischen
Urkunden scheinen allerdings zum Theil direct den Originalen eutnommen; doch sind die
Abschriften in diesem Falle nicht mit der Genanigkeit gemacht worden, die man jetzt von
den Herausgebern von Urkunden verlangt. Was Herrgott zur Erklärung beibringt, ist von
Neugart bereits verwerthet worden. Die Texte Zellwegers und Zeerleders sind dem Codex
Traditionum entnommen. Neues und Brauchbares liefern sie am ehesten zur Deutung der
Oerflichkeiten.

Eine vollständige, allgemein zugängliehe Ausgabe des Codex Traditionum zu veranstalten gedachte zuerst in den vierziger Jahren unsers Jahrhunderts der Literarische Verein in Stuttgart und trat zu diesem Zwecke in Verbindung mit Heinrich Hattemer, dem Heransgeber von "St. Gallens Alttentschen Sprachschätzen", damals Professor an der katholischen Kantonsschule in St. Gallen. Allein die Ereignisse des Jahres 1848 brachten einen Stillstand in das Unternehmen, und Prof. Hattemer starb im folgenden Jahre. Seine Vorarbeiten, die indess noch nicht gar weit gediehen waren, wurden von Herrn Prof. Dr. Friedrich v. Wyss in Zürich känflich erworben mid der antiquarischen Gesellschaft daselbst unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Und da sich der gleiche Gelehrte in Verbindung mit seinem Bruder, Herrn Prof. Dr. Georg v. Wyss, zur Bearbeitung des Materials bereit erklärte und mehrere Gönner und Frennde der Wissenschaft in Zürich") bedentende Beiträge an die Kosten der Heransgabe zur Verfügung stellten, trat die antiquarische Gesellschaft das Unternehmen an, und die Herren Bearbeiter förderten dasselbe so, dass im Frühjahre 1852 sieben Bogen die

<sup>19)</sup> Diplomata, Chartae, Epistolae, Leges aliaque Instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia etc. Vol. II. Paris 1843. Da diese Urkundensanmlung wenigstens alle merovingiechen Decumente St. Gallens um ihrer all gene in en Bedentung willen, ohne alle Reciebung auf einen vorausgehenden Text, antigeommen hat, wird sie bei den betreffenden Urkunden angeführt. Dagegen habe ich mich nicht veranlasst gefunden, auch auf die folgenden Werke fortlanfend zu verweisen bei allen Urkunden, welche in ihnen ebenfalls abgedruckt sind. Ich werde mich begnögen, mich auf sie zu berufen, wenn ich ihnen Etwas entschue.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Genealogia Diplomatica Augustae gentis Habsburgicae, Vol. II. Viennae 1737.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Urkunden zur Appenzellischen Geschichte, Bd. I. 1. St. Gallen 1831.

<sup>17)</sup> Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt Bern. Bd. I n. II. Bern 1853.

b) Die Herren M. Bodmer im Windegg, Bodmer-Stockar, W. Bodmer im Sihlgarten, Direktor M. Escher-Hess, Heb. Escher im Wollenbirf, Alt-Bürgermeister v. Muralt, Caspar Schinz und die seither verstorbenen Herren Alt-Bürger-meister J. J. Hess und Direktor Pestalozi-Höhneister.



XIII

Presse verliessen. 19) Nach diesem gedeihlichen Anfange brachten leider überhäufte anderweitige Geschäfte, welchen sich die Herren Bearbeiter nicht entziehen konnten, einen neuen Stillstand in das Unternehmen, und es blieb nothgedrungen liegen, bis die antiquarische Gesellschaft dem jetzigen Herausgeber die Ausführung anvertraute, der im Einverständnisse mit der Gesellschaft den ursprünglichen Plan dahin erweiterte, dass nicht bloss der Codex Traditionnm nach den Originalen neu anfgelegt und bearbeitet, sondern überhaupt ein "Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen" herausgegeben werden sollte, welches alle noch vorhandenen Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen bis zum Ausgange der Hohenstaufen, d. h. bis zum Jahre 1250 enthielte. Waren es ja doch die Tage Friedrichs II., wo die Selbständigkeit der geistlichen und weltlichen Territorien durch ihre rechtliche Anerkennung sieh vollendete und dadurch das Schicksal des dentschen Reiches besiegelt wurde. Es war damit auch die Ausbildung der Abtei St. Gallen zum geistlichen Landesfürstenthume vollendet. Soweit glauben wir daher, dass eine Urkundensammlung des Stiftes St. Gallen allgemeines Interesse besitze, um so mehr, als wohl selten ein Territorialstaat die Zengnisse seines Wachsthmus und seiner Entwickelung in so ummnterbrochener Reihenfolge durch alle Stürme der Zeit gerettet hat, als gerade die Abtei St. Gallen.

Das Material zu dieser Urkundensammlung war also nach dem Vorhergesagten hauptstellich in dem St. Gallischen Stiftsarchive, zum kleinen Theile in Bremen zu suchen. Auf die in Bremen liegenden Doeumente machte mich zuerst nuch verehrter Lehrer, Herr Prof. Waltz in Göttingen aufmerksam; und nachdem ich mich an Ort und Stelle von ihrem Vorhandensein und ihrer Zugänglichkeit überzeugt hatte, leistete mir mein Fremd und damaliger Studiengenosse, jetzt Prof. Dr. Götzinger in St. Gallen, den ächten Freundschaftsdienst, in den Herbstferien des Jahres 1859 zu Bremen selbst sämmtliche betreffenden Doeumente für mich zu eopiren, während ich von Göttingen in die Heimat zurückeilte. Später gab die Barbeitung des eidgenüssischen Urkundenrepertoriums durch Herru Dr. B. Hidber in Bern rewinschte Gelegenheit, durch Vermittlung des h. Bundesrathes diese Urkunden vorühersched in die Schweiz zu zichen, bei welcher Gelegenheit mir ihre Benutzung in aller Musse zumöglicht wurde. De St. Galler Urkunden in Bremen (52 Stücke) sind, in einen Band masammengeheftet, in Schrank I. MS. fol. 32 der dortigen Bürgerbibliothek im Schulhof auf-

<sup>&</sup>quot;) Da die neue Bearbeitung wesenlich andere Grundsätze befolgt, mussten auch diese 7 Bogen neu aufgelegt werden. Als Verziesit labeu sie mir aber vorzügliche Dienste geleistet und mir neben den andern, besonders chronologischen Zuannenstellungen des Herrn Prof. G. v. Wyss, die er seinem fruhern Schüler mit der ihm eigenen, unbegrenzten Zuvorkannenheit and wissenschaftlichen Uneigennützigkeit zu freiem Gebrauch überliess, das erste Zurechtfinden in meiner Aufzlie bedeutend erfrichtert.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Dem h. Senate der freien Stadt Bremen wird ohne Zweifel Herr Dr. Hidber in dem Vorworte zu dem Eidgenügnischen Urkundenrepertorium den wohlverdienten Dank für seine seltene Gefalligkeit aussprechen.

bewahrt. Sie werden unter dem Titel "Königsurkunden" vorgewiesen und tragen wirklich die eigenthümliche Ueberschrift: "Volumen diplomatum regalium et imperialium venerandam antiquitatem referentium, nempe regum Francorum et Imperatorum Romanorum ab anno 715 ad 1550." Von diesen Stücken sind 48 in Goldasts Centuria Chartarum abgedruckt. Ob die Originale der übrigen in der Centuria veröffentlichten Urkunden ursprünglich ebenfalls mit Goldasts Nachlass nach Bremen gekommen seien, kann ich zwar nicht nachweisen; doch scheint es mir ziemlich wahrscheinlich. Es ist möglich, dass sie mit der bedeutenden Anzahl anderer Manuscripte, welche die Bremische Bibliothek nach Auswahl des Isaac Vossius im Jahr 1650 aus dem Goldastischen Nachlasse der Königin Christine von Schweden überlassen musste, nach Stockholm gekommen sind; obgleich das in Nonnens oben angeführter Schrift enthaltene Verzeichniss über die Bestandtheile jenes unfreiwilligen Geschenkes keiner Urkunden erwähnt. Ich war nicht im Falle, dieser leisen und nusichern, nach Norden führenden Spur noch weiter nachzugehen, und habe mich begnügt, jene wenigen Urkunden, die uns allein durch Goldast in keineswegs diplomatisch genauen Abdrücken erhalten und vom Codex Traditionum reproducirt sind, auch nach diesen Abdrücken wiederzugeben, und zwar indem ich den Codex Traditionum in die Lücke eintreten liess und seinen Text zu Grunde legte. 21) Die übrigen Urkunden sind sämmtlich nach den in St. Gallen liegenden Originalen veröffentlicht. Die grosse Mehrzahl der Privaturkunden ist hier im Stiftsarchiv in vier Bände mit der Ueberschrift "Codex Traditionnun 1. 2. 3. 4." und genau nach dem gedruckten Codex geordnet zusammengebunden; die Documente des ersten dieser vier Bände haben ihre eigene Numerirung, diejeuigen der drei andern fortlaufende. Was nicht in diesen vier Bänden enthalten ist, wie z.B. die kaiserlichen, königlichen und päpstlichen, überhaupt alle besiegelten Urkunden, liegt in deu zuerst mit dem einfachen, dann mit dem doppelten und dreifachen Alphabet bezeichneten Kisten des Stiftsarchivs, welche wieder je 4-5, ebenfalls mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnete Laden euthalten. Die Documente selbst sind mit Buchstaben und Ziffern überschrieben, die aber auf die jetzige Anordnung des Archivs keinen genauen Bezug haben.\*\*) Die an Büchermanuscripten so ausserordentlich reiche Stiftsbibliothek liefert an

<sup>19</sup> Ich muss hier das Geständniss ablegen, dass ich dieses Verfahren eingeschlagen habe, ehe ich mit dem genauen Verhaltnisse der Goldautsichen Texte zu denjouigen des Codex Traditionum bekannt war. Nun, seit es sich die Herangestelli hat, dass der Text Goldauts eru unsprünglicher ist, wurde ich wohl den venigen Stäcken, deren Originale durch die Verschlepung Goldauts verloren gegangen sind, dessen Texte zu Grunde gelegt haben. Da indess der Codex Traditionum, diese Goldautsichen Documente gewönlich hurchstäblich abgedruckt hat und die selfenen, ganz unbedeutenden Ahweichungen gewissenhaft augegeben worden sind, hat diese kleine Sände zegen die strengen Regehu der Quellen Publication deh gar keine praktische Bedeutung, so dass ich das eingeschlagene Verfahren durchführen zu dürfen glaube, ohne mich deswegen mit Grund Verwärfen aussusstezen.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) In der Vertheilung der Kaiser- und Königsurkunden ist während der Bearbeitung dieses ersten Theiles des I'rkundenbuches eine neue, allerdings wehl begründete Veränderung getroffen worden. Ich gedenke daher am Schlusse des ganzen



Ukunden nur eine ganz geringe Nachlese, welche der mu die St. Gallische Geschichte und un die Stiftsbibliothek und das Stiftsarchiv so verdiente Ildefons v. Arx in dem MS. Band 1394 zusammengestellt hat. Ich kann diese gedrängte Darstellung der Verhältnisse des in dem Urkundenbuche der Abtei St. Gallen veröffentlichten und bearbeiteten Materials nicht schliessen, eine mit dem wärmsten Danke der vollkommenen Freiheit zu erwähnen, welche die h. Regierung und der katholische Administrationsrath des Kantons St. Gallen mir in Benutzung des Archivs und der Bibliothek gestattet, sowie der unermitdlichen Gefälligkeit und des rückhaltlossu Vertrauens, mit welchem die Herren Stiftsarchivar E. v. Gonzenbach und Stiftsbibliothekar Buchegger mir die unter ihrer Verwaltung stehenden Schätze zu Diensteu gestellt haben.

thekar Baehegger mir die hinter ihrer Vervaring stetenden. Auseinandersetzung nicht für Leber die Bearbeitung des Stoffes finde ich eine lange Auseinandersetzung nicht für bildig. Sie befolgt in allen Hauptsachen die von Herrn Prof. Waitz in der historischen Zeitschrift von Sybel <sup>39</sup>) aufgestellten Grundsätze. Ich konnte diese Grundsätze um so mehr nut voller Ueberzengung auch zu den meinigen machen, als ich nach Vergleichung der bisbeigen wichtigsten Urkundenpublicationen schon vor dem Erscheinen jener Abhandlung die Grundzüge für die Bearbeitung des vorliegenden Urkundenbuches so festgesetzt hatte, wie sie mu ausgeführt worden sind.

Die Namerirung der Doenmente wird bis zu Ende des Werkes fortlaufend bleiben. — In den Leberschriften der Urkunden suche ich mit möglichster Kürze und Genanigkeit in gleichmässig angewandten, ganz bestimmten Ausdrücken den Hauptinhalt des jeweiligen Doenmentes anzugeben. Die Begriffe, die ich mit jenen Ausdrücken verbinde, wird ein aufmerksamer Beobachter leicht herausfinden. — Den Text gebe ich genau nach den Originalen oder dem zu Grunde gelegten Druckwerke. Was ich zu bessern oder auzumerken als durchaus undwendig fand, ist im Texte selbst oder in den klein gedruckten Anmerkungen in einer Wisse beigebracht worden, die hoffentlich keine Missverständnisse veranlassen kann.<sup>24</sup>) Die

Writs eine Uebersichtstalelle beizufügen, welche die Nummern des Urkundenlundes, des Archivs und des Codex Tradibom manmenstellt, wobei dann auf diese, wie auf alfbilige weitere Veranderungen Radeisiet genommen werden kann bis dabs eitre ich nach den in den Registern des Stiftsarchivs ungewandten Beziehungen. In diesen Bezistern werden be peinfüssen Veränderungen naturifels auch bemerkt, so dass man sich nach meinen Gizten leicht zurecht finden wird.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Bd. W in dem Aufsatz: Wie sell man Urkunden ediren?
<sup>40</sup> Ner die aus offenbaren Schreibfehren entstandenen Wiederbolaugen einzelner Worte und Silben nehme ich aus zu Zasamenbange und fahre sie bei den textlichen Amorkungen auf: die ebenfalls aus affenbaren Schreißfehren zu ber Zasamenbange und nitürende Auplassungen einzelner Worte oder Ilurbstahen erpänze ich dasgezen zur Herstellung des Zusammondhausen und rütterdes Auplassungen einzelner ihr den vergelassenen Worte und Bedechalen in Klanmeru in den Text aufrehne. Schreißehr, welche nur durch Abänderung des unsprünglichen Wortes zu verhessern sind, verbessere leh nicht im Texte, sellen in den textlichen Ammerkungen, wenn diese Fehrt nicht boss simbos Weierbelung einzeher Silben oder Verveläng einzeher Bachstaben sind. Solche Schreißeher endlich, welche durch öftere Wiederholung fermicht zu Ergenbandichen der Urkundensprache geworden zu sein stehenne, lasse ich ganz unveräudert stehen. Grössere und kleinere Lehre falle ich nur dann in Urusischrift aus, wenn es mit zienlicher Schreibet geschehen kann.



XVI

Buchstaben und die Unterscheidungszeichen sind durchgehends nach ihrem jetzigen Werthe verwandt worden und alle Abkürzungen sind aufgelöst. Ich habe gar keine vergeblichen Versuche gemacht, durch den gedruckten Text die unendlichen Schattirungen der Handschriften wiederzugeben. 25) - In den Angaben des Fundortes und der Druckorte beschränkte ieh mich auf das Nothwendigste. - Die Anmerkungen über die Sehriftzüge der Doenmente, welche festzustellen suchen, ob diese Doeumente ächt oder unächt, Original oder Copie seien, sollen weniger abschliessende Gültigkeit beanspruchen, als einem zukünftigen Bearbeiter der St. Gallischen Diplomatik den Weg bahnen und ihm die Aufgabe erleichtern. Wenn mich nicht Alles trügt, so ist es für eine gedeihliche Bearbeitung des bisher noch beinahe unberührten Feldes einer Diplomatik der Privaturkunden durchaus nothwendig, deuselben nach den einzelnen Schreibeweisen, der Stellung des Schreibers und seinem Wohnort ein eigenes Studium zu widmen. Die Privaturkunden des St. Gallischen Stiftsarchivs sind aus der gleichen Zeit ganz ausserordentlich verschieden, je nachdem z. B. der Schreiber ein St. Galler Mönch, ein rätischer Geistlicher oder ein Cleriker des Breisgau's war. Und auch die Schriftstücke eines und desselben St. Gallischen Klostergeistlichen tragen wieder sehr verschiedenen Charakter an sieh, je nach der grössern oder geringern Sorgfalt, welche dieser Schreiber auf das Doeument verwandt hat, und je nach dem Materiale, welches ihm bei Aufsetzung des Documentes zu Diensten stand. 16) Die aus den kaiserlichen und königlichen Urkunden über die Kanzleischrift der verschiedenen Herrschergeschlechter abgeleiteten Regeln können natürlich ebenso wenig auf die Privaturkunden angewandt werden, als aus der Schriftsprache die verschiedenen Dialekte erkannt werden können. Die dem letzten Theile beizugebenden Schriftproben sollen Gelegenheit geben, die St. Gallische Schreibeweise zu verfolgen, wie sie sich in den Diplomen zeigt.\*\*) — Dass ich mich mit grundsätzlicher Behandlung der ehronologischen Angaben redlich abgemilht habe, werden die betreffenden Anmerkungen beweisen. Ich kann nur bedauern, dass die meisten Resultate bloss negativer Natur sind. — Die Aufgabe einer

<sup>12).</sup> Die ohne irgend welche Schwierigkeit oder Undeutlichkeit durehzuführende Anwendung des ses kann doch nicht als ein solcher Versuch betrachtet werden; deun dieses ses fallt gar bald in seiner Bedeutung nicht mehr genan mit sacs zusammen, da sein Ursprung schnell vergessen und dieses Zeichen dann willkürlich für sacs und see gebraucht wurde. — Die Hauptanfgabe der Interpunction bei Urkunden-Veröffentlichungen kann nach meiner Aussicht nur die sein: die einzelnen Theile der Urkunde für das Verständniss des Lesers deutlich zu sondern.

<sup>19)</sup> Eine förmliche Schreiberschule (Kalligraphie bestimmten Charakters und deren Erzeugniss) findet sich eigentlich mur in der Bücherschrift, während bei den Diplomen das Bedürfniss des Lebens den Schreiber zu raschem, an Regeln und Formen sich weigt oder gar nicht bindenden Schreiber führte.

T) Diese Schriftproben sollen auf einer Reihe von Tafeln hanptalchlich Nachbildungen St. Gallischer Schreiber in chronolopischer Reihenfolge mithellen. Einzig die erste Tafel macht hievon eine Aussahne und mass für sich betrachtet werden. Sie enthalt analich Proben der sechs bezeichendaten Bremischen St. Galler Urkunden, die bei dem Besuche jener Documente in der Schweiz ohne langes Zögern genommen werden mussten.



XVII

sorgfältigen Erklärung der in den Urkunden erscheinenden Oertliehkeiten drängt sich dem Bearbeiter des Urkundenbuches eines bestimmten Territoriums ganz von selbst auf, da solche Trkundenbücher immer ebensosehr der localen, wie der allgemeinen Geschichte als Quelle diene werden. Hier lag die Aufforderung zur Uebernahme dieser Aufgabe um so näher, als ja grade die den Länderbesitz der Abtei St. Gallen betreffenden Doeumente den Hauptbestandtheil üres Urkundenbuches bilden. Freilich hielt ich mich anderseits für berechtigt, meine gegraphischen Untersuchungen auf ein bestimmtes Maass zu beschränken und die Schwierigkeiten, welche ich mit den allgemein zugänglichen Mitteln nicht beseitigen konnte, dem Spezialforscher zur Lösung zu überlassen. Genaue Register, welche während der Bearbeitung augefertigt, aber wohl besser erst bei Abschluss des Werkes und das ganze Urkundebuch umfassend beigedruckt werden, sollen ihm dazu behülflich sein. Ueberdies liegt es in Plane, zuletzt auf zwei größesern Karten den ganzen Besitzstand des Klosters St. Gallen nach der alten Gaueintheilung darzustellen.

Möchte auf diese Weise ein Werk entstehen, welches der grossen Opfer, die für dasselbe gebracht worden sind, werth wäre; möchten meine hochverehrten Lehrer und Freunde, lerr Dr. Ferdinand Keller und Herr Prof. Dr. Georg v. Wyss, die unermüdliche Sorgfalt, welche sie dem Fortgange dieses Unteruchunens widmeten, und die ausdauernde Theilnahme, wie welcher sie mir zum Besten des Werkes bei allen Arbeiten zur Seite standen, einigermassen durch einen glücklichen Erfolg belohnt sehen, und möchte dann die h. Regierung des Kautons St. Gallen, welche die Güte hatte, an die Kosten des Unternehmens einen Beitrag von tausend Franken zu bewilligen, sieh bewogen finden, den betretenen Weg der kräftigen Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen für Förderung der Landesgeschichte und Landeskunde zu verfolgen!

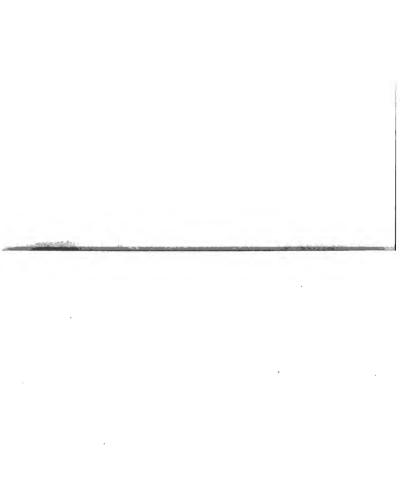



Merovinger.



1.

llerzog Gottfried von Alamannien gibt den Ort Biberburg am Neckar an Sanct Gallen.

Cannstadt c. 700.

Gotefridus Alemanniae dux tradit Biberburgum' vicum ad Neccarum.

Godafridus dux, vir inluster. Magulfus <sup>a</sup> presbyter et pastor sancti Galluni ad potentiam nostram veniens suggessit atque petivit consolationem nostram, ut aliquid ad luminaria sancti Galluni ecclesiae concedere debucrimus etc. Actum Canstat ad Neccarum.

Gets Traditionum 2. N° 3. — Abdruck: Neugart, Codex Diplomaticus Alemanniae I. 9. Pardessus-Bréquigny, Diplomats, Chartae, Epistolae, Leges aliaque Instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia etc. II. 278. Wirtembergiteles Urknotenbuch I. 2. 7

<sup>1</sup> Bilerburg, abgegangener Ort bei Kannstadt am Neckar, Kgreih Wirtemberg, Vergl. Ställin, Wirtembergische formet 1,255. Indess sehriat mir die Beuenaung eines vieur mit Biberburg und die Schenkung eines mit Burg – ab siede den Begriff der Befestigung in sich sehlisstest — bezeichneten Ortes an ein Kloster zu auffallend, um nicht die Venuthang zu wagen, dass Biberburg für Biberb ach verschrieben sei. Vergl. Stälin I. c. Deukhar wäre es freilich auch, dan & Nale z. B. eines römischen Kastells dem Orte seinen Namen gegeben hättet.

<sup>3</sup> Dieser Name des Presbyters erscheint sonst nirgends; dagen steht der Name Wagulfus auf den ersten Seiten des Liber Confessionum zwei Male. Ueber dieses Buch, in welches die St. Gallischen Mönche ihre Gelübde niederlegten

mi das mit Abt Otmar beginnt, soll später das Néthige gesagt werden. Das Original dieses Bruchstücks findet sich nicht mehr vor. Obiger Abdruck ist mit der hier wesentlichen Ueberschrift

den Codex Traditionum entnommen.

Eme Note Melchior Goldasts zu seiner Ausgabe von Ratperts Casus Monasterii S. Galli, Cap. VI. (Alam Berun Scriptores I. 176. Francoforti 1606, irrthümlich unter den Noten zu Cap. V.) geht offenbar auf diese Urkunde und pht mi folgenden weitern Aufschluss über dieselbe: Exstant chartae nomine Gottefridi Alamanniae ducis, anno ducatu yu XX scriptoe, annis plus minus XIII ante abbatem Othmarum (nach der gewöhnlichen Annahme von 720 an Abt in % Gallen), in quibus apparet, B. Gallum in aedicula seorsim exstructa conditum et prope ipsam ecclesiam fuisse cum jure punchie, quae forte illa est, quae hodie S. Petro addicitur. Nam pastorem tunc temporis praefuisse ipsa charta testate ton nonachum aliquem velut pro abbate habitum, sicuti eo tempore Scaftarium, cujus charta meminit. Nach dieser Notiz wire die Urkunde in dem zwanzigsten Jahre Herzog Gottfrieds geschriehen worden. Wir haben keine Mittel, um dieses Jihr zu bestimmen. Der Cod. Trad. gibt das Jahr 708, und ihm folgen alle spätern Herausgeber. Diese den Annal, Sangall. Bret. (Pertz, Monum. German. I. 64) entnommene Angabe wurde aber nur deswegen dem Bruchstücke beigesetzt, weil it überhaupt den einzigen Anhaltspunkt für Herzog Gottfrieds Zeit darbot. Sie darf gar keinen Anspruch darauf machen, arben dem Todesjahre Gottfrieds auch das zwanzigste Jahr seiner Regierung zu hezeichnen. Höchst auffallend ist die Note Gildarts deswegen, weil aus ihr unzweifelhaft hervorgeht, dass die im Fragment vorliegende Urkunde nach Jahren Her-10g Gottfrieds datirt war. Es ist dieses das einzige Beispiel einer alamannischen Urkunde, welche nicht nach den them der franktien Konige datirt. Freiller hafte sie op, einem Herzoge selbst her und zwar von einem der kräf-ppen und unabhängigsen, und die Bemerkung Merkels (De Republica Alamannorum Commentarii p. 10 § IX) aber die Dairung alamanischer Urkunden unter den Herzogen Gottfried und Lantfried bleibt deswegen im Ganzen nicht weniger richig, obschon sie einigermassen modificirt werden muss. Der den merovingischen Königsurkunden nachgebildete Eingang Neugart schliest aus Goldats oben angeführten Worten gewiss irrig, dass Goldast mehrere Urkunden Herzog 
Gottfrieds eingesehen habe, von denen nur noch diese Eine erhalten sei. Pardessus liest sogar heraus, dass Goldast 
zwanzig Urkunden Gottfrieds vor sich hatte. Uebrigens gibt er, dem doch nach seiner eigenen Angabe (Bibliothehue de 
PEcode des Chates II. 432 n. J.) ein Exemplar des Cod. Trad. selbst von der Regierung St. Gällens zur Benutzung übersandt 
worden war, die Ueberschrift dieses Bruchstücks folgendermassen: God efridus Alemanniae dux tradit Aiberburgum vieum 
auf Necara m. Der kurze Text ist ebenfalls nicht fehlerfrei abgedruckt. So sind auch andere St. Gallische Urkunden in 
ienem französischen Werke behandelt.

#### 2.

# Rodulf schenkt Güter und Hörige in Hohunstati an Sanct Gallen. Ohne Datum (c. 700).

Sacrosancto a sancti Galloni. Ego Rodulfus dono in villa, que dicitur Hohunstati, quicquid in ijsa curte visus sum habere tam terris, quam pratis, silvis, aquis, aquarum, a campis, mancipiis, omnia quicquid ipsa curte habemus; et fratres qui servient ad ipsa loca sancta teneant atque possedeant, omni tempore perfirmata sit ista donatio a sancti Galloni. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredis meos aut ulla opposita persona, qui contra hanc donationem istam agerit aut infrangere voluerit, inprimis iram Dei incurrat et tublum componat, et hec donatio omni tempore firma permaneat. † Signum Helmaricus † sig. Theotbertus † sig. Odone † sig. Sichirico † Huadoni † sig. Theodo † sig. Roadberto † sig. Dodo, qui scripsit.

a) "decurations" ist musgefallen

Urkunde Bremen 6. - Abdruck: Cod. Trad. 367, n. 634. Goldast, l. c. 11. 58, n. 53.

<sup>1</sup> Die Lage dieses Ortes ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Iu einer spätern Urkunde vom Jahre 787 oder 788 p. 18 p. 1

Die Schrift der vorliegenden Urkunde erlaubt zwar nicht, dieselbe als Original zu betrachten. Sie scheint vielkneht Copie und Nachahmung eines ächt merovingischen Dokuments zu sein, dessen einzelne Schriftzige von dem Abschrieber nicht mehr behealt verstanden wurden. Auch der Ausfall des Wortes s-decumbas- dentet auf eine Abschrift. Dagegen lassen die Formen der Abschrift mit Sicherheit auf ein Original zurückschliessen, das frühestens dem Anfauge des VIII. Jahrhunderts zugekörte. Ich glaubte daber als nugefahres Datum das Jahr 700 vorsetzen zu dürfen. — S. die Schriftprobe 3 auf Taf. I.

#### 3.

Erfoin und seine Söhne Teotar und Rotar übertragen an Sanct Gallen Güter und Hörige in Openwilare und Ebringen.

#### Anninchova. (Zwischen 716 und 720). Januar 16,

In Christi nomine. Ego Erfoinus et filij mej Teotarius atque Rotarius cogitavimus Dei intuitum vel divinam retributionem vel peccatis nostris veniam promercri. Propterca vernacula terra" juris mei in loco, qui dicitur Openwilare, tradimus saneto Galloni viginti juchos, et in Eberingen unum juchum de vinca, et de colonis meis Erfoinum cum uxore sua et eum omni apertinentia sua, cum casa et cum terra et cum omnibus suis, et alium servum nomine Waldolfum cum casa, cum terra et cum omnibus ad cum pertineutibus, nt, dnm adhuc vivimus ego et filii mei, in nostra permaneant potestate, et in anno reddamus carram de vino et carram de siligine et carram de feno et friskingam. Et si filis meis infantes nati fuerint, sieut superius diximus, ita solvant censum et habeant potestatem; si noluerint censum inde reddere omnia, sicut superius diximus, sint concessa ad eclesiam sancti Gallonis. Et si quis, quod non credimus, aliquis de heredibus nostris contra hune factum nostrum ire vel irrumpere voluerit, inprimis incurrat judicium Dei et solvat anri libras II, et hunc factum nostrum iulesum permaneat stipulatione subnixa. Facta hec carta est in loco, qui dicitur Anninchova, XVII kal. febr. sub regno domni nostri Elperici regis. † Signum Teotarii et Rotarii, qui hanc cartam fieri rogaverunt. † sig. Signini testis, sig. Ragaulozi test, sig. Vulperti test, sig. Amihuni test, sig. Wicarii test. sig. Teutarii test. sig. Nandonis. sig. Ragungerii. sig. Vulperti test. sig. . . . . .

a) Ber m das nekundlichen Teuten ist abno Zweifel Schreibichler des Copisten.

Irk. Bremen 1. - Abdruck; Cod. Trad. 3 n. 4. Goldast II. 51 n. 41. Neugart I. 9. Pardessus II. 322.

<sup>1</sup> Die sicherste Spur für die Bestimmung von Openwilare glaube ich in der Ueberschrift auf der Ruckseite des Persannte zu finden. Sie lautet: de Voffen wil are, Ich vermuthe daher in dem Openwilare das spätere Woffenseiler, Ludsaft Pfriding, frossherzoffunn Baden, etwas westlich von Beringen. Neugart will Popenwilare besen und erklärt Pfaffunwiler, was nach alamannischem Sprachgebrauebe nicht möglich sein wird. Im Episcopatus Constantiensis p. 58 corfeit Neugart offenber ungstektlich Apperuscher, weil dieser bedeutend nördlicher liegende Ort zuweilen Oppenwihr geschrieben wirds. — Grimm (Weisthümer 1, 843) gibt - die Recht des Dinghofs zu Appenwiler; wenn aber seine Vermuthung richtig in, so ist dieses Appenwiler gleich Attenachwiller im Oherelasse, was keineswegs für unsere Urkunde passen w\u00e4rde.

Eleringen, Landam Freiburg, Grossh, Baden, woselbst das Stift St. Gallen bis zu seiner Aufhebung Güter besass.

Annischera (Urk. 23. Onnischera geschrieben) ist durchaus nicht zu bestimmen. Neugart deutet den Namen auf

Angen, Bezirksam Mellheim, oder Hauigen, Bezirksamt Lörrach, Grossh Baden. Sprachlich stimmt keines von beiden, und

Augen wird in spätern Urkunden bei Dümgé und Mone Ouhem, Ougheim, Ucheim und Oucheim geschrieben.

Capic, frühestens Ende des IX. Jahrhunderts.

Das Datum dieser Urkunde fallt unter Chilperich H. (Daniel), der gegen den Monat Juli 713 König wurde und bis <sup>726</sup> regierte. Zur Zeit Chilperichs L., a. 561—584, bestand St. Gallen noch nicht.

Nebes der uurollständigen Anfahrung der Zengen fällt an der Urkunde weiter auf, dass sie von Erfoin selbst nicht stürschrieben ist. Es können dadurch wohl Zweifel an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Copie überhaupt erregt trollen.

4. val. Nr. 659

Aloin schenkt an St. Gallen Güter in Ahornineswane und Gaulichesburia.

### Kloster St. Gallen. (Zwischen 720 und 737.) Juli 19.

In Dei nomine bone pacis. Placuit atque convenit, aderevit mihi Dei voluntas, nt terram juris mei facerem donationem ad honorem sancti Gallonis et sancti Desiderii, 'in loco nuncupante, que dicitur nomen villares id est Ahornineswane, 'hobas III et in Ganlichesburia' hobas V, quod ita et feci terram donationis ego Aloinus, et per hane cartolam donationis a die presente firma permaneat. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis, qui contra hane donationem venire aut agere conaverit, in primis Dei ira concurrat, et a communione corporis vel sacerdotum extranios sit et una cum fisco auri libras duas et argenti tres et quod petit vindecaré non valiat, sed presens hec donatio omnem tempore firma permaneat cum estipulationem subnixa. Actus monasterius sancti Gallonis. Signum Aloini, qui hane donationem fieri rogavit. sig. Stephani. sig. Jactati. sig. Petri. sig. Walahanis. sig. Lantoeni. sig. Walloti. Notavi quod feci in mense jul. diem. XIIII. kl. ang. Ego Petrus scripsi et subscripsi sub Teodorico rege.

a) andres" let nuegefallen

Trk. St. 6allen I. 1. — Abdruck: Cod. Trad. 2 n. 2. Goldast III. 48. Neugart I. 6. Pardessus II. 187. Wirthg. Urkundenbuch I. 1.

¹ Reliquien des heil. Desiderius, Bischof von Vivune, soll schon Gallus mit sich gebracht haben. (Pertz, Monum. German. H. 9.)

Die Bestimmung der beiden Orte, welche von Neugart und allen seinen Nachfolgern

and Otterswang, Oberant Waldsee, Kgrch. Wirtenberg, of p 414

gedeutet werden, ist nach nefnem Dafuhalten gazu willkuflich. Eine Urkunde von 1260 (Mone Zeitschrift VI. 49) gibt für Utterswang die Form Oltinswanch, was mit dem vorstehenden Namen Abornineswant ansservedeutlich wenig Verwandtschaft zeigt und entschleien auf die utspringliche Form Ottinswanc hinweist.

Copie des IX, Jahrh. — Vadians Text (in Goldast I. c.) und derjenige des Cod. Trad. 2 n. 2 stehen wahrscheinlich dem umsrigen, der noch vorhandenen Copie entrommeten, parallel, indem sie auch unmittelbar auf das Original zurückgehen. Es wird zwischen dem ursprünglichen Texte nud den noch vorhandenen Recensionen ein Verhältniss gewesen sein, wie es nes noch in der doppelten Gestalt von Urkunde 9 erhalten ist. Ich halte mich an die Copie und gebe den Text Vadians und des Cod. Trad. unten.\*)

Das Datum scheint mir beinahe mit Gewissheit auf Theodorich IV. (Calennis) zu weisen, 720—737 April. Der Cod Trad., Goldant, Neugart und Parlessus schmen zwar insgesammt Theodorich III. 680—680 an; das Wirthg. Urknusdenuben enstehelste für keinen von beiden. Mich bestimmt Folgendes zu neiner Annahmer: Einmal wird die Galluszelle hier zum ersten Male als monasterium bezeichnet; die Bezeichnungen der frühern drei Urkunden sind unbestimmter und scheinen nir deshalb ursprünglicher. Sodann stehen die Namen der Zeugen Petrus und Walahus unter den ersten Namen des Lin. Gonf.; Lautems und Waldbux werlem wöhl ebendaselbst in den Namen Landoliums und Waldbu wieder zu erkeune sein; ein Stephanns erscheint dort ummittelbar nach Abt Johannes. Alle diese Personen gehören aber dem VIII. Jahrhundert an.

\*) In Dei nomine bonne paris. Placuit atque convenit atque aderevit mibi voluntas, ut terram juris mei faceren donationein ad honorum zuneti Gallonis et sancti Desiterii in loco annomano, qui dictur nomine villa Athorina wanic, bobas tres et la Gundlihespuria hobas IIII quod et feci, quod ina et feci terram donationis ego Aloinus, et per hanc



5.

# Rinulf schenkt an St. Gallen Güter und einen Hörigen in Bettenweiler.

In Christi nomine. Ego Rinulfus cogitavi Dei intuitum vel divinam retributionem vel prostorum meorum veniam promerere. Propterea vernaculam juris mei terram eam in loco Mincopanti, quod dicitur Petinvillare, quantum mihi Deus donavit et parentis mei in bereditate dimiserunt, trado, servum Allidulfum cum omnia mea, cum agris, cum pradis, am campis, cum aquis, sum silvis, cum pumiferis trado de meo jure sancto Galloni ad pssedendum, et postea, quidquid exinde facere volueris, vendendi, donandi, possedendi liberam in omnibus habeas potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel ulla opposita persona, qui contra hanc donationem scuire aut agere temptaverit, inprimis Dei iram incorrat et a communione corporis vel sacerdom extranius sit et in fisco solvat auri libras duas et argenti pondera quinque et quod petit vendicare non valeat, sed presens hec carta omni tempore firma permaneat cum extipulatione subnixa. Actum praesentibus, quorum signacula continentur. Signum Rinolfi, qui have donationem fieri rogavit. sig. Ruodolfi. sig. Ascari. sig. Audonis. sig. Fredualdi. a Ariberti. sig. Svabonis. sig. Ludvaldi. sig. Suzcini. sig. Odpadi. sig. Eftegi. ig Acconis, sig. Zilonis, sig. Ruodcoz. Notavi quod feci in mense junio V. id. julias n anno quinto Xmo regnante domno nostro Teoderico rege, supra Carulum majorem donus. Ego quanquam peccator Silvester escripsi in Dei nomine, amen.

6d. Trad. 4 % 6. — A bdruck: Goldast II. 49 n. 36. Neugart 1. 11. Pardessus II. 367. Wirthg, Urkundenbuch I. 3.
Betterweiler, Oberamt Tettunag, Kgreh. Wirthg. Vrgl. v. Arx, Geschichte des Kantons St. Gaffen I. 26. 156. Wirthg. Cholenbuch I. c. Das beigedruckte Pettinwison des Gol. Trad. und Neugarts Bettschweil, Kt. Zürich, sind gleicherweise irrig.

Da Original dieser Urkunde ist verschwunden; man muss sich daher mit dem Texte des Cod. Trad. begnügen.

h dem Datum steht supra Carulum ohne Zweifel für süb Carulo. Die V. id. jul. sind für V. kal. jul. verschrieben, 
va das torherzebende sin mense junios deutlich genug zeigt. Derjenige Theodorich, dessen Major Domus Karl (Martel)
va. in Theodorich IV., Calensis, 720—737 April.

## Petto schenkt an St. Gallen Güter und Hörige in Glatt. (781, 736.) November 23.

In Christi nomine. Ego quidam Petto eogitavi Dei induidum vel divina retributionem vel peeadis meis veniam promirere, et ut mihi in fuduro mercis boni obiris aderescat. Propterea vernacula terre juris mei iu logo noncubantem, quod dieitur Clata, cum servis et ancellis, ic nomina corum: Gondaharancum et homnia que posidit cum oxorem suam et filios et filias, et Rihfredum, sie similiter Winifredum, sie similiter Liuddulfum, sie similiter Causulfum, sie similiter Witonem eum sociis suis, vie nomina eorum escripta sunt, quod ego l'etto donavi ad sagrum sancti Gallonis pro remedium anime me et a sociis ibsius, cum agrus, cum pradus, cum silvis, cum aquis, cum omnia accesibus, cum omni mobilem aut inmobelem, cum filiis et filias, cum oves et bovis, cum is, quae ad obus vivendum pertinent. Si quis vero, quod fudurum ese non gredo, si ego ebse aud ullus de eridibus meis vel ulla suposita presona, qui contra hanc donationem veneret aud agere temtaveret, solvat in fesco aurum libras II et argentum pondira V et quod pedet vendicare non valeat, sed presens ec ebistola omni tempore firma et inlisa permaniat cum extibulationem supnixa. Actum in signe a) quod dicitur Glata villa publice. Nodavi quod fici diem jovis X kal. dicembris. Forum ig signacula continuntur: Signum Petonis, qui hanc donationem fieri precebet. sig. Airiei commedes germani ejus. sig. Berterici commedes germani ejus. sig. Pepones testes germani ejus. sig. Lantfreti test. sig. Vultperti test. sig. Ungari test. Ego Selvester diagonus scripsi et in testimonio subscripsi,

a) Boll dieses statt eigne, "Granzeichen, begrünntes Erbiet", sieben, oder lat es Schreibfehler?

Urk. Bremen 5. — Abdrnck: Cod. Trad. 8 n. 11. Goldast II. p. 50 n. 38. Neugart I. 10. Pardessus II. 362.

¹ Ober- oder Niederglatt, Kanton St. Gallen, s. v. Arx I. 136. Die bisherige Lesart sdatas für das erste schatas ist leicht aus der Verschmelzung des e mit dem folgenden 1 zu erklären und veranlässte sehr eigenthümliche Erklärungsversuche.

Obschon das Pergament eine für das VIII. Jahrhundert auffallend ausgebildete Minuskel zeigt, halte ich dasselbe doch unbedenklich für das Origin al, sowohl wegen einzelbener Schriftzige, als besonders wegen des ausgeprägten rhätischen oder ronanischen Dialekts, welcher von einem Gopisten jedenfalls einigermassen verwicht worden wäre. Der Selvester diagonst ist einer von jenen Rhätiern, welche vorzaglich in den ersten Zeiten des Klosters St. Gallen sehr zahlreich sich bei der Zelle des heit, Gallan siederliesen. So begegene wir auch auf den ersten Seiten des Lib. Conf. und in den altiesten St. Gallischen Geschichtsquellen manchen rhätischen oder romanischen Namen.— Wenn wir die von einem Silvester geschriebenen Urkunden zusammenstellen, so sind dieselben folgendermassen unterzeichnet: Urkunde 5 einfach von Silvester, Von der ersten Urkunde ist kein Manuscript vorhanden. Die zweite ist in Schrift und Sprache bestimnt tro den dürigen zu sondern. Die dritte und vierte sollen am gleichen Tage von einem Silvester und Sprache bestimnt tro den dürigen zu sondern. Die dritte und vierte sollen am gleichen Tage von einem Silvester geschrieben sein. Gegen die zunächst liegende Annahme, dass der gleichnamigs Schreiber beiter Urkunden eine und dieselbe Persönlichseit sei. spricht die Bezeichnung des ersten Silvester ab Disconus, der zweiten als Lector. Es ist sicht leicht denklart, dass ein Diaconus sich mit dem beduntend niedrigern Rangtiel eines Lector unterzeichnet habe. Auch bieten die Schriftzige der beiden Urkunden neben einzelnen Aehnlichkeiten noch mehr Verschiedenheiten. Dem VIII. Jahrhunderts. In Liber Confessionum erscheint ein Silvester



### Merovinger. Carlomann dux 741-742.

7

est miter Alt Johannes c. 760—780. — Ich begrunge mich mit genauer Augabe dieser Verhältnisse, da ich keine Möglichiet sele, aus denselben Schlüsse über die als Silvester bezeichneten Schreiber zu ziehen, welche irgend einen Anspruch af Zewfassigkeit machen durften. (Für die Handschrift von Urk, 6 und 12 vergl. die Schriftproben 1 und 2 auf Taf. I.)

Datum. Die Angabe des Tages führt auf die Jahre 731, 736, 742, 753 etc. Wir beschränken uns auf die beiden esse Zalbes, indem wir den Zeugem Pepo, Bruder des Domator und der beiden Grafen, für identisch halten mit dem a der idersiben Urbaunde erscheinenden Grafen Pebo und vernunthen, dass Pepo nach dem Tode eines seiner Brüder fed in Thagas oder Zarichgau geworden sei. Die frühern Herusgeber, mit Ausuahme Neugarts, folgten dem Cod. Trad. of stetn die Urbaude in das Jahr 744, was jedenfalls nicht richtig sein kann.

### 7.

Beata, die Tochter Rachinberts und Gemahlin Landolds, schenkt an das Kloster auf Lützelau Güter und Hörige in Mönchaltorf, Zell, Riedikon, Uznach, Schmerikon, Nänikon, Dattikon, Kempraten, Bäretswil und Lützelau.

#### Benken, 741. November 19.

Sacrosancta ecclesia sanctae Mariae, sancti Petri, sancti Martini, sancti Leudagarii, sanctae Petronellae ceterorumque sanctorum, qui est constructa in insola minore, que juxta Hupinauia 2 est, ubi Hatta et Beata cum reliquas ancillas Dei degere videntur. Ego Beata namque filia Rachiberti, al cogitaus pro remedio animae meae vel pro aeterna rembutione, volo omnes res meas vel omnia peculia mea, quicquid habeo, ad locum illum condonare, hoc est in villa, quae dicitur Altorfa et Cella, cum omnibus adjacentiis vel alpendiciis eorum in arcas vel silvas; et in Reutinchovas terras et silvas suetqua (?) vel alias ajacentias, quicquid ibi habere videor; et in villa quae dicitur Huzinaa\* homines VIII et terras et silvas vel alias ajacencias sive in Uzinaa, sive in Smarinchova, sive in Nancinchova," sive in Tattinchova," quidquid genitor meus Racinbertus de quolibet sitracto in loca illa habuit sive ego ipse et Landoldus postea conquisivinus sive comparaimus, totum ad integrum duas partes de omnia damus; et in villa quae dicitur Cento-Ptato " casatos duos cum omnibus adjacentiis vel adpendiciis eorum, set unum infantem inde ingenuum taxavimus, reliqui vero sicut superius diximus ita sint; et in Berofovilare" mancipium unum nomine Contleuba; et in insola ipsa mancipios tres et parones quattuor. Ista omnia ad ipsum monasterium superius nominatum tradimus atque transfundimus; quidquid exinde facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si aut ego ipsa aut ullus de hereibus meis vel quaelibet ulla opposita persona, qui contra hane donationem meam venire attagere, vel qua ulla calomnia generara voluerit, in primis, si se emendare noluerit, iram Deiet poenas inferni experire pertimiscat et duplum tantum, quantum ipsa res meliorata Talmerit, eis conctus exsolvat et in fisco auri libram I argenti libras II, et haec donatio mea trma permaneat stipulatione subnexa. Actum in monasterio quod dicitur Babinchova, 12 quod fecit mensis november dies XVIII, regnante Carlomanno duce et Pebone comite. Signum † Beatanae, quae hane donationem fieri et firmari rogavit. sig. † Bebonis comitis. sig. † Munine. † Arnefridns abba subscripsi. † Erchamberti. † Rihberti. † Num. † Butane. † Hesindo. † Roberto.

Breve de illos homines, quod Beata fecit; hoc est: Wintrolf, Radbéga, Gerlind, Anna, Ingaberta, Goderamnus, Herolf, Johannis, Rachintrudis, Hiciga, Villof, Froatilin, Volfarda, Baltimda, Tetaclinda, Verdicho, Sigitrudis, Odalchus, Radleuba, Tentgerus, Hngileuba, Vitilinus, Randvinus, Arnolvæta, Richvinus, Leudisca, Bacila, Trudmundus, Teudhara, Anno, Volfildis, Sigurmarus, Concila, Volfridus; sie quomodo mihi servierunt, sie inantea serviant Folritus, Cunthild, Otolf, Tallo, Tacalind, Hagustolt, Aldini, Tendila, Fraido, Richbertus, Matuas, Vertleuba, Butta, Reatila, Haladara, Muatdane, Munifrid, Volfila, Valisan, Fariscus, Varinfrid, Higilind; pro anima Atanae serviant tibi<sup>10</sup> Altolf, Hettila; sie quomodo mihi servierunt, sie inantea servinnt Tetta, Totta; pro anima Otunlis et Zou serviant ad illam casam Dei Vinidisca, Rathari, Volvine. Ego Hirinchus monaens hanc donationem regitus seripsi et subscripsi.

a) Fir Rachinterti. b) Die Lewert Goldants "Mis sobeint hier richtiger zu nein.

Cod. Trad. 7 Nº 10. - Abdruck: Goldasf H. 50 n. 39. Neugart I. 18. Pardessus 11, 293.

<sup>1</sup> Lützeban im Zürichsee. <sup>1</sup> Ufman, ebendasellet. <sup>1</sup> Altorf ist das jetzige Mönchaltorf, Kt. Zürich. <sup>4</sup> Zell, (?) Kt. Zürich (c. Ur. Li). <sup>2</sup> Biedikon, Kt. Zürich. <sup>4</sup> Urzuch, Kt. St. Gallen. <sup>1</sup> Schmerikon, ebendaselbst. <sup>4</sup> Nämikon, Kt. Zürich. <sup>5</sup> Datikon (Detukon), Kt. St. Gallen. <sup>8</sup> Kempraten, ebendaselbst. <sup>4</sup> Härstevist (?), Kt. Zürich. Dieser Orstanne entspricht zwar der frühern Forn Peroltsvilare oder Perhartesvilare; dennech wird auch das Berofevilare der verliegenden Urkunde und als Berofevilare von Urkunde 11 auf Bartessik beozgen (s. die verlienstliche Arheit von H. Meyer: Die Ortsannen des Kantons Zürich in den Mithelinngen der dortigen antiquarischen Gesellschaft, Bd. VL), <sup>18</sup> Benken, Kt. St. Gallen. Das Kloster dieses Amens ist langst versehwunden; dagegen behielten der Berg, auf welchem das Kloster stand, und das au seinem Fusse liegende Dorf den Namen (s. v. Arx I. 24 n. c.). Alt des Klosters war Armefrich, Hirnichas Mönch in demeelben.

Ueber die beiden Inseln Ufnau und Lützelau und die Bedeutung dieser Urkunden für dieselben s. die Abhandlung von Dr. Ferd. Keller in den Mitheilungen der antiquar, Gesellschaft in Zurich, Bd. II.

Dus Original fehlt. Von den zum Theil sehr sonderburen Namen der Zeugen, der Hörigen und der übrigen Personen mögen wohl einige verschrieben sein, wie das sümlese suctqua jedenfalls auch ein Lesefehler ist, für welchen die Benedictüere in der zweiten Ausgabe von Du Cange gewiss ganz unnötbiger Weise eine vernünftige Erklärung ausfindig machen wollten.

Die verliegende Urkunde steht in engster Verbindung mit den Urkunden 11, 12 und 13. Ohne diese Verbindung würde sie eigentlich gar nicht hieber gebären; dem sie betrifft direkt nur das Kluster Lützelau. Die in den Urkunden behandleten Personen und Thatschen sind sebon seht verschieden combinité worden. Ich hieht möglichst sichere Auflöung ihrer Daten für die einzig zuverläusige Grundlage zur richtigen Combination ihres Inhaltes. Wenn die sich so schnell folgenden, ähnlichen Schenkungen auch auffallend sind, so ist doch kein getügender Grund vorhanden, um eine derselben als unsächt zu verdächtigen. Unsere Urkunde unss zwischen den Toelestag Kard Martels, den 23. October 741, und die Thrombestigung Childerichs III. fällen. Es wird unser Urkunde 11 nachgewiesen werden, dass diese Thrombesteigung nach den St. Gallischen Decumenten in den September 742 fällt, obschon die Traditionen von Weissenburg bis in den Februar 743 nach Karlomann und Fippin datiren (s. Zenss: Tradit. Wizenburg. No. 235. 7. 52. 1, 2. 5. 43. Urkunde 7 ist daher am 19. November 741 ausgestellt worden, wenige Wochen nach Karls Tod. Dafür spricht auch der Umstand, dass nur der Monst und kein Jahr der Regerung Rafmonnums angegeben ist.

## Daghilinda verkaust Güter in Gebhardswil(er). Gebhardswil(er). 744. August 30.

In Christi nominem. Anno tredecemo pos requa domni nostri Dacopirti reges sub diem tertium kalandas setenbres scripsi ego Audo clericus rojetus ad Daghilinda, que commanit in Chiperatiwilare. Constat quod vindedisset et vindidit sub legedimo jure estrumintorum quobittidianis diebus inpindere ve ... dor, hoc est in fondo Ghiperativilare casa, sola, orta, agra, prada, pomifferis, in silvis fructefferis, quantu ad ipsa adpirtenit, omnia ex omnibus ex entecru, quantu ad ipsa adpirtenit, estructum estrumintorum precium placedum adque fenidum in auro soledus XXX, qui in precinm vindidor ad hemtoribus, et ipsam rem tradit imtori, ut neque per se neque per soposita persona nunc quae ssit<sup>d</sup> vinturum. Et si quis, quot non credimus, aliquis alequando de heredis nostros contra hune factum ire au temtare au inronpere volucrit, solva e judici auri lijeras HI. et cartola esta sua obteniad firmitatem aquiliani arcaciani lejes stibolacionis, quia omnium cartarum adcommodat firmitatem. Facta cartola estruminti in vigo Ghiperati sub presentia tistimu, qui ab co rojeti sunt suscripturi vil signa facturi. Nodavi diem et regnum et tistes, qui suscrivere convocaveron. bi Signum Daghilindae, que hune strumintum fieri rogavit. signum Baldoaldi tistis. segnum ...lonis tetis. signu Ascari testis. signum Landonis testis. segnu Zeca.ni !! testis. segnu Quanzonis testis.

Ego Audo clericus rogetus ad Daghilinda, escripsi hunc cartola et in testimonio<sup>m</sup> suscripsi.

a' blate freven: il benetices, de splitche dei Arbites e quell' a referent (n. 1) febre fre den fibriothem e) fabre fre fre benetices. Il benetices (present des passes conf. 2) febre frest fre benetices. Il benetices (present des passes conf. 2) febre passes (n. 1) febre frest frest benetices (present des passes conf. 2) febre frest benetices (present des passes and passe

Irk. St. Gallen 1, 2, - Abdruck. Cod. Trad. S n. 5. Neugart 1, 20. Pardessus 1I, 394,

<sup>1</sup> Wied als Gebhardswil (Gebertschwil), Kt. St. Gallen, erklärt. Für die unbedingte Richtigkeit dieser Erklärung moelde ih nicht einstehen, da entsprechende Ortsaamen auch anderswo in unserer Gegend gefunden werden. So ist ein Gebhardswiller in Glerand Leuthire, k. greh. Wirtbg, ein anderen im Bezirksamt Salem, Grossk Baden. Die ganze Fassung der Ureinsbeit rhänisch, und wenn mich dieser Umstand auch nicht gerade bestimmt, das richtige Geblardsweiler allein in Rhätien zu beten, stehen er mit doch zu beweisen, dass Ando aus Rhätien stammte, wo ja seit Theodorichs Zeit Alamannen sich beiberglassen Laten. Würde die ganze Kanfsverhandlung nach Rhätien verlegt, so müsste das Ersebeinen der zum Theil magsfennten deutschen Namen in Rhätien woll auch aus dieser Niederlassung erdfalt werden (Vgl. Urk. 9).

Original. Die Urkunde, auf schlechtem, grauem Pergament und zerlöchert, ist ziemlich schwierig zu entziffern, von der der der der Schreiber ein harbarisches Latein anwendet. Die durch Beschädigung des Pergaments entstandenen Lucken lable ich in den Abburcke mit Cursivschrift ausgefüllt, wo ich der allgemeinen, wenn auch nicht buchstablichen Richtigkeit der Enendation sieher zu sein glundte; unst liens ich sie offen.

Its Datum ist sehr auffallend. Warum datirt der Schreiber nach dem Tode Dagoberts III., 711—715 den 24. Juni, 
"thend dech von 715—745 derei meroringische Könige auf dem Thron sassen, nach denen regelnässig dutirt werden konnte? 
ha Jahre 74 war Childerich III. sehon im zweiten Jahre König. Vorliegende Urkunde und die folgende sind meines 
Wisens die einzigen Beispiele solcher Datirungsweise. Die Annahme Neugarts, dass anno ter deeime statt tredecemo zu.

lesen und dass die Urkunde dermach am gleichen Tage ansgestellt worden sei, wie die folgende, ist so unzweifelhaft, richtig, dass ich mich keinen Ausgenblick besonnen habe, den Text sofort nach dieser Annahme einzureihen. Die gleiche Art der Datrung, der gleiche Schreiber und manche gleiche Zeugen bürgen dafür, und die Nennung Abt Otmars in der folgenden Urkunde beweist, dass unter König Dagobert nur Dagobert III. verstauden sein kann. Ando dere erscheint im Lab. Conf. wichtig unter Abt Ornars in der althochedustehen Porm Oto, während vor ihm Otmar selbst in der frünkischen Form Andomarus und nach ihm unter Abt Johannes ein Autuinus aufgeschrieben ist, bei welchem der Consonant die althoch-deutsche Lautstufe erreicht hat, der Deppelvokal noch nicht. Es ist dieses einzig aus der Abfassungszeit des Lib. Conf. zu erkläken. Ueber die Formel Aupliani Arraciani leges stipalatione subniars siehe die Abbanding von Pardessen, Bibliotheique de PEcole des Chartes, Tome II. p. 425. Ich halte die dortigen Auseimandersetzungen für vollkommen befricdigend und his durch die vollständigere Formel dieser und einiger spätern Urkunden zu der Ueberzeungun gekommen, dass die so häufig wiederkehrende Formel stipalatione subniara wenigstens für die alumannischen Urkunden richtiger auf römische Vernittlung zurückgeführt, als unmittellar von dem deutschen Rechtssynbol der festuca abgeleitet wird. Vrgl. Grimm, Rechtsalterblauer p. 123 ff.

#### 9.

# Gauzoin schenkt für lebenslänglichen Unterhalt seinen Besitz an Sanct Gallen. 744. August 30.

In Christi nomine. Nos vero Gauzoinus, costa me dare adque donare Audemaro appati de parvola terrola mia pro mircete anime me vil pro sirvitium sum vil pro nodrigamintum, que " intir vivo servia Audemaro et ille me notrice et avead podistade, quantu ad me adpertenit, casa, sola, orta, agra, prada, in pomifferis, in silvis, fructefferis, in pasenis, enm aquis et accesso suis, onnia ex onibus b ex entegru, quantum ad ipsum adpertenit. Et si quis, cot non credims, aliquis alequando de heretis mens contra hunc factu, que al co pro mercede mea vil pro nodrimintum, que me Audemaros notricat, ire, temtare a incompere volucrit, sead escomunicadoso da sancta acclesia et sulva judici ari liveras II, et cartola donationis sua optenia firmitatem, aquilianis arcatianis leges estibulationis, quia omnium cartarum adcommoda firmitatem. Facta cartola donationis anno XXX pos regnu domni nostri Dagopirti rejes, die tertimu calandas settenbris, sup presentia tistium, qui ab eo rojedi sunt suscripturi vil segna facturi. Nodavi die et regnum et testis, qui suscrivere conrocaverant.4 Signum Gauzoini, qui hune cartola fieri rocavit. sig. Baldoaldi testis. sig. Ascari test. sig. Quolpoaldi testis. sig. Lan/cottic test. sig. Landonis test. sig. Trudolfi test. sig. Frittonis test. Ego Audo clericus rojetus ad Cauzoinu hunc cartola escripsi et in testemonio suscripsi.

Ego Quolfvinus fui intir, ubi lume cartola facta est, in testemonio suscripsi. Cartola donacionis Audemari apatis fruniscat con gracia Dei et sancti Petri.<sup>7</sup>

<sup>(1)</sup> Se Der ich die Albierung (1 mf., wenn durch der Zemmunnland "quod" verlangt. b) Kein Dreckfahler. c) Oder "erzennanfenden". (f) Die pass dat Geleise zu bezumen, wie bei Namerk. g. der verberpränniste (kannie. c) Renefalls in Henny un' das entr t. (f) Der navoer Theil der verdern Worte der mit der verdern konten Zelle in vergerendation.

Urk. St. Gallen I. 6. — Abdruck: Cod. Trad. 9 n. 13. Goldaft H. p. 45 n. 38. Neugart I. 21. Pardessus II. 393.
Original. Die Schriftzage sind ganz ähnlich, wie bei der vorhergehenden Urkunde, nur etwas kleiner. Wir baben demnach wieder ein Original-Dokument von Audo vor uns.

#### Merovinger. Childerich III. 742-752.

Ester das Datum ist bei Urkunde 8 das Nothige gesagt worden. Der Ausstellungsort ist ohne Zweifel wieder GelLedwigel, in dessen Nähe auch die von Gauzoin geschenkten Guter zu auchen sein werden, mag man es un werlegen,
sin ann will. — Mit Quolfvinus scheint es eine besondere Bewandtuiss zu haben, ist er nicht gleich den übrigen Zeugen
bladde ist. Böchstens die Worte- ein testemonio suscripsie könnten von seiner Hand sein; doch unterscheiden auch diese
Wes sich sicht wesentlich von Audo's Zügen.

Erk St. Gallen L.7 ist eine Copie dieser Urkunde aus dem IX. Jahrhundert, wie sie öfters gemacht wurden, wenn die Schritzig oler die Orthographie der frahern Urkunden den München unleserlich oler doch unleequem wurden. Um dieses Fehlüssis zu erläutern, gebe ich den neuern Text beifolgend. Vadläns Text (in Goldast III. 65) entspricht mehr dieser Copie, is kan Orienia.

In Christi nomine. Nos vero Cozzoinus, constat me darc aquie domare Audomaro ablati de purvula terrula men po meria anime mee vel pro servitium seu vel pro nudrigamentum, quod inter vivo servio Audomaro et ille memis, impedentate, quantum du me periture, casa, sola, orta, agra, prada, in pomofries, in silvis, fructiferis, in passis, iran curcesse suis, omnis ex onnibus ex integro, quantum in mea villa ad ipsum locum pertinet. Et si quis, quod non reduna, diquis adiquando heredis meus contra hunc factum, quod ego pro mercida meà vel pro mudrimentum, que me atheanaras nutrita, ire temptare aut innompere voluerit, sand excomanuicadus a santea excelsia, et solvit judiciali liveras dua, et curda donationis sans obleniat firmitatem, aquillanis arcatianis leges et stipulazionis, quia cumium cartarum adcomanda funitatem. Facta cartola donationis anno XXX<sup>mo</sup> post reguu domni nostri Tagobirti reges, die Ill. kal. sept. sil pescettà siu, qui ale co regedi sunt suscripturi vel sigua facturi.

Natri die et regonan et teuds, qui als eo subscrivere convoyaverunt. Sig. Cauzoini, qui hunc carbola fieri rogavit. 
de Falland i test, sig. Askeri test, sig. Wolfpond di test, sig. Lautcodi test sig. Lautonis test, sig. Trudolfi 
wis sel'rittendis test. Ego Audo elerieus rogadus ad Cauzoinn hunc carbola seripsi et in testemonio suscripsi. 
Ly Wolfrius fui inter, ubi hunc carbola facta est, in testemonio suscripsi. Carbola donationis Audomaro abbatis 
bissat ou pratia De et sancti l'eferi.

#### 10.

Beata, die Tochter Rachinberts und Gemahlin Landolds, verkauft an Sanct Gallen ihre Besitzungen in Zell, Nussberg, Lüzelau, Kempraten, Uznach, Mönchaltorf, Riedikon, Schmerikon, Nänikon und Berlikon.

#### Benken, 244. November 9.

Sacrasaneta ecclesia sancti Galloni confessoris, quod in Arbonense pago constructa tidentu, ubi corpus ejus in Christo requiescit, et Otmarus abba cum monachis sancti Gallonis ibidem deservire videntur. Ego in Dei nomine Pieta filia Rekinberti condam et datani axori sui, talis mihi decrevit voluntas, conpuncto corde Dei timoris et anime mee renedium vel patris adque genetricis mei, ad ecclesiam sancti Galloni confessoris condonare debierem, quod et ita feci in locellas pretestinatas in pago Durgaugense, in sito, qui dicitur Zurihgauvia; hace sunt nomina locorum: Cella, 'Nuzperech' et in loco Luzilnnouva,' quod est juxta Ubinauvia, 'et in loco, qui dicitur Centoprata,' et in loco, que diritur Utcinaha, et in villa, qui dicitur Altdorf,' et in loco, qui dicitur Ilrectinchova, 't in loco que dicitur Smarinchova,'' et in loco, qui dicitur Smarinchova, 't in loco que dicitur Perolvinchova, '' quidquid ego vel pater meus ibidem habere videntur, haec omnia

Digitzed by Google

et ex integro, tam de paternico meo, quam et de maternico, vel mea adquesitione et viro meo Landoaldo in his locis supernominatis, per enjus consensum hoc facio, omnia et ex integro a die presente de juris mei in dominatione sancti Galloni confessoris vel Otmaro abbate et monachis ibidem deservientes in vestram trado dominationem habendi, vintendi, commutandi, cum domibus, aedificiis, casis, casalibus, mancipiis, servis, ancillis, acolabis, campis, pratis, pascuis, silvis, pecoribus, ortiferis, pumiferis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus adque immobilibus, cum omnia adjacentia carum, haec supernominata ecclesia et rectores ejus habeant ad possidendum, et accipinus ab hac ecclesiam et abbate Otmaro vel ejus monachis precium adtaxatum, hoc est anro et argento solidos LXX et cavallos V cum saumas et rufias et filtros, eum stradura sua ad nostrum iter ad Romani ambulandum. Et si Dominus voluerit, quod ad propriam revertissem, hoc quod dedi supernominata loca per corum benefecia, qui ad illum monasterium deserviant, ut mihi in prestitum illas res concedant: post meum vero discessum ipsas res ad monasterium sancti Galloni admelioratas revertant absque ulla contradictione vel minuatione manu vestita partibus meis vel heredum meorum cum Dei gratia et nostram successionem possedeant. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa ant ullus heredum meorum vel postheredum vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartam a me factam temptare presumpserit, sociante fisco multa conponat, id est auri libras quinque et argenti pondura decim coactus exsolvat, et ad ipsa casa Dei repetitione dupla restituat, et quod repetit pernullisque ingeniis evindicare non valcat; sed hec presens epistola firma et stabilis debeat perdurare omni tempore cum stibulatione subnixa. Actum Babinchova monasterio, presentibus quorum hic signaculo contenuntur † Signum Bietani, filia Rekinberti condam, qui hanc traditionem fieri adque firmare rogavit. 🕆 sig. Bebone comitis. † sig. Arnefrido abbatis. sig. Muningo teste. † sig. Erchanberto test. sig. Otto test. sig. Rihberto test. † sig. Buta test. sig. Rohberto test. sig. Blidgaero test. sig. Waloni test. sig. Amalrico test. Ego in Dei nomine Hiringus lector rogitus a Biatane anno III regnante Hiltrikho rege sub Carlomanno majoredomo et Bebone comite scripsi et subscripsi. Notavi sub die quod feeit november dies VIIII.

Frk. Bremen 2 n. St. Gallen I. 4. — Abdruck: Cod. Trad. 6 n. 9. Goldast II. 60 n. 58. Neugart I. 16. Pardessus II. 391.

S. Crkunde 7. Der St. Galler Text lässt »Nurperech et in loco« weg und liest dafür scella Luzilunouva in laco zurihseer, so dass in dem scellar nicht ein besonderer Ortsaname zu suchen wäre, sondern das Klöster ehen auf der Insel. Lützelau damit bezeichnet wärde. In diesem Falle müsste man das wegen seiner eingen Verhöndung mit Altorf amfällende «C Cilar in Urkunde 7 auch als Einschiebset betrachten und beseitigen. Ich halte mich nicht darm befügt, da ich den vorliegenden Text sonst in bester Ordnung fünde, und da für Urkunde 7 in Ermanglung eines Manuscripts der Text des Cod. Trad. maasgebend ist. 

Nussberg, Kt. Zurich. 3—10 s. Urkunde 7. 11 Berikon, Kt. Zurich. Der St. Galler Text lieut \*Tattinchova\*.

Die vorliegende Urkunde ist in zwei Exemplaren vorhanden. Das Bremer Exemplar ist mit Schriftzügen des VIII. Jahrhunderts auf einem grossen Blatte Pergament im Zusammenhange geschrieben und wurde daher als Original voransgestellt. Das Sk. Galler Document letsetht aus zwei ganz kleinen Pergamentblättehen in Sedez mit eutsprechend kleiner Schrift, welche an Alter der Original-Urkunde um einige Jahrzehute nachstehen wird.

Das Datum ist nach der folgenden Urkunde auf den 9. November 744 zu setzen.



Merovinger. Childerich III. 742-752.

13

Lanthert, der Sohn Landoalds und der Beata, schenkt an Sanct Gallen seine Güter in Illnau, Effretikon, Mesikou, Uznach, Hinwil, Dürnten, Madetswil und Bäretswil.

### Grafstall. 745. September 10.

In Dei nomine. Ego Lantbertus filius Landoaldi condam, talis mihi sumpsit consilius pro anime mee salutem, ut res meas ad aliqua loca sanctorum condonare deberem, quod et ita feci. Dono adque trado ad monasterium sancti Gallonis, qui est constructus is pago Arbonense, ubi ejus sacras requiescit corpus, et hoc est, quod dono in pago Durgauginse seu in sito Zurihgauvia, iu his loeis, quorum hic nomina demuntiantur, hoc est in villa, que dicitur Illenauvia, et in Erpfratiuchova et in Makisinchova et in Czinaha' et in Hunichinwilare' et in Tunrinde' et in Madalolteswilare' et in Perolfeswilari" omnia, quicquid pater mens Landoaldus et mater men Picta in his beis denominatis supra habucrunt; hace omnia et ex integro manu potestativa ad ipsum sperius nominatum monasterium trado adque transfundo ibidem a die presente perpetualiter possedendum. Et si ego ipse aut ullus heredum vel postheredum meorum aut quislibet ulla oposita" cartulam istam irritam facere conaverit aut eam infrangere voluerit, tantum, quantum cartula ista contenit adscriptum, ad ipsum monasterium restituat, sed et sociante fisco multa conponat, id est auri untias tres et argenti ponduos quinque coactus exsolvat, et quod reppetit non prevaleat evindicare, et nihilominus presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnixa. Actum in Craolfestale" in mallo publici sub Carlomanno majorumdomus; et hii sunt testes, qui in presenti fuerunt et firmaverunt. <sup>4</sup> Signum Lantberti, qui hanc cartulam traditionis fieri rogavit. <sup>4</sup> Herigaer patruus ejus. sig. Amalrihe. + sig. Williberti test. sig. Aottuni test. + Hroadgaer test. + sig. Warinberti test. † sig. Albrich test. Ego itaque Silvester diaconus rogitus ab Lantberto scripsi et subscripsi. Notavi diem, hoc est .... IIII id. septembris sub Chancorone comite.

irk, Bremen 4. - Abdruck: Cod. Trad. 5 n. 8. Goldast II. p. 49 n. 37. Neugart I. 14. Pardessus II. 389.

Urber die Schrift und den Schreiber s. U:k. 7.

Illnan, Kt. Zurich.
 Effretikon, ebendaselbst.
 Mesikon, ebendaselbst.
 Madetsweil, ebendaselbst.
 Madetsweil, ebendaselbst.
 Grafstall, Kt. Zurich. (Ueber alle zürcherischen Ortaanen s. Meyers oben angeführte Arbeit.)

Was das Datum betrifft, so ist diese Urkunde offenbar am gleichen Tage geschrieben, wie die folgende, also IV. id.

§eş a. III. Carbunaum sulgerdome. Es diese eine ganz eigenthämitche Datirungsweise. Nur in den Trad. Wizenburg:

§§e beint es slaulich: «nb. die VI. kl. junis» in amo primo principtum Carbonamo et Pippino, majorenu domus«.

§ses Brum wird von Zeus als 27. Mai 742 aufgelöst. Sonst werden die Daten vom Tole Karl Martels bis zur domus«.

§ses Brum wird von Zeus als 27. Mai 742 aufgelöst. Sonst werden die Daten vom Tole Karl Martels bis zur beine Garbanden et Pippino, amo .... principatu Carbonatos et Pippino (s. Tradit. Wizenburg. in den Jahren 741—743); den Triel Major Domus erhalten sie aber sonst stat sährend dieser Zeit und später nur nelen den Könige, so z. D. Urk. D. Es scheinen hier nun zwei Berechnungen spilch. Enweder beginnt man vom Tole Karl Martels zu zählen und erhält auf diese Weise den 10. September 744;

oder man wählt die Erhebung Childerichs als Ausgaugspunkt, weil der dux oder princeps Carlomann eigentlich erst durch Ernennung eines Königs Majordomus werden konnte. Dann können wir das Datum spätestens auf den 10. September 745 versetzen, indem der 3. März 744 nach dem Capitulare Pippini über das Concil von Soissons (Pardessus II. No. 573) ganz hestimmt in das zweite Jahr Childerichs fällt, das erste Jahr dieses Königs nach diesem Capitulare also spätestens mit dem 3. März 743 begonnen haben müsste. Vergleichen wir nun aber die Daten von Urkunden 10 und 11, so ersieht man aus ihrem Inhalte sogleich, dass No. 10 nicht nach No. 11, also nicht ins Jahr 745, sondern nur in den November 744, No. 11. nicht vor No. 10, also nicht in das Jahr 744 fallen kann. Wir mussten also No. 10 auf den 9. November 744 und No. 11 auf den 10. September 745 stellen; denn Beata ist bei Ausstellung der Schenkung ihres Sohnes jedenfalls Wenn nun nach Urkunde 11 und 12 sowohl der 9. November 744, wie der 10. September 745 in das Jahr III Childerichs fallen, so muss Chiklerich nothwendig zwischen dem 10. September und dem 9. November 742 König geworden sein. Das bisher von Allen in das Jahr 749 gesetzte Placitum Pippins für St. Denis vom 17. August a. VIII. Childerici regis Wenn ferner das Privilegium Bischofs Heddo von (Pardessus II. 603) muss also in das Jahr 750 binuntergerückt werden. Strassburg für das Kloster Arunlfi Angia (Schwarzach), dat. sub die V. ante kld. oetb. a. VII. regni domni Childerici regis (Pardessus II. 596) mit Recht in das Jahr 748 versetzt wird, so muss der Anfang von Childerichs Regierung zwischen den 10. und 27. September 742 fallen. Damit stimmen denn auch zu meinem Vergnügen Neugart mid Natalis de Wailly (in den Elémens de Paléographie) überein, obschon sie nicht angeben, worauf sie ihre Annahme stützen

Aus der vorliegenden Urkunde scheint mit Sicherheit hervorzugeben, dass sowohl Landsald, wie Beata zwischen dem 9. September 745 gestorben sind, die letztere und — wenn er seine Gemahlin begleitete — wohl auch Landsald wahrscheinlich auf der Römerreise.

### 12.

Lantbert schenkt für lebenslänglichen Unterhalt seine Besitzungen in Illnau, Effretikon, Mesikon, Brünggen, Madetswil, Wisslang, Tagelschwangen, Hinwil, Dürnten, Uznach, Bäretswil, Lüzelsee und Lüzelau an Sanct Gallen.

### Ilinau. Jahr 745. September 10.

Sacrosaucta ecclesia sancti Galli confessoris et aliorum plurimorum martyrum et confessorum, qui est constructa in sito Durgaunense et in pago Arbonense castro¹, ubi mine preest Autmarus abbas, qui secundum relegionem Deo deservire videntur et sub nurmam regularem confirmatam. Ego itaque in Dei nomine Lantbertus filius Landoaldi condam et Beatani conjugalis ipsius, talis mihi decrevit voluutas vel devotio pro Dei intinitum et anime meae remedium vel pro eterna retributione et adhue propter meam substantiam, quod ad ipsam ecclesiam mihi vivente habere cupio, ubi mihi plenius commendo et pro animam genitoris mei Landoaldi vel matris mee Beatani, omnia quidquid mihi supernominatus genitor mens Landoaldis vel mater mea Beatta de corum paternico vel maternico seu conquisto ant conparato mihi dereliquerunt, vel quidquid ego ipse postea adquesivi, omnia et ex integro a die presente de meo jure in dominationem ecclesie sancti Galli vel Autmaro ejus rectore et ejus monachis, qui ibidem Deo deservire videntur, trado adque transfundo pro anime meae salutem et patris et matris mei remedium, et sient superius diximus dum vivo pro meam substantiam, quod mihi necessitas est; hoe est in loca dinominata in villa,

qui dicitur Illinauviae² et in alio loco, a qui dicitur Erbphratinchova, et in tertio loco, qui vocatur Magisinchova, et in quarto loco, qui cognominatur Brumicca, et in quinto heo, qui dicitur Madaloltes wilari, et in loca, qui dicitur Hwisin wan ct Tekilin wan cet in loco Hunichin wilari" et in alio loco Tunrindde o et in villa, que dicitur Uzzinaha," e in alio loco Berolfeswilari 12 et in loco Lucikinse 13 et Lucicunauvia, 11 haec loca supernominata con servis et ancillis peculiaribus, cum domibus, aedificiis et mancipiis domenicis, cum curtis clausis, cum ortiferis, pumiferis vel officinis, qui ibidem esse videntur, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus adque inmobilibus, cultis d'incultis, viis discendentis adque regredientis, cum omnia adjacentia vel adpenditia, quod ad ipsa loca supernominata aspicinut, sicut superius dixinus, omnia et ex integro in dominationem ecclesiae sancti Galli vel Antmaro abbati trado adque transfundo cum stibulanome submixa, habeant, teneant adque possedeant, in omnibus liberam ac firmissimam babeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse ant ullus heredum vel postheredum meorum aut quislibet ulla oposita persona, qui contra hanc donationem vel traditionem meant temptare presumpscrit aut ullam calumniam generare volucrit, partibus fische multa conponat, id est auri libras V et argenti pondura X coactus exsolvat et ad ipsa ecclesiam duplam repetitionem restituat et quod reppetit permullisque ingeniis evindicare non valeat; sed hec presens carta firma et stabilis et incontaminata debeat perdarae. Actum in villa, qui dicitar Illinauviae, publici presentibus, quorum hie signaculo contenuntur † Signum Lantberto, qui hanc traditionem fieri adque firmare rogavit. † sig. Harigaer ejus patrimonio consentiente. † sig. Amalrich consentiente. † sig. Albrich testis. is. Hugiberacht test. sig. Williberath. † sig. Ratherath test. † sig. Werinberath Ego itaque Silvester lector rogitus et peditus ab Lantberto scripsi et subscripsi. Data and die IIII id. septemb. anno III Carlomanno majorem domo sub Chanchurone

<sup>6</sup> Persona Adisse\* b) Das Jun in lu Trais wiesterholt, mie auch das verherzschonde, bei welthem übrigens das meiste für nieder gestrichen ist Rt. St. Callen 1, 3. — Abdrnck: Cod. Trad. 4 n. 7. Goldast III. 50. Neugart J. 12. Pardessus II. 389.

<sup>1</sup> Das Castrum Arbonenae ist das römische Arbor Felix oder Arbona am Bedensee, von dem der anliegende Gau eine Zuga den Namen trug. Später geht der pagus Arbonensis in den pagus Burganensis auf. <sup>3 1 4</sup> s. Urk. 11. <sup>3</sup> Brumica wil als Brüngen, Kt. Zürich, erklätt. Wenn das richtig ist, möchte ich dech annehmen, dass Brumica für Brunnica unscheiben ist, wie Goldast (Vadian) geradem schreibt. <sup>4</sup> s. Urk. 11. <sup>7</sup> Wird als Wisslang, Wisslingen, Kt. Zürich, Kitzirich, Felixing jehnfalls ist diese Erklärung richtiger, als Neugarts Wiesendangen; immerbin aber fönt der Name sehr verändert. <sup>5</sup> Essnea auf vannge scheiben überhanpt am meisten corrumpirt worden zu sein. <sup>5</sup> Tagelschwangen, Kt. Zürich, mit Rücksmäst und der starken Genitivform. <sup>5</sup> w. <sup>11 2</sup> s. Urk. <sup>1</sup> u. 7. <sup>12</sup> Lützelsee, Kt. Zürich. <sup>6</sup> s. Urk. <sup>7</sup> u. <sup>11</sup>.

Teber die Schrift und den Schreiber s. wieder Urkunde 7.

Teler das Datum s. die vorhergebende Urkunde. Lantbert scheint die zu Grafstall ausgestellte Schenkung am gleichen Igs in Rhan crweitert zu haben, um sich dafür deu lebenskänglichen Unterhalt vom Kloster zu sichern. Daraus erklärt sch diese Poppelschenkung genügend.

#### 13.

Aufzählung von Sanct Gallischen Kirchen, Gütern und Hörigen in Hinwil, Illnau, Dürnten, Hadlikon, Mesikon und Widenswil.

Ecclesia, que est in Hunichinwilare¹ et ipsa terra salica, et Theotilo majore cum hopa sua, et illa bopa que Vulvincus habet, et Pazmar cum hopa sua et filius ejus et Rekinbardi hopa, et Herimot cum hopa sua, et Teormar cum hopa sua et filius ejus et Rekinbardi hopa, et Herimot cum hopa sua, et mancipias XXXI; et in Illinaugia² de illa ecclesiç de V partibus duas partes, et in Tunreudda² de illa celesiç mediam partem, et quidquid in Tunreudda visus fuit abere et in partem accepit pro Hadalinchowa; et ille casale in Illinaugia, ubi edificius et vester nunc stat, et ipsa prata, que ibidem pertinet; et iné Megisinchova casa cum casale cum omni edifitio et porcos XL et V carrada de cirvisa et I miscida, el et inter salika terra et hopas XL jurnales; de causa Otgeri in Adalinchowa et in Witinwilare, equidquid ipse et filii ejus ibidem abnerunt et nobis tradiderunt XI mancipias, id est Druhilo et uxor ejus Peratwar, et Herimunt, el Totta ejus Winimunt, et Hukusvinda filia corum, et Hugimar, et Paldini gener ejus, Werlinb ejus nxor, Dingini filius cum omni peculiare corum, et VIII boves, IIII animalia tradidit Petatane VIII mancipias Werda cum filiis suis et danco. Il animalia tradidit Petatane VIII mancipias Werda cum filiis suis et danco.

Urk, St. Gallen 1, 5, -- Abdruck: Cod. Trad. 251 n. 480.

<sup>4</sup> Hinwil, <sup>2</sup> Illnan, <sup>3</sup> Düruten, <sup>4</sup> Hadlikon, <sup>5</sup> Mesikon, <sup>6</sup> Widenswil, sämmtlich Kts. Zürich,

Die Schrift dieses Pergaments weist auf die zweite Halfte des VIII. Jahrhunderts. Es scheint eine Aufzählung von Besitzungen zu sein zu Handen eines Beamten des Riosters (nib eilfeins verster nune stat). Von Interesse ist es besonders wegen der darfen ersähnen det Kirchen; auch win hier zun ersten Male in nussem Urkunden win Meler genannt. Da die meisten der in der Urkunde angeführten Orte mit den Schenkungen der Familie Landolds (s. Urk. 7, 10, 11 n. 12) in Verhindung stehen und Petata doch wahrschefnlich Landoulds Genahlin Besta bezeichnen soll, glaubte ich dieses Document am besten unmittelbar den Urkunden jener Familie nachfolgen zu lassen. Der Cod. Trad. schliesst es einer viel apätern Schenkung in Illum, Hinvil und Aldorf an.

#### 14.

Ebo, seine Gemahlinn Odalsinde und Alodoes schenken an St. Gallen ihre Besitzungen in Wahinkofen, Laidikofen und Bodinchova.

### Wahinkofen. 751. September 7.

Partem ecclesiç nostrç in villa, que dicitur Randinleim, inbi Landarius presbiter esse praeseus videtur. Ebo et conjugis mea Odalsinda i et Alodoes aliquas de rebus



## Theodorich IV. 720-737.

17

swo adfirmaverunt et tam tradiderunt ad sanctum Gallum terris, casis, casalis, mancipiis cum casatus, campis, pratis, viniis, silvis, pascuis, aquis vel decursibus, mubilis et inmubilis, quidquid in Vahcinchova' et in Laidolvinchova, Bodinchova' icaginus, omnibus et et omnibus ad ipsum sanctum Gallum tradinus atque transfundinus, a die presente labiat, teniat, qui exinde faciri voluerit ad possidendum abiat potestateu. Si quis vero ego ant nos ipsa aut heredes nostri aut ulla oposita persona, qui contra hanc firmitate ita renit intraverit, inferat cuntra ipsus sanctus auro libra una, argento pondus duus, et millominus donatio ista omni tempore firma et stabilis permania stipulatio supnexa. Actum in Vahcinhova villa publici. Signum Eboni et cojovi mea Odalsinda, qui fieri rogavit. sg. † Volffaro. sig. † Bertario. sig. † Aimoui. † Eborartus. sig. † Waninco. sig. † Teutmaro. sig. † Berno cumites. sig. † Cunlensotes. sig. † Auttuni. sig. † Dodoni. Ego Landarius presbiter roitus scripsi. Data septimo idus sept. amo X rigni domni nostri Ildirici riis.

Ira. Bremen 3. - Abdruck: Cod. Trad. 1 n. 1. Goldast II. 51 n. 40. Neugart I. 5. Pardessus II. 154.

Negarts Erklärung dieses Ortes als Roeteln, Bezirksamt Lörrach, Grossh, Baden, scheint durch die von ibm angeführte Zeichenform zienlich sieher. 

\*\*Wahinkofen und \*\*Laibliofen, abgegungene Weiler bei Haltingen, ehendassikst. S. Mone, Zeischnift H. 198. 

\*\*Je hat nicht gemann zu bestimmer. Mone, Zeischnift V. 299, erschaft eines Ortes beträgen im Breisagn, abs dessen Lage näher zu bezeichnen. Genau entspräche dieser Name laufdich nicht. Noch weniger Bettingen, Gemeinde Eisen, Kanton Saelstaalt.

Copie aus dem IX. Jahrhundert. Die Fassung dieser Abschrift fasst schliessen, dass sie anf ein sehr altes Original under absoluten Richtigkeit des noch vorliegenden Textes.

Datum. Der Cod. Trad., Neugart und von Arx I. 21 setzen die Urkunde in die Zeit Childerichs II. (600—670); földat und Hergott: Genealogia Diplomatica n. IV. dagegen unter Childerich III. (September 742 bis Ende 751). Wenn auf den Tag richtig gezählt würde, gäbe es zwar keinen 7. September des N. Jahres König Childerichs III. (egl. Urk. 11). Albin auf so genaue Berechnungen dar feb imerwingsischen Urkundlen unter balgestellt werden. Nich bestimmte die Erstein unter Kart dem Grossen nech einmal als seriptore erscheint, darf unser skrinber dech schwerlich zusammengestellt werden; sonst kontre allerdings mit volkstadiger Sichertig esschlossen werde, fan die Urkunde unter Childerich III. gehöre. Die Bemerkung Neugarts, dass in den Daten aus der Zeit Childerich III. sebas den Keinj immer der Majordomus genannt sei, wird durch viele Weissenburger Schenkungen aus dem Elzas, denen de unzige aus dem Beriegan nabe seth, widerlegt. (Vg. Tradit Wizenburg. n. 117, 33, 142; 143, 141, 141, 148, 188, 188).

Den Grafen Berno, der auffallender Weise mitten unter den Zeugen erscheint, macht Neugart ohne Zweifel auf blosse fernahmug hin zum -Comes Brisgauensise.

## 15.

Dudar schenkt au Sanct Gallen die von seinem Vater und Bruder ererbten Güter in Anghoma, Corberio und Nollingen.

# (Basel- oder Kaiser-) Augst. 752. April 14.

Sacrosancti acclisie, qui est constructus monasterius in onore sancti Gallone, ubi Autmarus abba esse videtur. Dudarius cogitans Deum vel pro anime mei remedie vel



Karolinger. Pippin 752 (754) - 768.

eterna retribucioni dono ad ipso loco saneto quantumcumque pater meus Willaarius mihi moriens dereliquid, hoc est in fini Augustinse vel in fine Prisegauginsi quantum de germano meo milii ad partem provinit, hoe est in villa Anghoma1 et in villa Corberio2 et in Lollincas3 et in alia loca infra ipsus pacus visus sum abire, hoc est casas, casali, campis, pratis, silvis, vinies, mancipiis, aecolanus, al aquis aquarumque decursibus, ex omnibus et in omnibus, in ipso loco saucto ad die presente in dominatione permaniat, vus vel posteris vestris vel agentis monasterii in dominatione eorum permaniat. Siquis ego ant eridis mei aut quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc epistola donationis ambolale presumserit, inferat ad ipso loco sancto dubla repeticione et in fisco anri liberas duas, et nihilominus presens donatio firma permaniat stibulatione subnexa. Actum in Augusta4 puplici. Signum Dudario, qui hane epistola donationis fieri rogavit. sig. + Raginario testis. sig. † Ghisalberto test. sig. † Bobuni test. sig. † Amalboldo test. sig. † Maginberto test. sig. † Totone test. sig. † Rotperto test. sig. † Broter test. sig. † Volfardo test. b)

medium minse aprili, anno primo regi Pippino.

Ego Bero rogitus hane epistola donationis scripsit et subscripsit. Notavi veneris ante a) Wird cine Verschmelsung von "accolabus" und "colonis" sein. b) Die felgende, von mulnen Vorgüngern als "Tileri" wiedergegebons Abkürzung ver ich nicht aufmälisen.

## Urk. St. Gallen 1. 8. - Abdruck: Cod. Trad. 9 n. 14. Neugart I. 22.

1 Neugart erklärt diesen Namen durch einen nicht nachweisbaren Ort Angenheim unterhalb des Schlosses Angenstein au der Birs, Kanton Baselland. Ich lasse ihn lieber ganz unbestimmt. <sup>2</sup> Wird von Neugart anf Horburg bei Klein-Basel bezogen. Eine andere Deutung auf den Hof Görbel zwischen Kaiser-Augst und Rheinfelden würde sprachlich besser und der Lage nach sehr gut passen. Dagegen seheint eine Zwischenform dieses Ortsnamens, villa Gurbnlim, vom Jahre 1048 (Hergott: Genealogia Diplomatica n. 179) kaum mit der Form Corberio zu vereinigen. 3 Neugart hat hier eine merkwürdig verkehrte Lesart. Es erscheint indess der Name Lolinga noch zweimal: Cod. Trad. p. 50 n. 87 nnd p. 176 n. 301 oder Neugart p. 74 n. 79 und p. 198 n. 237. An diesen zwei Stellen erklärt ihn Neugart sehr unwahrscheinlich durch Bollingen, Boelingen, was nach seiner Beschreibung nur dem jetzigen Bellingen. Bezirksamt Müllheim, Grossh. Baden, eutsprechen könnte. Vergl. Episcop. Constant. p. 136 f. Von Arx I. 26. erkennt das Lolinga oder Lollinga in Nollingen, Bezirksamt Säckingen, Grossh. Baden, wieder. Diese Erklärung ist ohne Zweifel die richtige. Sie passt am besten zu den angefinhrten Urkunden, zu Ekkehards Casus S. Galli (Pertz Monum, Germ, II. p. 82), wo Lolinga als Besitzthum eines aarganischen Geschlechtes verkommt, und zu Mone, Zeitschrift IV. 228, wo aus einer Urkunde von 1248 Heinrich der Lolinger und sein Bruder Konrad als Zinsleute des Hochstiftes Basel für Güter bei Bubendorf, Kanton Baselland, erwähnt werden. Die Verwechslung der beiden Liquidae L und N steht durchaus nicht im Wege. 4 (Basel- oder Kaiser-) Augst, das alte Augusta Rauricorum, wovon der umliegende Gan den Namen hatte, wie aus dem ersten Theil der Urkunde hervorgeht. Auf dem andern Ufer des Rheines lag der ebenfalls genannte Breisgau.

Orlglual in merovingischer Schrift.

18

Bevor ich das Datum der vorliegenden Urkunde bestimme, sind noch die allgemeinen Grundsätze anzugeben, nach welchen ich die Zeitangaben der nach Pippin datirteu Urkunden aufgelöst habe. Es sind diess zugleich die Grundsätze, die ich überall befolgte, wo nach verschiedenen Epochen gerechnet werden konnte. Bei Pippin sind zwei Epochen möglich, iliejenige von 752 und diejenige von 754. Die erste, gewöhnliche Epoche nimmt die Erhehung Pippins zum Könige als Ausgangspunkt, die zweite seine Weihe durch Papst Stephan. Wenn jene Erhebung auch noch in die letzten Monate oder Wochen des Jahres 751 gefallen ist, so darf doch im Allgemeinen der Aufang des Jahres 752 unbedenklich als Beginn der ersten Epoche augenommen werden. Die Weihe Pippins durch Stephan soll am 28. Juli 754 stattgefunden haben. Es wird indess bald und oft genug nachgewiesen werden, wie wenig die Schreiber der St. Galler Urkunden nach historischen Epochen

datirten, die auf den Tag hinaus berechnet waren. Man dürfte zufrieden sein, wenn die Jahre einträfen. Die Datirung unserer Urkunden macht es durch ihre im Vergleiche zu andern Sammlungen von Privaturkunden aussergewöhnliche Genauigkeit möglich, die auffallende Unsicherheit und Nachlässigkeit in Anwendung der Regierungsepochen, nach welchen doch jede Urkunde datirt werden musste, mit einer Menge von Beispielen darzuthun. Unsere Daten begnügen sich nämlich nicht bloss mit Angabe des Regierungsjahres und des Monatstages, sie nennen gewöhnlich auch noch den Wochentag. Für die nur allzu häufigen Fälle, wo Monats- und Wochentag nicht zu dem angeführten Regierungsjahre passen, glaubte ich mich mit grösserer Sicherheit an die erstern, als an das letztere halten zu dürfen, da bei der höchst unvollkommenen Verlindung der entferntern Theile des Reiches mit dem Mittelpunkte desselben und der so ungenauen und dürftigen Art historischer Aufzeichnungen gegenüber dem wohlgeordneten Kalenderwesen der Kirchen und Klöster in der Regel die Angaben der Tage, die auf diesem beruhen, zuverlässiger sind, als die Angaben der Jahre, die jeuen entnommen wurden. Um zu ermitteln, nach welchen Epochen die einzelnen Urkundenschreiber datirten, stellte ich je ihre Urkunden zusa schied sodann die im Originale erhaltenen von den blossen Copien und löste die Daten auf. Die Epoche, welche die Mehrzahl der Originale befolgten, nahm ich als Epoche des Schreibers überhaupt an, und was nicht damit stimmte, hielt ich im Allgemeinen für ungenau datirt. Es schien mir dieses das einzig richtige Verfahren, um sich durch das Labyrinth verschiedener Datirungsweisen und falscher Daten einen Wog zu bahnen und die Masse unserer Urkunden im Ganzen und Grossen nach bestimmten Regeln zu sondern. Wie ich bei den einzelnen Schreibern damit gefahren bin und in wie weit diese Methode zur Erlangung zuverlässiger chronologischer Ansätze hinreichte, wird die Folge zeigen. In den zahlreichen Fallen, wo die Methode nicht anwendhar war, oder wo ich nich durch besondere l'mstände berechtigt glaubte, von derselben abraweichen, habe ich auch jedesmal meine Auflösungen besonders begründet. Waren von bestimmten Schreibern nur einzelne zutreffend datirte Documente oder mir solche ohne Angele des Wochentages vorhanden, so reihte ich die Urkunde nach der gebräuchlichsten Enoche ein.

auch der gebrüuchlichsten Epoche ein.

Was num des St. Galler Urknuben aus der Zeit Pyppins anbelaugt, so verlaugen mehrere für ihre Daten die Epoche
van 734, eine, Urk, 25, unter solcher Form, dass an bloss fehlerhafte Berechnung des Datums gar nicht zu denken ist.

Dass überhauft die Anschauung, als ob erst die Weibe der Papiete Pippin zum König pernacht haben, noch lauge nacher
in Klöster St. Gallen herrschte, beweisen 1 to 's Mirarula S. Otmari cap, 5, und der ohne Zweiftel daher entnommene
wöbstänige Zusatz der Annales Sangallen ses Majores zum Jahre 754. Es werden daher dipienigen nach Pippin
dittrac Urkunden, welche mit Bestümmdeht oder sehr grosser Wahrscheinlichkeit auf die Pipoche ent 754 terweisen, and
dieser Epoche eingereitst werden, die nbrigen nach der gewönlichen Epoche von 752. Die vorliegende Urkunde kann
dieser Epoche eingereitst werden, da im Jahre 752 der 15 das Monata April ein Sanstag war, dem also der Preitag
zie der 14. April unmittelbar vorauging; im Jahre 755 würde der 15. April anf den Dienstag fallen und wäre von dem
durch lan nicher zu bestimmensehen Freitag durch 4 Tage getrennt. Diese sonst ziemlich unsichere nähere Bestimmung des
Butuns steht deumach der gewändlichen Epoche am nichtsten.

# 16.

Mothar schenkt an Sanct Gallen die Höfe Theuringen, Aahausen und Stetten.

# Theuringen. 752. Mai 10.

In Dei nomine. Ego Mothari pro Dei timore et pro remedium animae mei, admonet mihi divina preceptio et canonica instetutio et reverentia sanctorum, si quod et ita feci. Propterea dono de res meis et de curtis meis partionem, hoc sunt, quod vocatum est curtis meus Duringas i cum undecim casatas, quod ad hec pertinet, et alius curtis meus, quod vocatum est Hahahusir cum XVbi casatas, quod ad hec pertenet, et tertius locus, quod vocatum est Altstadi cum omni, quod ad hace pertenet; iste tres locus et curtis totum et integrum

dono et pertrado atque pertransfundo ad ecclesia sancti Gallunia, ubi corpus ejus requiescit, et ubi Automarus abbas custor est, iste omnia totum integrum, terris, pradis, silvis, campis, pascuis, aquas, aquarum decursibus, iste omnia trado et perdono ad ecclesia sancti Gallunis, et volo, ut esse firma permaniat in perpetuum. Et si quis viro aut ego ipsi aut heredis mei aut ulla opposita, el qui contra hanc donatione venire temptaverit, inferat in fisco auri uncia una et argenti libras duas, et nihilominus firma permaniat stibulatione subnexsa. Iste omuia dono cum in Duringas in servtio do casatas undeci cum omne, quomo e vestiti sunt, et alia curte, quod dicitur Hahahusir, servientes casatas quindeci, quomodo vestiti sunt; iste et omnia in hec loco, quod dicitur Altstati, quod ibi maniant ant ingenui aut servi, quod maniat, quod mihi per lege debeat redere, haec totum ad sancti Galluni<sup>17</sup> redeant. Signum + Mothario, quod fieri rogaverit. sig. + Alahicho teste. sig. + Rotpertu test. sig. † Tusci test. sig. † Deothado test. sign. † Deotperto test. sig. † Tuoto test. sig. † Wito teste. sig. † Wolfleoz test. sig. † Rotmundus test. sig. † Immone test. sig. † Wanolfus test. Notavi die VI idus madias. Actum locum publice in ipse Duringas, anno primo domno nostro Pippino regnante vir inhasdro. Ego Marcus presbiter rogitus et peditus scripsi et subscripsi.

## Auf der Rückseite der Urkunde:

His nominis Wolfmundus, Rotharius, Ummo, Hodolfus, Waldo, Anno, Duomo, Manacholdus, Zaizpato, Herffo, Vulfhramnis vidua cum infantis suis.

s) Ein Thuil der Eingampformel ist offenhar weggefällen. b) Oder All. e) "Persona" ist weggefällen. d) Pit servitin. s) Pit spomodo. f) Oder Gallum. Urk. St. Gällen 1. 9. — Abdruck; Cod. Trad. 8 n. 12. Neugart I. 23. Wirtbg. Urkundenbuch I. 4.

Ober- oder Unter-Theuringen, Oberant Tettnang, Kgrch. Wirtemberg. <sup>1</sup> Anhausen, Bezirksamt Meersburg, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Stetten, ebendsselbst, nach Neugart. Die Nameu auf der Ruckseite des Pergaments sind vernuthlich diejenigen der 11 Hörigen in Theuringen.

Flüchtige Copie, frühestens Ende des IX Jahrhunderts.

Das Datum nach der gewöhnlichen Epoche von 752 gerechnet.

# 17.

Abt Otmar überträgt dem Liutger gegen Zins die von ihm geschenkten Güter in Beckhofen und Welschingen.

# Ohne Ort und Datum.

Domino venerabile et in Christo patre Autumaro abbate et fratris ejus de monasterio sancte Gallonis. Ego Liutgerus precor et subplecor de gratie vestre, ut mihi usum beneficerem ad ecclesie vestre sitam (in terra)<sup>3</sup> in loco, quod dicitur Pachinchova et Walahischinga, quem vobis ego ipse ad eclesiam vestram per donationis titulum pro anime mei

remedium quod donavi, ut usum fructuarium ordinem pro ita redere debeo, quod et ita pro mercidem vestram fecistis; in ca rationem, ut pro annis singulis censum vobis ad monasterium vestram dare deberimus, hoc sunt XXX siglas de cervisa et XL panis et frischiga, qui valeat tremissa. Et si fili fili mei ipsas res proservire volnerint, in ipsum censum maneant; et si nolucrint post ovitum meum, aut de ipsum ceusum negligentes aparuerint, vos vel successoris vestri ipsam rem superins nominatam abque ullo contradictionem redeaut et revocant, et stabilitas sit ad ecclesiae saucte Gallonis, omni tempore firma permaneat stibulatione subaexa. Signum † Antumari abbatis, qui hec precaria fiere rogavit. sig. † Stephanis. sig. † Rotperti. sig. † Walgaero. sig. † Harinperti. sig. † Walperti. sig. † Wallodu. Ego Marcus® presbiter jussio abbatis seripsi et subscripsi.

sj "In form" ist durch Punkte unglittig gemacht. b) Vor dem "n" dieses Namene ist noch ein erloschenes oder ausgelöichtes "n" uder "n".

Urk. St. Gallen I. 15. - Abdruck: Cod. Trad. 13 n. 21. Neugart I. 29. Wirtbg. Urkundenbuch I. 5.

<sup>1</sup> Nach Stälin I. 311 Beckhofen, Bezirksamt Villingen, Grossh, Baden. Die gewöhnliche spätere Form dieses Ortstanens ist zwar Betechoven (s. Bader in Mone's Zeitschrift IX. 222. Düngé, Reg. Bad. p. 40. 56.); jedech erscheint gekichzieig auch die nuserun Texes entsprechende Form Beggenboen (s. Bader I. ep. 228). Neugart erklätzt Bechingen, Oberaut Riedlingen, Kgrch. Wirtemberg. <sup>1</sup> Nach Stälin I. c. Weischingen, Bezirksamt Engen, Grossh. Baden. Neugart erklätzt Bechingen, Oberaut Münsingen, Kgrch. Wirtemberg. — Der Schreiber und die Zeutgen finden sich nit Austahnne des Walpertas in Lib. Conf.

\$ III. 15 VIL.

Die Schrift dieser l'ikunde ist eine Minaskel, wie sie in der zweiten Häfte des VIII. Jahrhanderts in Büchern wihl vorkonnen kann; dagegen macht sie durch beinahe vollständige Abweischleit aller cutsiven Elemente durchaus nicht des Eindruck eines Original -Diploms. Es folgen mest mehrres solcher Urkunden, die ich meistendheiß für ziehen gleichzeitige Copien gehalten und auch als solche bezeichnet hätte, wenn nicht eine bald aufzufährende Urkunde des Probjern Winithar zur Vorsicht unahnen würde. Diese Urkunde trägt ebenfalls durchaus keinen eursiene Character an sich auf ist des den dem Zweitel Original; dem ihm Schrift simmt volkstädig mit des von Winithar geschriebenen Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Büchen-Bü

Ueber das Datum kaun gar nichts Zurerlässiges bestimmt werden. Es lag in der Wahl, die Urkunde am Ende der Gaarlsche einzureiben und sie zu n. 23 zu nachen, oder sie mit Rücksicht auf den Schreiber Marcus an n. 16 anzusählissen. Ich labe nich für das Letztere entschieden und werde auch knufig in ähnlichen Fällen nach demekte Grundsatze verfahren, da ich der Regierungszeit der Aebte nicht so viel Einfluss auf die Eintheilung des vorliegenden Werkes einsaunen will, nur es nach denselben in regelnäussige Abschnitte mit Aubängen auseinanderfallen zu hassen. Dieses Verfahren ist im Cod. Trad. befolgt worden und ist dort, wo Alles nur für den Gebrauch der Abtei angelegt war, wohl zu begreifen.





Karolinger. Pippin 752 (754) - 768.

22

Rothpald überträgt an Sanct Gallen Güter und Hörige in Rickenbach, Wil(en), Züberwangen, Oberwangen, Dussnaug, Schlatt, Puzzinberch und Wenzikon.

## Henau. 754. August 6.

Domno sancto in Christo venerabile vir patri Antmaro abbati Durgauginsi seo de monastirio saucti Galloni. Ego Rothpaldus donamas ad monastirio vestrum pro mercede anime meg facultaticula mea recibere deberetis post discessum meum; dono vobis donatumque in perpertuo ut permancat esse volo, hoc est in pago Duregaugensi, in villa, qui dicitar Richinbach, et in Wila et in Zibroneswanga et in Wangas et in Tuzzinwang<sup>5</sup> et in Sclatte<sup>6</sup> et in Puzzinberch<sup>7</sup> et in Wanzincovo, quicquid in istas villas visus sum habere pienniis, mancippiis, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, ad integrum a die presente trado vobis, et servum menm nomine Nandeng et oxorem ejus Bruna et eum oba sua et eum omnia, quo vestiti sunt, et alium servum meum nomine Wolfarium cum uxore sua Atane, cum oba sua et cum omnia, quo vestitus est; et pro istas res proservire volo annis singulis, hoc est XXX seglas cervesa, XL panis, frischenga tremesse valiente et XXX manuas et arare duos jochos in anno et recollegere et intas ducere et angaria, ubi obas est. Et si infans mens simul proservire volucrit, faciat sicut superius, et si proservire nolucrit, nullam habeat potestatem. Ipsa facultatula mea trado vobis ad monasterio vestro post discessum menm atque transfundo domenatione, ut quid exinde pars monastirii facere voluerit, liberam hae firmissimam in Dei nomine in omnibus habeat potestatem. Si quis ego aut heredes mei aut ulla opposita persona, qui contra hane donatione ista venire temptaverit, tunc inferat parte custodiente dobla repititione et a fisco anri liberas duas et argenti pondera III; et nihilhomenus presens donatio istic omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum in villa Aninanva poblice. Signum Rothpaldi, qui hanc donatione ista fieri rocavit. † Sicharii testis. † Berteanzi test. † Puopo test. † Wodolgari test. † Aribaldi test. † Ratheanzi test. Ego Lintfretus presbiter scripsi et subscripsi. Notavi diem martes, VIII id. agustas, anno III regnante donno nostro Pippino rege, sub Warino comide.

Urk. Bremen 7. - Abdruck: Cod. Trad. 10 n. 15. Goldast H. 52 n. 42. Neugart 1. 24.

<sup>1</sup> Bickenhach, Kanton Thurgau. <sup>2</sup> Wilen in derselben Gemeinde oder Wil, Städtchen im Kanton St. Gallen. <sup>3</sup> Zöherwangen bei Wil, Kanton St. Gallen. <sup>4</sup> Ober-oder Unter-Schalt, Kanton Zurich. <sup>3</sup> Unberscheinlich ein Hof in derselben Gegend. <sup>3</sup> Wenzikon, Kanton Zürich. <sup>4</sup> Henau, Kanton St. Gallen.

Kleine Minuskel des VIII. Jahrhunderts mit vielen cursiven Elementen. Die vom gleichen Schreiber herrührende folgende Urkunde hat ganz denselben Charakter. Liutfret muss Presbyter in St. Gallen gewesen sein; obschon er im Lib. Coft nicht verzeichnet ist.

Das Datum passt nach der Epoche von 752 genau auf den 6. August 754.

#### 19.

Cauzbert überträgt an Sanct Gallen seine Besitzungen in Warmbach, Artiovinia, Minseln und Adaghiliniswilare.

# Kloster St. Gallen. 754. October 27.

In Christi nomine. Domno sancto et in Christo venerabile patri Audomaro abbati Durgangensi seo de monastirio sancti Gallonis. Ego Canzpertus domamus ad monasirium vestrum ad ceclesia sancti Gallonis, ubi corpus ipsius requiescit, pro mercede anime meae facultaticula mea recipere deberetis post discessum menm; dono vobis donatumque in perpetuo nt permaneat esse volo, hoc est in pago Brisegangense, in villa, qui dicitur Warbinbach' et in Artioviniaº et in Minsilidoº et Adaghiliniswillare, quid in istas villas visus sum habere, picuniis, casas, casalis, mancippiis, agra, prada, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, tam movele, quam inmovele, omnia ex omnibus parte mea ex integra, que inihi inter fratres meos avenit, a die presente trado ada ecclesia sancti Gallonis et ad monachis ibidem servientibus, et pro istas res proservire volo annis singulis, bor est soledum unum, et si mihi infans natus fuerit, in ipso servitio permaneat, et si femena mihi nata fuerit, ipsas res medias possedeat, proserviat ipsum servitium, quod super scriptum est, et illa media pars de ipsas res stet ad subradictum monestirium, et si ita proservire noluerint, nula exinde habeant potestate, et ipsa facultatienla mea permaneat ad supradictum monastirium, nt quidquid exinde pars monastirii facere voluerit, libera ha firmissima in Dei nomine in omnibus habeat potestate. Siquis ego ant heredis mei ant ulla opposita persona, qui contra hanc donatione ista venire temptaverit, tunc inferat parte custodiente dobla repetitione, et a fisco auri liberas duas et argenti pondera tres, et nihilhomenus presens donatio istic omni tempore firma et stabilis permaneat stipulatione subuexa. Actum ad monastirium sancti Gallonis poblice. † Signum Canzperti, qui hanc donationem fieri rocavit. † Thiotones testes. † Annones test. † Fruochonolfi test. † Liutheranni test. † Vulfperti test. † Starefreti testes. † Potichones test. Ego Liutfritus presbiter subscripsi. VI kal. nov. anno tercio, renante domnum uostrum Pippinum regem.

a) and lat doppedt greeter

Urk. St. Gallen I, 10. - Cod. Trad. 10 n. 16. Goldast III. 54. Neugart I. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warmbach, Bezirksamt Lörrach, Grossh, Baden. <sup>2</sup> Artiovinia soll ohne Zweifel uur ein Name sein, weun auch zwieben den beiden Wortskiften ein Punkt steht. Das Gleiche ist der Fall bei Adhagiliniswillare, das doch gewiss nicht grötenst venden kann. Eine annehmbare Erklärung findet sich nicht, denn was Neugart bebirngi, ist durchsun unstehbaltig, Erdeutel Artio auf Herten, Bezirksamt Lörrach, Grossh, Baden, und Vinia als Fines, woher der Name Markhof bei Herten Lüsung. <sup>3</sup> Minseln, Bezirksamt Schopfheim, Grossh, Baden. <sup>4</sup> Die Verundtung Neugarts, dieser Ortname sei vielleicht aus degestaenene Eigennamen in Wishlen, elendasselbst, wiederzufinden, ist ganz willkurlich und unsicher.

her Donator und mehrere von den Zeugen erscheinen wieder bei der ebenfalls im Kloster St. Gallen ausgestellten Urkande 23, wo der hier als Zeuge fungirende Starchfrid eine Schenkung im Breisgau macht.

In Beziehung auf die Schrift ist das Gleiche zu bemerken, wie bei der vorhergehenden Urkunde.

Das Datum ist in Analogie mit der ersten Urkunde des Liutfrid nach der Epoche von 752 berechnet worden.

#### 90

Lazarus schenkt an Sanct Gallen den Weiler Diessenhofen mit Kirche und allem Zubehör.

## Kloster St. Gallen. 757. März 24.

In Christi nomine. Ego Lazarus presbiter, admonit mihi divina preceptio et cannonica institutio et reverentia sanctorum et pro remedium anime patris mei Ratpaldi et pro remedium anime meg, quod et ita feci. Idio dono vilarium meum, quod dicitur nomine Deozincova, in quo est celesia, casa cum casalibus, cum servis, cum ancillis, cum infantis corum, terra, pratis, silvis, aquis aquarumque decorsibus, mobile atque iumobile, omnia, que ad ipsum vilare adpertinet, hec omnia trado adque transfundo ad ecclesia sancti Gollonis, ubi ipse requiescit in corpore, et ad monichis ibidem servientibus. Siquis vero ant ego ipse ant aliquit de heredibus meis aut ulla obposita persona, qui contra hane donationem venire temptaverit, inferat parti custodienti dubra repititione et a fisco auri untia una et argenti pondera dua, et quod adpetit viudecare non valeat, et presens donatio hec omni tempore firma et stabilis permaniat cum stipulatione subnixa. Actum ad monasterium sancti Galloni publice. Signum Lazari, qui hane donationem fieri rocavit. sig. Apponi test. sig. Alpario test. sig. Deodvino test. sig. Agustaldo test. sig. Machoni test. sig. Fattilino test. sig. Nicharo test. sig. Amino test. sig. Liudone presbiteri test. Ego Lazarus hanc donationem scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis VIIII kal. aprilis, anno quarto regnante domno nostro Pippino rege Franchorum.

Urk. St. Gallen 1. 11 u. 12. — Abdruck: Cod, Trad. 11 n. 17. Neugart 1. 26.

1 Diessenhofen, Städtchen am Rhein, Kanton Thurgau.

Von den zwei noch vorhandenen Exemplaren ist n. 11 sehr wahrscheinlich Original, 12 jedenfalls Abschrift. Leider besitzen wir kein zweites von Lazarus geschriebenes Dokument zur Vergleichung. Auch erscheint auffallenderweise weder Lazarus selbst, noch ein einziger der Zeugen im Ish, Conf.

Das Datum weist auf das Jahr 757, in welchem der 24. März auf einen Dounerstag fällt. Es ist daher die Epoche von 754 auzunchmen, ohne Beolachtung des Tages der Weilte, nach welchem das vierte Jahr Pippins eigentlich erst mit dem 28. Juli 1757 beginnen würde. Wir werden noch mehrere Daten finden, die genau zutreffen, wenn das Jahr 754 schlechthin als erstes augenommen wird.

# 21.

Podal schenkt an Sanct Gallen seine Besitzungen in Habsheim, Kembs und Rodulfovilare nebst zwei Hörigen.

## Kembs. 757. December 21.

Si aliquid de rebus nostris ad locis sanctorum vel in substantia pauperum conferimus, hoc nobis procul dubio in acterna beatitudine /retribuere confidimus. Igitur ego in Dei

nomen Podalus in amore domini nostri Jesu Christi et remissione peccatorum meorum, ut veniam delictis meis consequi merear in futuro, dono atque trado de jure meo in jure et ad dominatione ad sancta ecclesia, que est constructa in honore sancti Gallonis, ubi ipse requiescit in corpore, super fluviolum Stainhaha' in solitudine in pago Durgangense, ubi in Dei nomine Andemarus abbas preesse videtur, dono ad ipsum locum sanctum donatumque in perpetuum ut permanent esse volo, hoc est in pago Alsazas,2 sitas in villas denominatas Habultineshaim, Campiduna super fluvium Rino sive Chambiz, Rodulfovilare, id est cum terris, domibus, edificiis, mancipiis, vineis, silvis, casis, casales, campis, pratis, terris, aquis aquarumve decursibus, sexus utrinsque, majore vel minore, mobilibus et immobilibus, quantumcumque in ipsas villas genitor meus mihi moriens dereliquid, et vassi mei nomine Amalghisus et Winifridus in beneficio nostro ibidem tennerunt, cum adjacentia ad ipsam rem pertenentem, totum et ad integrum a die presente ad ipsum locum sanctum trado atque transfundo, ut ab hac die ipsa casa Dei vel congregatio ejus, que ibidem adest vel descryinnt, ipsam rem superius denominatam habeant, teneant atque possedeant et successoribus suis Christo propicio derelinquant. Si quis ego ant heredes mei vel quilibet opposita persona, qui contra hanc donationem a me factam venire temptaverit ant inrumpere voluerit, tune inferat partibus vestris vel successoribus vestris duplam repetitionem et sotiante fisco auri liberas III, et quod repetit evindicare non valeat; sed presens carta firma permaneat stibulatione subnexa. Actum in villa Chambiz' publice. Ego Podal hane' a me factam scribere rogavi. Signum † Ghisalmundo testis. † Werinulfo test. † Tezone test. † Libulfo test. † Starchulfo test. † Haimberto test. Ego Aruulfus rogitus anno sexto Pippini regis, die mercuris, XII kal. jan. scribsi et subscribsi.

Urk. St. Gallen I. 13. - Abdruck: Cod. Trad. 12 n. 18. Goldast III. 56. Neugart 1. 27.

<sup>1</sup> Das Flüsschen Steinach bei St. Gallen. <sup>2</sup> Das Elsass. <sup>3</sup> Habsheim bei Muhlhausen, Dep. Oberrhein. <sup>4</sup> Gross-Kembs um Rhein, Dep. Oberrhein, das römische Cambete. <sup>5</sup> Grandidier (Histoire d'Alsace I. Preuves p. XXVI) und nach ihm Neugart erklären den Namen Rudolforilare als Ranzwiler oder Randolzwiler, zwischen Kembs und Altkirch. Ich kann diese Annahme nicht für richtig halten.

Orlginal, von der grossen merovingischen Cursivschrift abgeleitet.

Datum. Die frühern Herausgeber lasen XV kal, jan., was einzig auf die Jahre 754 und 765 verwies, von denen benes paaste. Es wurden verschiedene Verbesserungen versucht. Die einfachste und nach dem Manuscript zulässige ist de Abinderung von XV kal, in XII kal. Dann erhalten wir das nach der Epoche von 752 genau zutreffende Datum 21. December 757.



Karolinger. Pippin 752 (754) -- 768.

·

26

Rihear überträgt seinen Besitz und das Leibgeding seiner Mutter und seiner Frau an Sanet Gallen.

Palatium A. 758. Mai 9.

In Dei nomen. Ego Rihearius pro anima mea drado omnia, quod abeo, quod pater mens Nuno milii demisit, aut ego ipsi mecnun quero, ego drado ad sancti Calloni; ego pro precario volo apere usque vita mea, annos singulos solodo cumponn; si Deus milii filio dedit, illi sit vestidum; anmos singulos solo<sup>5</sup> tres cumponat; si illi servicium fraugit, numquam agit potestatem abere nec allium donare, sed semper ad sancti Calone servire. Et si ego Rihecro secularia timitdo, pro mercede sancti Callone ad illi venio me omore deverce<sup>50</sup> ad illi servire; et si mater mea me supervive, illa in ipso cinso sit vestita; et dut, c<sup>60</sup> qui pater meus matre mea donavit et ego donavi uxore mea, post mortem illorum sit ad sancti Callone. Si ego ipsi ant ullus de eredibns meis vel alia oposita persona donacionem istam frangere volucrit, imprimis iram Dei et sanctorum onnium, et si se ementare nolucrit, et incurrat in fisco rege auri uncias VIII, argentos pondus quinque. Faeta ista donacio ad palacio, qui dicitur A † in septima idus madias.

† Sinum Pippino rege nostro, † auno septimo regi.

†Signum Riheero, qui ane donacionem fieri et firmare rocavit. † sig. Sedonio. † sig. Arialto. † sig. Asriheo. † Sig. Eporartdo. † Sig. Eariheo. † sig. Deotperto. † sig. Witpertdo. † sig. Pertramno. † sig. Manolto. † sig. Arpertdo. † sig. Wacar.

a) Für "solodo", b) Die Learr "donare" des Codes und Neugarts ist entschieden unrichtig; das bessahe ausgelöschte Wort beisel eher "devere" oder "dovere". c) Für dotis, d) Nachgeingen.

Urk. St. Gallen J. 18. - Abdruck: Cod. Trad. 15 n. 22. Neugart I. 31.

Das Manus er i pt dieser Urkunde zeigt halb erloschene Schriftzüge, welche ihrer Form nach gar wohl der Zeit Pippina angebiren können. Dennoch haben wir wahrscheinlich nur eine gleichzeitige Abschrift vor uns; denn nicht allein ist der Ausstellungsort bloss mit einer Sigle bezeichnet und Alles mit der gleichen, sehr schlechten Tinte und von der gleichen geschrieben, sondern es ist auch swischen dem Istum und den Zeugen ein breiter Raum freigelassen, ohne Zweifel um dadurch anzureigen, dass im Originale die Unterschrift des Krönigs und das Datum einen viel grössern Raum eingenommen haben, als auf dem vorliegenden Pergament. Die Unterschrift des Krönigs und das Datum einen viel grössern Raum eingenommen haben, als auf dem vorliegenden Pergament. Die Unterschrift des Krönigs und das

Das Datum wurde hisher auf den 9. Mai 760 gedeutet, indem Neugart das A. mit grosser Wahrscheinlichkeit in Attigyu auflöste und grosses Gewicht daruaf legte, dass Abt Otmar nicht in der Urkunde genannt ist, der im Jahr 760 von Sidonius, Bischof von Constanz, im Gefangiuse gehalten wurde. Sidonius soll dann als erriert Zeuge fungiren. Trots dieser scheinbar so günstig zusammenstimmenden Unstände, und obschon Pippin im Juni 760 wirklich im Attigur nachgewissen werden kann, während er im Sommer 758 amf einem Feldzuge gegen die Sachens war, kann ich nie glanben, dass Pippin in seinem Palaste seltst eine Urkunde unterschrieben habe, welche den Anfang seiner Regierung auf 764 verlegte. Die zu Gunsten der Epoche von 754 vrogerbachtem Momente sind denn auch keineswegs so bedeutend, als sie auf den ersten Blick scheinen möchten. Die Deutung des Namens Sidonius auf den damaligen Bischof von Constanz ist ganz unsicher; die Nennung des Abtes in der Schenkung an ein Kloster war durchaus nicht unbedingt nothwendig, und dass Abt Otmar hier nicht genannt wird, ist bei einer so weit vom Kloster ausgestellten Schenkung leicht erkläche, endlich mag Pippin zwischen Ostern 759 und dem Feldzug gegen die Sachsen wohl auch einige Tage zu Attigny zugebracht, haben. Uebriggus können uns alle Urregelmässigkeiten in der Form dieser Urkunde und die sich darna hängenden Streiffrageu uns so gleichgültiger sein, als auch über den Ort, wo die geschenkten Güter Heynunde und die sich darna hängenden Streiffrageu uns so gleichgültiger sein, als auch über den Ort, wo die geschenkten Güter Heynunde und die sich darna hängenden Streiffrageu uns so gleichgültiger sein, als auch über den Ort, wo die geschenkten Güter Heynunde und die sich darna hängenden Streiffrageu uns

#### 23.

Strachfrid schenkt an Sanct Gallen seinen Besitz in Egringen, Onninchova und Müllheim.

Kloster St. Gallen. 758. October 27.

Sacrosanctae ecclesiae sancti Gallonis monastirio in pago Durganginsi, ubi Autmarus abbas esse videtur. Strachfridus in amore Domini nostri et remedie anime nostrae condonatimus ad ipso loco sancto, hoc est, in pago Brisigauginsi, in villa, qui dicitur Agningas, 'quiequidi bidem visus est habire, et in alia villa, qui dicitur Onninehova, 'similiter et in tercia villa Multinhaimo,' hoc snut easis, casalis, mancipiis, peculiis, campis, pratis, viniis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, quecumque habuit apud se ipso ad ipsos sanctos tradidit. Siquis ego ipse aut de heredibus meis aut ulla obposita persona, qui contra hanc traditione ista venire temptaverit, quod uce fieri credo, sit culpabilis contra ipsos sanctos dupla repititione sociante fisco auri libras III et argenti V, et que repetit vindicare non prevaleat stipulatione subnexa. Actum in ipso monastirio. Datum VI kal. movembris. Ego Strachfridus donationem a me factam religi. †Signum †Gozperto. † sig. †Anno. † sig. † Putigo. † sig. Otberto. † sig. Liutramuo. † sig. Frochonolfo. † sig. Gundinus.

Ego Theotbaldus monachus hane traditionem scripsi et subscripsi, aumo VII reguaute Pippino rege Franchorum, sub Chancharone comite.

Irk. St. Gallen I. 16. — Cod. Trad. 13 n. 20. Goldust III. 53. Neugart I. 28.

<sup>1</sup> Egringen, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Unbestimmbar, s. Urk. 3. <sup>2</sup> Mullheim, grossh. badische Bezirksmentakt. — Veber den Donator und die Zeugen vergl. Urk. 19. Gozbert und Frochonolf erscheinen im Lib. Conf.

Minuskel des VIII. Jahrhunderts.

Das Datum nach der gewöhnlichen Epoche von 752 gerechnet.

## 24.

# Hetti schenkt seinen Besitz in Heidolviswilare an Sanct Gallen.

# Kloster St. Gallen. 759. März 1.

Unicuique perpetrandum est, quod evangelica doetrina nobis cottidie docet, ut unusquisque propriis viribus gerna praemia consequere studeat. Sic et ego in Dei nomine Hetti tales mihi decrevit voluntas, ut facultaticulas meas pro remedio anime mee dare debirem, quod ita et feci. Trado itaque ad monasterium saneti Giliani quidquid in pago Durgaui, in loco, qui vocatur Heidolvis wilare! visus sum hodierna die habire, terris, edificiis, mancipiis, pradis, pasenis, silvis, viis, ingressus, egressus, aquis, molendinis, pomiferis, aquanumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, in dominationem ipsins monasterii rectoris, videlicet Audomaro, a die presente trado atque transfundo; in eam vero rationem, ut per

precariam de vobis hoc recipiam, et aunis singulis persolvam censum inde, id est cervisa siclas XXX, panes XL, frisginga trimissa valente, unius hominis anni vertente operas tres; similiter filius mens Hacco, si me supervixerit, agat tempus vite suc. Si vero ego aut filius mens de ipso censo neglegentes tres annos fuerimus eclesie sancti Giliani confessoris, sine ulla contradictione hoc quod dedimus recibiatis. Siquis vero, si ego ipse aut ullus hedis mens vel proheredis hanc traditionem iurumpere voluerit, non perficiat quod inchoavit, et pro hoc, quod agere presumsit, fisco regis multa componat auri libras III, argenti pondera V coactus exsolvet; sed hec traditio in evum firma stabilisque permancat cum sibulatione subnexa. Actum monasterio sancti Giliani, presentibus istis, quorum hic signacula contenuntur. Signum Hettino, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Hacconi teste. sig. Hassuni test. sig. Bettuni test. sig. Walahfrido test. sig. Haduprehto test. sig. Perefrido test. sig. Widiramno et test. sig. Ratulfi test.

Ego cuim Silvester, anno VI regnante domno Pippino rege, kal. martias, die jovis, in ipso monasterio et sub Warino comite rogitus scripsi et subscripsi feliciter.

s) Verbessert aus "Durguel". b) Verschrieben für "herrölis". c) Rönnie für "Wichranne" verschrieben Urk. St. Gallen I. 14. — Abdruck: Cod. Trad. 12 n. 19. Neugart I. 29.

¹ Die Erklärung Helfenswil, Kanton St. Gallen, welche v. Arx I. 26 gibt, hat jedenfalls niehr für sich, als diejenige Neugaris: Hagenwil, Kanton Thurgau, an der St. Galler-Greuze. Allein auch v. Arx niechte ich nieht unbedingt beistimmen, big nier die Uebergangsformen nachgewissen sind; um so mehr, da die gewöhnliche Forun dieses Ortsamanes «Helfaltsewikare» ist. Möglich wäre, dass sich die mehrere Sunden aus einander liegenden Orte Ober- und Niederhelfenswil ursprünglich so unterschieden hätten und zulezz in die gleiche Form verkürzt und mit "Ober- und «Unter» unterschieden worden wären. Es könnte hier ein ähnliches Verhältniss sein, wie bei den zürcheinschen Orten Peroffes- und Perharteswilare, s. Urk. 10. — Bacco, Hasso und Badupreht erscheinen in ähnlichen Fornen in Läb. Conf.

Copie des IX, Jahrhunderts.

In Beziehung auf das Datum gilt, was zu Urkunde 19 bemerkt worden ist: es passt genau, wenn das Jahr 754 schlechthia als erstes angenommen wird.

## 25.

Wachar überträgt seinen ererbten Besitz in Boasinheim an Sanct Gallen mit Ausnahme des Leibgedings seiner Frau und eines Jucharts Ackerfeld.

# Heidenhofen. (Nov. 759 - Jul. 760.)

Sacrosancta ecclesia sancti Galli confessoris, qui est constructa in situ Durgoie vel in pago Arbonensis castri, ubi speciosus corpus ejus in Christo requiescit, ubi nunc praeest Johannes abba. Ego itaque Christo opitulante Walhar" uomine, filius Teotgeri condam, talis mihi sumpsit consilius, ut res mea iu villa, qui dicitur Boasinheim, in pago, qui dicitur Bertoltisbara et in sito Vildira, quiquid ibidem visus sum habere vel mihi genitor mens dercliquid ant quod ego ipse postea adquesivi vel laboravi, excepte tudem uxori meai Waldradanai, quid ego illi dedi, et unum jornalem de campo arativo, aliud quicquid

ibi habeo in ipsum supradictum locum, omnia ex integro in dominationem sancti Galli et eins monachis ibidem Deo servientis trado in dominationem, hoc est casa cum casalibus, curte clausa cum omnis officinis ejus, cum servis et ancillis, vernaculis, mancipiis his nominibus; Willoffus cum uxore sua Otilane et infantes suos tres et aucilla mea Tiurlinda cum filio suo Lindrato et alio servo Mercado et servo meo Dugilino et alio servo meo Teotberto et ancilla mea nomine Beresinda et alia ancilla Cuatlinda et tertia ancilla Madala et alia ancilla Truthlinda cum infantes duos; haec omnia et ex integro cum campis et pratis, silvis, ortiferis, pumiferis, pasenis, pecuniis, mobilibus atque immobilibus, vis, ingressis et regressis, quid plura —b) ut superius diximus pro animae meae salutem ad illam sanctam ecclesiam trado in dominationem; in ca vero ratione, ut iterum per precariam post me accipiam et exinde annis singulis censum solvam, hoc est de annona spelda modias X et de avina XX et frisginga seigite valenti. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus heredum meorum vel postheredum ulla opposita persona, qui contra hane traditionem a me factam venire temptaverit, partibus fisci multa conponat, id est auri uncias VI, argenti pondera XII coactus exsolvat, et quod reppedit permullisque ingeniis evindicare non valeat; sed haec praesens epistola omni tempore firma et stabilis debeat perdurare. Actum in villa Heidinhova publice, praesentibus corum hic signacula contenuntur. Signam Wachar, qui hanc traditionem fieri atque firmare rogavit. sig. Er nusti, testis. sig. Deoto. sig. Ghato. sig. Gliuto. sig. Timo. sig. Haino. d sig. Fruachanolf. sig. Trusine. sig. Abbo. sig. Friheho. sig. Romane etc. Ego in Dei nomine Waldo decanus atque monachus, Dei servus, scripši et subscripsi.

Codex Traditionum 16 n. 24. - Abdruck: Goldast H. 61 n. 60. Neugart I. 30.

Vesgart erklärt Biesingen, Bezirksamt Dommeschingen, Grossh. Baden, und Stalin, Wirtle, Gesch. I. 286 Johr ihm. ZwG Ürknüden von 1284 und 1321, Mone XI. 375 und XII. 338, stätzen diese sprachlich keinerwegs zutreflende Erklärung bestrefflich, indem sie mit den gleichen Umgebangen einen Ort a Basentlania müllten, der vom Mone ebenflils und men Bietigen gedeutet wird. Jedenfalls ist Bossinheim in der Nahe von Liptingen zu auchen: denn das scheint doch mehr als vahrebenlich, dass Hungser, Sohn des Tentgaer, der in Urk. 30 seinen errebten Bestiz in der Mark Liptingen an Schein von der Sohn des Tentgaer, der in Urk. 30 seinen errebten Bestiz in der Mark Liptingen an der Schein zu den seine Schein zu der Schein z

Das Original dieser Urkunde ist verschwunden; der Text wurde daher nach dem Cod. Trad. gegeben.

Für das Datum der Urkunde war der Unstand bestimmend, dass Johannes nur Abt und noch nicht Bisch of gwant wird. Wenn die Angabe richtig ist, dass Johannes nach Abt Olmars Ted von Bischof Sidonius zum Verseere sie Klosters & Gallon ernantn wurde (v. Arx. 1, 90), so fallt diese Urkunde mit Sicherbeit in die Zeit zeischen dem Tod Abt Olmars und des Bischofs Sidonius. Für jene Angabe des v. Arx habe ich in den Quellen der St. Gallischen Klostersstehine bis jetzt trellich keinen Beweis gefunden; vielleicht statzte er sie gevrade anf diese Urkunden. Dass die Urkunden des Zeit gebört, beweist übrigens ande die Schenkung von Wachars Bruder Hungaer, s. Urk. 30.

#### 96

# Aimo schenkt seinen Besitz in Elgg an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 762. August 20.

In Christi nomine. Ego Aimo quondam communens in pago Almania, cogitans Dei intuitum vel divinam retributionem, ut de peccatis meis merear veniam promereri, propterea dono a die presente donatumque in perpetuum esse volo ad monasterio sancti Gallones, ubi inse in corpore requiescet, ubi Johannis episcopus cum monachis suis ipidem consistentibus preesse videtur, hoc est in pago Turgania loca noncopantes, quod nominatur Ailaghoga tam terris, mansis, domibus, edificiis, accolabus, mancipiis, peculiis, prediis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, adpendiciis vel jacentiis, mobilibus et inmovilibus, quicquid dici aut nominare potest, totum et integrum ad supradicto monasterio sancti Gallones vel rectores ipsius trado atque transfundo perpetualiter ad possetendum, ut quiquid exinte facere voluerent, liberam in omnibus habeaut potestatem faciendi. Siquis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut aliquis de heredibus meis aut ulla opposita persona, que contra hanc donationem, quam ego pro salute anime meae bona voluntate fieri rogavi, venire aut cam infrangere voluerit, imprimis si se ementare noluerit, iram Dei omnium sanctorum incurrat et penas inferni experire pertimiscat et ab omni eclesia excommunes abpareat et insuper sociante fisco auri liberas quinque, argenti pondo dece coaetus exsolvat et quod repetit nihil valeat vinticare, et hace donatio a me facta omni tempore firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in ipso monastirio sancti Gallones, sub die quod fecet menses acustus dies XX, anno nono regimm domini nostri Pippini regis. Signum † Aimonis autores, qui hanc donationem fieri rogavit. † sig. † Folgerati test. † sig. Vanzones test. sig. Arnoladi test. † sig. Salucho test. † sig. Canzones. † sig. Tincolti. sig. Naugheri. sig. Rotteri. sig. Deota +

Ego Ilteri presbiter rogitus ab Aimoni scripsi et subscripsi.

a) "vinlie" ist ausgehrutet. h) Von bier nu let der Rest der Urkunde beinahe ausgefösecht, wührend bis bieber die Tinte gans achwars erhalten ist.

Urk. St. Gallen 1. 22. - Abdruck: Cod. Trad. 19 n. 30. Neugart I. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elgg, Kt. Zurich. — Von den Zeugen findet sich nur Salucho im Lib. Conf.

Original. Dieser "Ilteri presbiter" ist vermuthlich die gleiche Person mit dem "Hiltirich presbiter" der Urkunde 47, welche nur noch in einer Copie verhanden ist.

Das Datum von 752 au gegechnet. Die folgende Urkunde wird nachweisen, dass Bischof Sidonius am 4. Juli 760 starb, so dass also Johannes am \$0. August dieses Jahres gar wohl Bischof sein konnte.



Karolinger. Pippin 752 (754) -- 758.

27.

# Wicram schenkt seinen ererbten Hörigen Hadopert an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 761. März 27.

Ego in Dei nomine Hwicramnus. Christo opitulante tales mihi decrevit voluntas, ut serum meum nomine Hadopertum, quem mili pater meus in portionem dereliquid, trase um atque transfundo in dominationem sancti Gallonis confessoris vel ejus servis ibidem descrientes, trado in dominationem atque transfundo, habeant, teneant adque possedeant. Et si ullus est, qui hane donationem meam, quam ego boni voluntatis pro anime salutis fieri 10gavi, contrarius apparuerit vel ullam reverentiam contrarius voluerit inquietari, quidquid peticrit, evidudicare non valeat et partibus fische multa conponat, id est auri libera una, argenti duas coactus exsolvat; sed hee presens epistola cum traditione omni tempore firma et stabilis debeat perdurare. Actuum in monastirio sancti Gallonis, ubi nune preciosus corpus ejus auxiliante Domino obtimam.

Signum † Hwicramno, qui hanc firmitatem fieri jussit, testis. sig. † Johanne abbati alque pontifici test. sig. † Marcune presb. test. sig. † Stefano presb. test. sig. † Toto test. sig. † Frawigiso test. sig. † Hildi test. sig. † Ghisalberto test. sig. † Wolfhario test.

Ego enim Audoinus lector anno septimo Pippino rege seripsi et subscripsi feliciter. Data sub diem, quod fecit mensis marcius dies XXVII.

Erk. St. Gallen I, 17. - Abdruck: Cod. Trad. 15 n. 23.

Die Mehrzahl der Zengen sammt dem Schreiber finden sich im Lib. Conf.

Schrift des VIII. Jahrhunderts, die wohl von der gleichen Hand sein kann, wie die ebenfalls Audoimus zugesteinebene Urkunde 24. Ste Gallen I. 21, wenn auch die letztere Hand sich durch grössere Regelmässigkeit vortheilbaft anzeichnet. Beide Documente tragen den Charakter der Bücherschrift, nicht der Diplomschrift, bis an die letzten Zellen von Urkunde 26, welche plotzlich in die Diplomschrift des VIII. Jahrhunderts übergehen.

Datum. Diese Urkunde macht die Berechnung von 754 zur Nothwendigkeit; denn im Jahre 758, dem VII. Pippins van 752 an gerechnet, war Johannes mech nicht Abt. Pontifer komme er erst genamt werden, als er nach dem Tode des Skeinisz mm Bischof von Constanz erhoben worden war. Da nun das VII. Jahr Pippins höchstens biz zum 23 Juli 761 prechnet verlen kann und Johannes am 27. Marz dieses Jahres nicht bloss Abt, soudern auch Pontifex, d. h. Bischof war, muss sowhi der Tod Abt Otmars, als derjenige des Bischof Sidonius vor diesen Tag fallen. Nehmen wir dieses Datum als wirtstlagi und nach dem Nekrologien den 28. November mul den 4. Juli als die Todestage Abt Otmars und des Bischofs Sidonius am, 4. Juli 760 gestorben sein, entgegen der Annahme 1so's (be Miraculis S. Otmari e. 5. Pertz II. 25) und der ohne Zweifel von ihm hergeleiteten oder geradeswegs von ihm hertummunden Angabe der Annales San Gallenses majores zum Jahre 760 (Pertz I. 74).

Disperdity Good

31

## 28.

# Theoda vermacht ihren Besitz in Elgg an Sanct Gallen. Elgg. (761.) Mai 3.

Sacro sancta ecclesia in honore sancti Galli confessoris constructa, ubi ipse in corpore requiescit et presenti tempore Johannis episcopus esse videtur rector monachorum. Ego in Dei nomine Theoda sumpsit mihi consilium, ut aliquid de re mea ad ipsum monasterium

condonare deberem, quod et ita feci, hoc est in pago Durgauia, in vico, qui dicitur Ailihccauge, quicquid ibidem visa sum habere et mihi in hereditatem contingit, mancipiis, pecuniis, casas, casales, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus ad integrum post decessum meum ad ipsum monasterium trado atque transfundo dominationi, ut quicquid exinde fratres ipsius monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam habeant in Dei nomine in omnibus potestatem. Et si quis ego aut heredes mei aut ulla opposita persona, qui contra traditionem istam venire temptaverit aut cogitare presumpserit, tunc inferat parti custodienti dupla redibitione et fisco auri unzias duas et argenti pondera V, et nihilhominus presens tradițio ista omni tempore firma et stabilis permaneat et stipulatione subnexa. Actum in villa Ailiheeaugia publice. † Signum Teodane anetricis, que traditionem istam fieri rogavit. † sig. Wanzonis. † Friduino. † Adalmanno. † Erchangero. † Werinberto. † Puasonis. † Esauberti. † Erimberto presbitero. Ego itaque Waring is scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, V. non. majas, regnante domno nostro Pippino rege Francorum, sub Waring comite.

Urk. Bremen 12. - Abdruck: Cod. Trad. 18 n. 28. Goldast 11. 53 n. 44. Neugart I. 37.

1 Eleg. Kanton Zürich

Von den Zeugen finden sich Adalman, Werimbert und Esambert in ähnlichen Formen im Lib. Conf.

Ausser der vorliegenden Urkunde sind noch Urk. 29, 34, 35 und 37 von Waringis geschrieben. No. 34 und 35 sind entschieden Copien, n. 29 hat kleine Schrift mit vielen cursiven Elementen, n. 37 grosse Schrift, welche der merovingischen Cursivschrift noch gar nicht sehr ferne steht. Die vorliegende Urkunde schliesst sich an die letzte an, jedoch schon mit einigen jüngern Formen. Ich vermuthe daher, dass wir in derselben eine ziemlich gleichzeitige Copie vor uns haben; n. 37 mag als Original-Handschrift von Waringis gelten; obschon auch die Schrift von n. 29 mit grosser Wahrscheinlichkeit noch in das VIII. Jahrhundert gesetzt werden darf,

Das Datum der Urkunde weist auf 761 oder 767. Da Waringis sonst nur in den Jahren 761 und 762 als Schreiber vorkommt, konnte das Jahr 761 mit ziemlicher Gewissheit als Datum vorgesetzt werden.



Karolinger. Pippin 752 (754)-768.

33

Die Mönche Sanct Gallens verleihen die von den Brüdern Erinpert und Amalpert dem Kloster geschenkten Güter in Zuzwil gegen Zins.

(Kloster St. Gallen.) 761. Mai 11.

In Christo fratre Erinperto et Amalperto nos fratribus vel monahi sancti Galloni confessore, qui ad cella sua sub usu reculare deservimus, Marcus et Stepanus et Wolframnus propositus. Cognitum est, quod villa sancti Galluni noncupantem Zozinvilare,1 sita in paco Durgauia, quicquid ibidem tu ipsic et frater tuus per cartam tradicione ad monasterio sancti Galluni fecistis, ipsas res sub usufructuario tibi prestavimus; propterea sic nobis conplacuit, ut annis singolis de festivitate in festivitate natale Domini, quod est in mense decembri, censum ad ipsa eclesia sancti Galloni vel rectores ejus exsolvere debias, id est trigenta siclas cirvisa et quaranta panis, friscincas tremissale et pullus duos, in quisqua sicione saigata una ares et hoc medas et intos ducas et jurno secare facias et alio colias et intus ducas, sient superius diximus, absque ulla contradiccione ad eclesiam sancti Galloni vel rectores ejus annis singolis dare facias, quamdin ipsas res abire volueris. Et quamdiu hoe feceris et nostra fuerit voluntas, absque prejudicio sancti Galluni ipsa villa tenire et usare facias, et nullum pontificinm habias de ipsa villa nec vindere nec donare nec alianare nec aminuare, sed in quo possumus semper meliorare faciamus. Et si de ipso cinso negliens fuerit, tune potestatem habeamus et successoresque nostri de ipsa villa ejeciendi et partibus sancti Galloni revocandi. Facta precaria sub die lunis, V. id. majas, anno X regnante domno nostro Pippino rege Francorum, sub Warino comite. Sunt a) monahi, quod presens fuerunt. Signum Walderamno monahi. sig. Wacolfo monahi. sig. Rato monahi, sig. Tassilo monahi, sig. Cunderamno monahi. Ego Waringis scripsi et subscripsi.

c) ,lsti\* oder "His ist anogefallen

irk. Bremen 9. - Abdruck: Cod. Trad. 19 n. 31. Goldast II. 65 n. 67. Neugart I. 37.

1 Zuzwil, Kanton St. Gallen.

Ueber die Schrift s. die betreffende Anmerkung der vorhergehenden Urkunde.

Das Datum pasat genau auf den 11. Mai 761. Waringis rechnet demnach von 752 an. Der Ort der Ausstellung ist blehn vahrscheinlich St. Gallen, da so viele Monche als Zeugen erscheinen. Mit Ausnahme des Tassilo und des Schreibers faden sich alle auf den ersten Seiten des Lib. Conf.

30.

Hungaer schenkt seinen Besitz in der Mark Liptingen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 761. Juli 28.

In Dei nomine. Ego Hungaer, filius Teutgaeri, trado ad monastirio sancti Gallonis, ubi ejus sacrus requiescit corpus, omnem porcionem, quam mihi genitor meus in Liup-

pla and by Google

dahingum moriens relinquid, id est campis, silvis, pratis, pascuis, aquis, viis aquarumque decursibus, et omnia, que mihi per legem in Liupdahingomarca adtingit, ad ipsum supernominatum monastirio ab integro trado adque transfundo. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego, si aut ullus de heredibus meis, qui contra hanc donacionem vel tradicionem veniret aut infrangere voluerit, non solum ciol non liciat, sed tamnum incurrat, id est auri uncias 11, argento pondus IIII coactus exadva, et hanc tradicio omni tempore firma permaneat. Ego Winitharius presbiter hanc tradicionem scripsi in ipsomonasterio anno X regnante Pipino rege, V kal. agust. Sigmm † Hungaero, qui hanc tradicionem ficri rogavit. sig. † Aginoni. sig. † Wichramuo.

Irk. St. Gallen 1, 23. - Abdruck: Cod. Trad. 20 n. 82. Neugart I. 38.

1 Liptingen, Bezirksamt Stockach, Grossh. Baden,

Original. Die grosse, ziendich reine Minuskel dieser Urkunde ist auf einem sehr unregelmässigen Streifen Pergament der schmalen Seite nach himnter geschrieben und stimmt durchauts mit der Handschrift des Winithar, wie sie uns die Cod. 3, 238 und 907 der St. Galler Stiftshilbindek aufseisen. Vergl. über Winithar auch die betreffende Anmerkung zu Erkunde 39. Im Lib. Conf. erscheint sein Name auf p. 3.

Das Datum ist von 752 an gerechnet.

# 31.

Isanhard verkauft für ein Pferd und Schwert seinen Besitz in Stammheim, Zezinvilare und Basadingen nehst einem Hörigen an Sanct Gallen.

# Stammheim. 761. Juli 29.

Dominis fratres ecclesie sancti GalIone confessore, is nomine Wolframpo monacus emecuris," ego Isanhardus yindetur vindedisse me tibi constat et ita vindedi terra jures mei, hoc est in pago Durgania, in loco, qui dicitur Stamharim,' et in loco, qui dicitur Zezin-vilare,' et in tertio loco, qui dicitur in Pasnandingas,' quiequid ibidem genitur meus mihi in ereditatem demisit portione sua et ipse visus finit habire, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, et servum meum nomine Sipichune cum omnia sua ad integrum ad ipso sagro loco a die presente trado atque transfundo, unde constat me a vobis accipi et ita accepisse in precium unum cavallum et una spada, et ego vobis ipsa terra de meo jure in tuo trado dominatione, ut quiequid exinde pars monasterii vel monachi ibidem deservientes a die presente facire voluerint, liberam ac firmissimam abiant in Dei nomine in omnibus potestatem. Si quis ego aut credis mei aut ulla opposita persona, qui contra hane vinditione ista venire temptaverit aut agere presumpserit, tune inferat parti custodiente dupla repiditione et a fisco auri uncias duas et argenti pondura trea, et nililominus presens vinditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actuum in Stamhaim puplice. Signum † Isanhardo auctore, qui hane vinditionem fieri

rogavit. sig. † Isanperto. sig. † Haimoldo. sig. † Tingoldo. sig. † Ilbingo. sig. † Robeoffo. sig. † Wanmundo. sig. † Theotoloch. sig. † Thegonaldo. sig. † Robtho. sig. † Richperto. Ego Perteauzus seripsi et subscripsi, in anno decimo regnante Pippino rege, in quarto kal. aug., sub Warino comite.

a) Pir "eminris

Urk. St. Gaffen I. 24. - Abdruck: Cod. Trad. 20 n. 33. Neugart I. 38. To

<sup>1</sup> Stammbeim, Kanton Zarich. <sup>1</sup> Dieser Name wird von Neugart mit Wahrscheinlichkeit auf Ezwilen, Kirchgemeinde Burg (gegenüber von Stein), Kanton Thurgau, gedeutet. <sup>1</sup> Basadingen, Kauton Thurgau.

Schrift des VIII. Jahrhunderts und nuch meiner Ausicht Original des Pertcauzus, der im Lib. Conf. p 4 als Bertgoz erscheint.

Das Datum von 752 an gerechnet.

## 32.

Abt Johannes verleiht an Waramann den von ihm geschenkten Besitz in Parauva gegen Zins.

# Ohne Ort und Datum.

In Dei nomine. Johannis episcopus et abbas monasterii sancti Callonis, convenit nobis ma cum fratribus nostris monchis ipsius monasterii, ut res illas, quas nobis Waramannus tradedit in villa, que dicitur Paranva, id est quantumque ibi adquisitum abet, ei per beneficium per cartulam istam precuriam represtare deberemus, quod ita et fecinus, et ille nobis exinde censum solvat, id est per singulos annos XX siglas de cervisa et maltra de pane, et frischinca saiga valente, et si genuerit filium de legetima uxore, hoc id ipsum faciat, sin autem post obitum ejus ipsas res sine ulla marricione ad nos revertantur. Signum Johannis episcopi. sig. Wolframni praepositi. sig. Stephani prespiteri. sig. Winitharii presbiteri. sig. Sikimari presbiteri. sig. Hiltikeri presbiteri. sig. Isanperti monachi. sig. Rihcheri monachi. Ego itaque Hartkerius lector rogitus a fratribus scripsi et subter scripsi.

Erk. St. Gallen I. 20. - Abdruck: Cod. Trad. 17 n. 26, Neugart I. 35.

<sup>1</sup> Kann nicht genau bestimmt werden. Am wahrscheinlichsten lässt es sich auf Berau (iu Urkunden des XII. und XIII. Jahrhunderts Berowa), Bezirksamt Bonndorf, Grossh. Baden, deuten.

Schrift des VIII. Jahrhunderts und nach meiner Ansicht Original des Hartker. Der Name Hartker erscheint erst auf der 8. Seite des Lib. Conf. und vorliegende Urkunde ist die einzige von ihm geschriebene.

Datum Ich stelle diese Urkunde an das Ende derjenigen des Jahres 761, weil in diesem Jahre Bischof Johannes, Proget Wöffram, die Presbyter Stephanus und Winithar vorkommen (s. Urkunde 27, 29 u. 30), und diese Persönlichkeiten für die nageführe Zeitbestimmung der Urkunde den einzigen Anhaltspunkt bieten. Nach den Zeugen und dem Inhalte des Domanus zu schliessen, ist der Ort der Ausstellung das Kloster St. Gallen.

#### A STATE OF THE STA

# Hrothard überträgt seinen ganzen Besitz an Sanct Gallen.

#### Konstanz 762, Januar 15.

Unicuique perpetrandum est, quod evangelica vox adque apostolica doctrina nobis cotidie docet, ut unusquisque suis propriis viribus eternam praemiam consequere. Sic et ego in Dei nomine Hrothardus, filins Bainoni condam, tales mihi decrevit voluntas, ut omnes facultates meas, quas mihi bene memoratus genitor mens dereliquid vel quidquid ego ipse postca adquesivi, omnia et ex integro in dominationem sancti Gilliani confessoris, cuins eclesia Arboniusis pago fulgit in optima, ejusque rectore Johanne pontifice trado in dominationem, domibus, edificiis, viniis, mancipiis, hortifiris, pumifiris, pratis, campis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque iumobilibus, cultis et incultis, quod superius diximus, a die presente in vestram trado dominationem; in eam vero raționem, ut per precariam de vobis hoc recipiam et anuis singulis per conventum vestrum censum solvam et filius meos post obitum meum, hoc est cervisa siglas XXX, panes XL, frisginga trimisse valente, unius hominis anni vertente operas tres. Et si ego ipse ant filius mens de ipsum censum per festivitates saucti Martini annis tribus negligentes fuerimus eclesie saucti Gilliani confessoris et eius monachi ibidem deservientes, sine ultam contradictionem quidquid vobis dedimus recipiatis. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel postheredis ant quislibet ulla oppositabl persona, qui contra hane cartolam a me factam venire temptaverit, partibus fische multa conponat, id est auri liberas tres, argenti pondera quinque coactus exsolvet, et quod reppedit pernullisque ingeniis evindicare non valcat, sed hec presens epistola firma et stabilis omni tempore dibiat perdurare. Actuum Constantic civitate puplice, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum † Hrothardo, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. † Hacuni testis. sig. Hassuni test. sig. † Bettune test. sig. + Valafrido. sig. + Perefrido test. sig. + Vidiramno test. sig. Radulfi test. Ego enim Antwinus lector anno octavo Pippino rege scripsi et subscripsi. Data sup diem, el quod fecit mensis januarins dies XV, in Constancia feliciter.

Feste und breite Minuskel des VIII. Jahrhunderts mit wenigen cursiven Elementen und auffallend zahlreichen Abkürzungen. Gegen das Ende wird die Schrift nachlüssig bis zur Unleserlichkeit. Der Name des Schreibers ist ohne Zweifel -Autuninus: zu lesen. Es liegt unde, diesen Autwinus mit dem Audoinus von Urkunde 27 u. 35 zusammenzustellen, obsehon der Name im Lib. Conf. auf p 4 sowohl in der Form -Autoinus; wie -Autuinus: vorkommt. In diesem Falle wäre das Verbältniss der Handschriften nicht gaze leicht zu bestümen.

a) pstudeate let ausgufallen. b) Eigentlich aber pappusitue. e) Oder eher bloss pteme.

Urk. Bremen 8. - Abdruck: Cod. Trad. 17 n. 27. Goldast II. 61 n. 59. Neugart I. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constanz, Grossh, Baden.

Die Berechnung des Datums beruht auf der Annahme, dass Autwin und Audoin wirklich die gleiche Persönlichkeit seien.



37

Karolinger. Pippin 752 (754) - 768.

34.

Hemmo und sein Sohn Waldger schenken an Sanct Gallen ihren Besitz in Züberwangen.

Weiern. 762. Februar 26.

Domino sancto sancta ecclesia sancti Gallonis, ubi ipse in corpore requiescit. Ego Hemmo et filius meus Waldgerus cogitavimus Dei intuitum vel eternam retributionem, ut sliquid de re vel facultaticula nostra ad ipsum monasterium condonare deberemus, quod et ita fecinus. Donamus vobis donatumque in perpetuum ut permaneat esse volumus, hoc est in pago Durgange, in loco, qui dicitur Cibroneswangas, vel gibi et ubi visi sumus habere, casis, casalis, mancipiis, libertis, pecuniis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, ad integrum ad ipsum monasterium a die presente tradimus atque transfundimus, ut quiequid exinde rector vel monachi ipsius monasterii facere voluerint, liberam ac firmissimam in Dei nomine in omnibus potestatem habeant. Si quis vero nos aut heredes nostri aut ulla opposita persona, qui contra traditionem istam venire temptaverit aut agere presumpserit, tune inferat parti custodienti dupla repititione et ad fiscum (regis) ") auri uncias III et argenti pondera quinque, et nihilominus presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum villa Vivario' publice. Signum Hemmonis et Waldgeri auctorum, qui traditionem istam fieri rogaverunt. sig. Ysancrimi. sig. Wanzonis. sig. Bettonis, sig. Hruadini, sig. Thiotboldi, sig. Witherti, sig. Vurnmharii, sig. Salahonis. sig. Amalgeri. sig. Erchangeri.bl

Ego Waringisus rogatus scripsi. Notavi diem veneris, IIII kal. martias, anno XI regnante domno nostro Pippino rege Francorum, sub Warino comite.

41 Ist durch vier Punkte geiligt. b) Hier folgten ursprünglich noch ein paar wieder angekratate Worse

Irk. St. Gallen 1, 25. - Abdruck: Cod. Trad. 21 n. 35. Neugart 1. 40.

¹ Zäberwangen, Kanton St. Gallen. ¹ Wird mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit auf Weiern, Kanton St. Gallen, als ≅ä Neugart auf Fischingen, Kanton Thurgan, gedeutet.

Copie des IX. Jahrhunderts.

Das Datum trifft von 752 an gerechnet genau zu.

35.

Joto schenkt an Sanct Gallen seinen Besitz in Degerschen.

Degerschen. 762. Juni 17.

Sagrosancto sancta ecclesia sancti Gallune convessure, ubi ipsic in corpore requiescit d'ohannes episcopus presente tempore esse videtur. Ego Joto cogitans Dei intuitu vel tempore este videtur. Ego Joto cogitans Dei intuitu vel terna retributione, ut aliquid de rem mea ad ipso sagro loco condonare dibire, quod et ita

Dimized by Google

fici, hoc est in pago Durgauia, in loco, qui dicitur Tegarascha, quicquid ibidem visus sum abire, tam de alodo, quam de cumparato, sed de qualibet ingenio mihi pervinit, omnia ex integro, id est mancipias, pecunias, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, ad integrum monasterio a die presente trado atque transfundo duminatione, ut quicquid exinte die presente rectoris ipso monasterio vel monachis ibidem deservientes facere voluerint, liberam ac firmissimam in Dei nomine in omnebus o potestatem.

Si quis ego ant heredis mei aut ulla opposita persuna, qui contra hane traditione ista venire timptaverit aut agere presumpserit, tane inferat parti custodiente dubla repeticione et a fisco auri untias duas et argenti pundura tris, et nichilhominus presens traditio ista omne tempore firma et stabelis permaneat stipulatione subnexa. Actum villa Tegaras cha publici. Signum Joto aucture, qui ane traditione ista fiere orgavit. † Witperto germano suo, qui consensit. † Friduperto germano suo, qui onsensit. † Friduperto germano suo, qui organica testi. † Vurmhario test. † Gosperto test. † Opli test. † Snezo test. † Harifrid test. † Adalolfu test. † Harima test. † Gerfrid test. † Appo test. † Offrid test. † Vuanulfu test. † Lautpertu test.

Ego Waringisus scripsi et subscripsi. Notavi die jovis XV kal. jul., anno XI regnante domno nostro Pippino rege Francorum, sub Warino comite.

a) "babente" is angefallan. b) Burch des musis "e" geht ein bezich, der a"n "i" bedesten könnte, mas allerdings keine Verbesserung wörs. e) Das erres «\* bit duris mes Penkte ungfülig gemacht. d) "ross-mati" int angefallen.

Urk. St. Gallen 1. 26.

¹ Degerschen, Kirchgemeinde Tobel, Kanton Thurgan. Dieses Degerschen, in dessen Nahe das Kloster St. Gallen auch sonst viele Besitzungen hatte, ist eher auzunehmen, als das St. Gallische, jetzt «Degersheim» geschriebene.

Copie des IX. Jahrhunderts.

Das Datum passt von 752 au gerechnet chenfalls genau.

## 36.

Abt Johannes verleiht an Rodsinda den von ihr in Nordstetten geschenkten Besitz gegen Zins.

# Kloster St. Gallen. 769, August 18.

In Dei nomine. Ego Johannis ac si peccator vocatus episcopus sive abbas, dum cognitum est, quod Rodsinda ad ecclesia sancti Gallonis, ubi preciosus corpus ejus requiescit, omnes facultates suas per cartam traditionis firmavit, nos vero per conseuso fratrum nostrorum Rodperto presbitero, Winidulfo presbitero, Pichone monacho, Condramno monacho, Volframno monacho, Pilifrido monacho, Rihcario monacho, pro precariam prestavimus, ut ipsa diebus vite sue annis singulis inde censum solvat de ipsa terra, in loco, qui dicitur Nortstati, hoc est tremessem in qualecumque causa. Et post ejus obitum statim ipse monasterius ipsam causam recipiat, et nullus heres ejus neque alius quisque hoc amplius in censum non habeat, neque ullus abbas in ipso monastirio hoc non presumat facere, quod si presum-

pserit hoc alicui in censum dare, illi pagesis de cumiatum habeant illas rés tollere et restituere ad ipsam casam Dei. Si quis vero, quod fieri non eredo, si ego ipse aut ullus de successoribus meis, qui contra hanc precariam venire presumserit, dum se emendat, ab erelesia sameti Gallonis se absteneat. Actuum in ipso monastirio, anno nono regnante Pippino re. Data sub XV. kal. sept.

Ego Audoinus presbiter scripsi et subscripsi in ipso monastirio sub Warino comite.

Irk. St. Gallen I. 21. - Abdruck: Cod. Trad. 18 n. 29. Neugart I. 36. Wirtbg. Urkundenbuch I. 6.

<sup>1</sup> Wahrscheinlicher das Nordstetten im Bezirksamt Villingen, Grossh. Raden, als dasjenige im Oberamt Horb, Kgrch. Wintenberg. Das erstere wird auch in Urk. 40 wieder genannt. — Der Presbyter Rodpert und die Mönche Picho und Pilifiel erscheinen nicht auf den ersten Blättern des Lib. Couf.

Schrift des VIII. Jahrhunderts, s. Urk. 27.

Das Datum ist vom 28. Juli 754 an gerechnet, s. Urk. 27.

37. France Tp. 494)

Winibert schenkt seinen Besitz in Brenggau an Sanct Gallen.

## Wila. 762. October 10.

Sagrosaneto saneta celesia sancti Gallune, qui est constructa in paco Durgauia, ubi ipsic in corpore requiiscit et Johannis abbas ad presens rector celesia esse videntur. Ego in Dei nomen Winibertus cogitans Dei, a) ut aliquit rem mea ad ipso sagro loco pro remedium animi mei condonare dibere, quod et ita feci; oc est in paco Durgania in loco, qui dicitur Pramaennania,¹ quicquid ibidem visus sum abere, mancipies, pecunies, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, omnia ex integro de meo jure al ipso monasterio sancti Gallune post opito meo trado adque transfundo, ut quiequid exinde rector monasterie vel monahi ibidem descrvientis facire voluerint, liberam ae firmissimam abeamt<sup>b</sup> in Dei nomen in omnebus potestatem. Si quis ego ant eridis mei aut ulla oposita persuna, qui contra anc tradicione ista venire timtaverit aut agere presumserit, tunc inferat parti custodiente dubla repeditione et a fisco auri uncia quinque et argenti punduras duas, et nichilhominus presens tradicio istic firma et stabelis permaniat stibulatione subnixsa. Actum in villa Wila 2 c puplici presentibus, cor ie signacula contennutur. Signum † Winiberto anture, qui ane tradicione ista firi rogavit. + sig. Wanzo testis. + sig. Aschari. + sig. Sicker, † sig. Iso test, † sig. Peto test, † sig. Vurmhar test, † sig. Haribold test, † sig. Saluho, † sig. Hiltibrant test. † sig. Teotbold test. † sig. Rihker test. † sig. Rihperat test. Ego Varinkis rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, VI id. octupris, anno X regnante domno Pippino rege Francorum, sub Warino comite.

orum 1st weggefallen. b) Genan: "aban" und ein Abkürzungezeichen. c) Genan: "ulla" und ein Abkürzungszeichen über dem "u" d) Für "corum" (quorum



Karolinger, Pippin 752 (754) -768.

40

Urk. Bremen 10. - Abdruck: Cod. Trad. 21 n. 34. Goldast II. 53 n. 43. Neugart I. 40.

Brenggau, Kirchgemeinde Wila, Kanton Zürich. \* Wila, Kanton Zürich.

Original, vergl. die betreffende Anmerkung zu Urk. 29.

Das Datum stimmt nicht genau. Der Fehler wird vermuthlich in der Angabe des Jahres zu suchen und annus XI, statt annus X zu leens sein. Die Urkunde ist nach dieser Annahume eingereiht worden. (Siehe die Auseinandersetzung der bei Anfelsung unrichtiger Paten befolgten Grundsätze unter Urk. 15.)

## 38.

Gundpert schenkt zwei Hörige mit ihren Huben und seinen übrigen Besitz in Egringen an Sanct Gallen.

## Stetten. 763. October 11.

In Dei nomine. Ego Gundpertus cogitans pro peccato meo, ut aput Dominum veniam consequi merear, dono adque trado ad monasterium saneti Gallonis confessoris in pago Arbonensi, ubi ejus sagrus requiescit eorpus, hoc est, quod dono in villa, que dieitur Agringas, casatus tuns cum hobas suas et cum omni peculiare eorum, et similiter dono sala mea cum curtile eircumeinctum, eum omnis edificiis, qui ibidem esse videntur, et terram salicam, et ipsam salam colitural et omnia in ipsa villa et in ipsa marca, campis, silvis, viniis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus et omnia quidquid mihi genitor mens moriens in ipsa villa reliquid et quidquid ego ipse mihi adquesivi, omnia hec in hac die presenti ad superius nominato monastirio trado atque transfundo, ut omni tempore ipsas res ad ipsum monastirium firmiter atque perenniter permaneant. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse ant ullus de propingnis meis aut quislibet oposita persona, qui contra hanc traditionem venire aut cam infrangere volucrit, non solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est auri uncias duas et argentu ponduos quattuor coactus exsolvat, et qui repetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stibulatione subnexa. Actum Stetilieim' villa puplici, in qua cartula ista scripta est in anno XII regni Pippini regi Franchorum, sub die V idus octob. Signum Cundperto, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Wolfbaldo. sig. Gozperto. sig. Wiheherio. sig. Walthario. sig. Diothardus. sig. Vurumhari. sig. Iringus. Ego Maginratus presbiter rogitus a Gundperto scripsi et subscripsi.

a) Waits ("Ueber & altdeutsche Hufe" p. 48) vermuthet "at que ad ipsam etc."

Urk. St. Gallen I. 27. - Abdruck: Cod. Trad. 22 n. 36.

1 Egringen und 2 Stetten, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden.

Original mit kräftigem, sehr ausgebildetem Minuskel-Charakter. Einziges Document von Maginrats Hand, welch mit derjenigen des Winitharius Aehnlichkeit hat.

Das Datum von 752 an gerechnet.

#### 39.

# Hug überträgt seinen Besitz in Weigheim an Sanct Gallen. Weigheim. 763. November 22.

Unicuique perpetrandum est, ut auribus audiat et in opere adimpleat, quod ipse Dominus ore suo locutus est: date et dabitur vobis, et iterum: date elemosinam et omnia muuda sunt vobis. Ego in Dei nomine Hug, recordatus multitudinem peccatorum meorum, propterea talis mihi adfuit consilimu, ut omnes facultates meas, quidquid mihi de paternico vel de maternico aut adquesito meo contingebat, in villa, qui dicitur Wicahaim, in pago et in sito, qui dicitur Peralitoltespara, omnia et ex integro post menm discessum ad monasterium sancti Galloni vel ejus rectorem et monachis ibidem deservientes trado in dominationem. Et dum ego advivo, dabo ad ipsa casa Dei supernominata censum annis singulis, hoc est cervice siclas XX, " maldra panis et frisginga saiga valente, et opera in stathum tempus, in messe et fenum duos dies ad messem medendum et foenum secandum, et in primum vir arata jurnalem nnam, et in mense junio brachare alternm, et in antuuno ipsum arare et seminare, bor est censum pro ipsa villa. Post meum vero discessum ipsa casa sancti Gallonis supernominata recipiat hoc, quod dedimus in villa Wicahaim, sine ulla contradictione heredum meorum, hoc est casis, casalibus, servis, ancillis, maucipiis, acolabis, agris, pratis, pascuis, otiferis, pumiferis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus adque immobilibus, cum omnibus adpendiciis suis habeaut, teneaut adque possedeaut, quidquid exinde facere volucriut, Deo auxiliante liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod esse futurum non credo, si ego inse aut ullus heredum meorum vel postheredum, qui contra hanc canulam a me factum venire temptaverit aut eam infrangere voluerit, partibus fische multa componat, id est anri untias IIII, argenti pondura quinque coactus exsolvat, et repetitionem ad ipsa casa Dei dupla restituat, et quod reppetit pernullisque ingeniis evin(di)care non valeat, sed lice epistola omni tempore firma et stabilis debent perdurare enm stibulatione subnixa. Actum in Wigahaim' villa puplice, presentibus quorum hie signaculo contenuntur. †Signum Hug, qui hanc traditionem fieri rogavit. b) sig. Wolfhramno teste, sig. Rihbold test. sig. Hadupertus test. sig. Hroadbertus test. sig. Herirat test. sig. Anno. sig.

Cunzo, sig. Lantheri testes.

Ego cuim Winitharius ac si peccator vocatus presbiter vel mounchus sancti Galloni
Ego cuim Winitharius ac si peccator vocatus presbiter vel mounchus sancti Galloni
Estipsi et subscripsi anno XII domno gloriosissimo rege Pippino. Data sub die X kal.
decemb., sub Adalharto comite.

<sup>(4)</sup> For Jon Ware, delice at the ferr Rum, so dan validated the Zahl der Richen field und an lesson lat: "the cerece ... stein: XX maldre penis" set.

10 Bu Peterps unde mit gressers Lettern sof the Richentin der Perspunent.

11. St. Gallen 1, 25, — A bd ruck: Cod. Trad. 22 n. 37. Neugart 1, 43. Wirthy. Urkundenbuch 1, 6.

Weigheim, Oberamt Tuttlingen, Kgrch. Wirtemberg. (Stälin 1, p. 286, 381.)

Die Schrift dieser Urkunde ist durchaus verschieden von derjenigen von Urk. 30. Da schwerlich anzunehmen ist, dan gleichzeitig zwei Presbyter Namens Winithar im Kloster St. Gallen gewesen seien, und Urk. 30 zuverlässig Original

ist, bleibt Nichts ubrig, als die vorliegende Urkunde als ziemlich gleichzeitige Copie zu erklären; obschon sie auffallenderweise durch manche cursive Elemente viel eher den Eindruck eines Original-Diploms macht, als Urk, 30.

Das Datum ist wie in Urk 30 von 752 an gerechnet.

#### 40.

# Appo überträgt seinen Besitz in Nusum und in Eigeltingen an Sanct Gallen. Kioater St. Gallen. (7641) März 9.

In Christi nomine. Ego quidam Appo cogitavi Dei induidum vel divinam retributihonem, nt mihi in fuduro mercis boni oberis adgrescat, et adgrevit mihi Dei volontas, ut terra jures mei in logo noncobantem, quo dicitur villa in Nusum, quod mihi Deus dedit et accesoris mei mihi in creditatem dimiserunt, et quantum mihi in portionem conteget, omnia cum omnea mea trado liberum manum, sana mentem, integra consientia trado de meo jure sancto Galloni ad posidendum; in Aigheeldineas.2 quantum mihi in portionem conteget, cum pradus, enni agris, cum omni acesibus, cum movile aut innobilem, ut si ego vixero, cum epso servio ad sanctum Galonem, si antem non vixero, quod superins dixemus, sent donatio ferma, quod presentes reliquias sanctorum donationem feci pro pecata que jesi. Si quis autem, quod fudurum ese non gredo, si ego epse ant ullus de eredes mens vel aliquid suposita persona, qui contra ane donationem veneret ant ve(ne)re temtaveret, inprimis Dei ira ingorat, et a communionis corpuris Christi extranius sit, et solvat in fesco aurum libras duas et argentum pondera quinque, et quod pedit vendicare non valiat, sed presens ec gartola homni tempore ferma et inlisa permaniat cum extibulationem supnixxa. Actum in signe munisterium sancti Gallonis. Nodavi quod feci diem venires, VII idus marcias. Corum adestantebus ig signacola continuntur. Signum manum Appones, qui anc donationem fieri rogavit pro remedium anime suc. sig. et testem Isinbertum. sig. et test. Assonem. sig. et test. Contramni. sig. manum Radperti. sig. manum Ruotarius.

Urk. St. Gallen IV. 345. - Abdruck: Cod. Trad. 339 n. 582. Neugart I. 431.

<sup>3</sup> Ein nuerklärharer Ortsmane. Zu der nahe liegenden Conjectur «Husma» bietet das Manuscript gar keine Berechtigung, und mit der Lesart «huntsma» ist auch nicht gehölfen. <sup>4</sup> Eigelfürgen, Bezirksant Steckach, Grossh, Baden. — Von den Zeugen finden sich nur Isinbert und Contram in ähnlichen Formen im Lib. Conf. (auf p. 3), wenn nicht auch Asso in Atto (p. 4) wiedererkannt wird.

Die Schrift dieser Urkunde ist ohne Zweifel aus dem VIII. Jahrhundert und Original des ungemannten Schreibers. Latinität und Schriftzüge haben viele Aehnlichkeit mit den rhätischen Urkunden 6, 8 u. 9.

Patrun. Der Col. Trad, verlegt die Urkunde aus unbekannten Gründen in das Jahr, 882; ihm folgt Neugari im Vertrauen unf die Zuverlassigkeit der Zusammenstellung des Urdex. Schrift und Still des Bijloms Lassen es jedoch mit Sicherheit in das VIII. Jahrhundert hinnaufricken. Aussachen erscheinen ande die in der Urkunde genannten Personen mit Aussahnen ders Ruotar sämmflich in den spätern Decennien des VIII. Jahrhunderts; vergl. Urk. 20, 35, 53, (Appo). Erk. 31 (Ssippert). Urk. 24, 83 (Asso. Hasso), Urk. 28. 36 (Contramms), Urk. 47 (Ratpert). Die Angabe des Tages führt auf die möglichen Jahre 755, 759, 764, 770, 781. Von diesen habe ich das mittlere geschilt.

#### 41.

# lppo schenkt seinen Besitz in Nordstetten an Sanct Gallen.

# Wellersbach. 764. April 24.

In Dei nomine. Ego Ippo dono adque trado ad monasterium sancti Gallonis, ubi ejus sacrus requiescit corpus, et hoc est quod dono in villa, qui dicitur Nordstati, omnia quibquid ibidem visurus sum habere. Et si quis vero, quod funrum esse non credo, si ego ipse aut ullus de propinquis heredibus meis vel proheredibus, qui contra hane cartulam tradicionis, quam ego spontania voluntare fieri rogavi, veniret aut cam infrangere voluerit, non sdum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est tantum et alium tantum quantum cartula ista in se continet, et indiscucienti fisco multa componat, id est anri meias duas et argento ponduus IIII coactus exsolvat, et si reppetit nihil evindiect, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stibulacione subnexa. Actum in Wilarresbah² cartula ista facta est, et hii sunt testes, qui in bresente fuerunt et firmavenut. Signum Ipponi, qui hane cartulam tradicionis fieri rogavit, sig. Erlapaldi, sig. Zantoni, sig. Morinzani, sig. Altolffi, sig. Paldhohi, sig. Arinperti, sig. Sigimari, sig. Williperti, sig. Titoni, sig. Waltoni. Ego itaque Elis bresbiter rogitus ab Ipponi hane cartulam tradicionem scripsi sub die VIII kal. mad., in anno XIII reguante Pippino rege.

Urk. St. Gallen I. 31. - Abdruck: Cod. Trad. 23 n. 38.

Yordstetten, Bezirksamt Villingen, Grossh. Bøden (s. Urk. 36).
Weilersbach, Bezirksamt Villingen, Grossh. Bøden.
Schrift des VIII. Jahrhunderts und mach meiner Ansicht Original des Elis.

Das Datum ist von 752 an gerechnet.

## 42.

# (Entwurf.)

Duto überträgt seine Besitzungen in Geisingen mit zwei Hörigen an Sanct Gallen.

# Kirchen. 764. September 1.

Ego Duto dono ad mmasterio sancti Callonis, quidquid in Chisincas' habeo, hoc cacasa, curtile et terra salica, et servos tnosº his nominibus: Wolfrimns et filia sua Rnadruda et alio servo Wahaninco cum matre sua Sunane; ingenui tuo cummanent terram illam et si vultum manire<sup>b</sup>; post obitum menu, qualum servicium<sup>e)</sup> mihi fecerunt, talem faciant vobis, his nominibus Hato et Urchilinns, campis, silvis, pratis, pascuis et reliqua

Acti sunt hec in villa, qui dicitur Chiriheiim ante Albvino tribune, et post obitum meum sine ullo censo ad ipsum munasterio firmiter permaneat; et hoc est census, quod sol-

vere debeo dum vivo, de crano ad cirvisa siclas XXX et ad panem duas maltaras et friscinca trimisso valente, et ad Duhtarincas<sup>2</sup> illud faciam venire. Ego itaque in Dei nomine Werdo rogitus scribsi et subscribsi anno XIII. domno Pippino rege Francornm. Data sub die. quod feci IIII non, sept., die;sabbato.

Signum Tuto, qui hanc donationem .... sig. Albuni. sig. Wolfdreghi. †sig. Thiodrih. sig. Werdo. †sig. Otpret. †sig. Waldfrid. †sig. Eghilpret. †sig. Herchanfrid. †sig. Sighimund. †sig. Heripret. sig. Muatheri. †sig. Cozpret.

Nomina mancipiorum Wolferimo cum sua filia Rodruda et cum omni edificio suo, Waniggo cum matre ejus nomine Suna cum domo et cum omni pecoliare ejus, Haato et Ursculi.

Urk. St. Gallen 1. 32. - Abdruck: Cod. Trad. 24 n. 39. Wirtbg. Urkundenbuch I. 9.

<sup>1</sup> Diesen Namen glaube ich mit ziemlicher Sicherheit auf Geisingen, Bezirkaant Donaueschingen, Grossh. Baden, denten zu durfen, wozu auch die Zwischenform Gisingen (e. Mone III. 407. IV. 17. 98 etc.) genau passt. <sup>2</sup> Kirchen, ganz nach bei Geisingen, Bezirkaant Engen, Grossh. Baden. <sup>3</sup> 1st nicht ganz zuverlässig zu bestimmen. Lauftich wirde Duchdingen, Bezirkaant Blumenfeld, Grossh. Baden, am besten passen. Dav Wirthg. Urkundenbuch dentet nach Memminger (Beschreibung des Oberamts Tettung p. 225) den Namen auf Theuringen, dessen urkundliche Form sonat regelmässig »Duringaslantet. Für diese Bentung könnte einzig zu sprechen scheinen, dass in Urk. 16, ausgestellt in Theuringen, auch ein Tmoto und Mothari erscheinen.

Das vorliegende Pergament ist deswegen von besonderem Interesse, well wir in demaselhen zuverlässig einem blossen Entwurf zu einer in aller Form auszateilenden Urkunde vor nus haben. Die verschiedenen Elemente, welche zur gultigen und vollstanligen Ausselhung der Urkunde erforderlich wären, sind mit Ausnahme der Eingangsfernel sämmtlich vorhauden, jedoch in ganz willkürlicher Ordunug. Das Pergament hat in seinem obern Theile ein grusses Loch, und der Text - Ego Duto etc.; beginnt daber erst in der Mitte des Blattes und lauft fort bis zu der Formel «campis, silvis, pratis, passenis», die mit vet reliqua» abgebrochen und nicht ausgeführt wird. Nach einigem Zwischenzaum beginnt der zweite Theil «Acti sum hee etc.», der in bunter Ordnung die Elemente zur zweiten Abdellung der Urkunde enthalt. Die nun digewele Zeugen sind sehr füchtig, öffenbar als blosses Voliz, denn obern Rande des Pergamentes nach herunter geschrieben und stehen also seukrecht gegen den übrigen Text, dech so, dass ein grosser Theil des Pergamentes ganz leer geblieben ist. An die Nauen der Zeugen schliessen sich in ganz gleicher Weise als vorlaufige Notiz die Namen der geschenkten Hörigen. welche nachher in dem ersten Absatz des Entwurfs au die gehörige Stelle aufgenommen wurden.

In dem Datum muss ein Fehler stecken und zwar hier in der Angabe des Tages, welche nur auf die Jahre 752 oder 758 von Fippins Regierung führen könnte. Es ist aber geradezu unmöglich, dass eines dieser leiden Jahre mit dem Jahre XIII. Pippins verwechselt wurde. Ich bessere daher kal. sept. statt IV non. sept. und erhalte dadurch das Jahr 764. welches das Jahr XIII. Pippins ist.



#### AS.

Diotfrid schenkt einen Hörigen mit seiner Hube in Stammheim an Sanct Gallen und begibt sich selbst in den Dienst des Klosters.

## Kloster St. Gallen. 764. December 22,

In Dei nomine. Ego Diotfridus cogitans de anime mee remedio vel de eterna retributione couplacuit mihi, ut aliquid de rebus meis dare deberem ad loca venerabilia sanctorum, quod ita et feci. Dedi ad monastirio sancti Gallonis ecclesiae, nbi ejus sacrus requiescit corpus, id est in pago Arboninsi, et hoc est, quod dedi ad ipsam superius nominatam aceclesiam in pago Turgauinse in villa, qui dicitur Stamheim, servo meo Ghervino cum hoba sua et omne peguliare ejus, et me ipsum Teotfridum ad ipsum monastirium in servitium trado usque ad diem mortis. Et siquis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse Teotfridus aut ullus de propinquis heredibus meis aut ulla quodlibet obposita perversa persona, qui contra hanc cartulam traditionis, quam ego spontania voluntate fieri rogavi, veniret aut eam infraugere voluerit, non solum, quod ei non liceat, sed tantum et alium tantum, quantum cartula ista contenit, ad ipsum superius nominatum monastirium restituat, et in sacritissimo fisco molta conponat, id est anri uncias duas et argenti ponduos IIII coactus essolvat, et si reppetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permancat cum omni stibulatione subnexa. Actum in ipso monasterio saucti Gallonis. Cartula ista scripta est sub die XI kal./genuarius, in anno XIII regni domni Pippini regis Franchorum, sub Warino comite. Signum Diotfrido, qui hanc cartulam traditionis fieri rogavit.

Urk. St. Gallen I, 30. - Abdruck; Cod. Trad. 24 n. 40.

Ober- oder Unter-Stammheim, Kanton Zurich.

Schrift des VIII. Jahrhunderts, ähnlich derjenigen der vorhergehenden Urkunde. Der gänzliche Mangel von Zeugen ist auffallend.

Das Datum von 752 an gerechnet.

## 44.

Otger schenkt gegen lebenslänglichen Unterhalt die Hälfte des von seinem Vater ererbten Besitzes in Wisslingen an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen, 764. December 22.

In Dei nomine. Ego Otgerns dono atque trado ad ecclesiam monasterii sancti Gallonis in bago Arboninse, ubi ejus sacrus requiescit corpus, hoc est quod dono in bago Turgauninse in villa qui dicitur Wizinwanc, medictatem quidquid mihi genitor mens Hattinus moriens dereliquid, id est curtile, molino, campis, silvis, pratis, pascuis, viis,

Diality 17 Cooole

aquis aquarumque decursibus, hec omnia ad superius nominatam eclesiam trado adque transfundo, in ca ratione, ut tempus vitac meae de ipso monasterio accipiam substantiam, id est vietum et vestimentum et calciamenta. Et si quis yero, quod futurum esse non credo, si ego Otgerus aut ullus de heredibus meis vel ulla opposita perversa persona, qui contra hanc cartulam veniret ant cam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed tantum et alium tantum, quantum cartule ista continet, ad ipsum superius nominatum monasterium restimat, et indiscutienti fisco multa couponat, id est anri uncias duas et argenti ponduos IIII coactus exsolvat, et qui reppetit nihil evindiéet, sed praeseus cartula ista ouni tempore firma et stabilis permanent cum omni stibulatione subnexa. Actum ipsum monasterium saneti Gallonis, ibique cartula ista scripta est in anno XIII regnante domno Pippino regi Franchorum, sub Warino comite, sub die VI kal.jan. † Signum Blidgero. † sig. Rihgero. † sig. Heriwico. † sig. Albgero. † sig. Peratolto. † sig. Rihpaldo. † sig. Hittone. † sig. Otgero, qui hanc cartulam fieri rogavit. Ego Milo clericus rugitus ab Otgero hanc cartulam traditionis scripsi et subter scripsi.

Urk. St. Gallen I. 29. - Abdruck: Cod. Trad. 24 u. 41. Neugart I. 44.

<sup>1</sup> Wird auf Wisslang, jetzt Wisslingen, Kanton Zürich, gedeuter, s. Urk. 12 n. 45. — Blidger und Rihger erscheinen auf p. 2 des Lib. Conf., Hitto vielleicht in der Form Ueito auf p. 7.

Copie des IX. Jahrhunderts.

Das Datum ist von 752 an gerechnet,

## 45

Otger schenkt gegen lebenslänglichen Unterhalt die Hälfte des von seinem Vater ererbten Besitzes in Wisslingen, Tagelschwangen und Agasul an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. Ohne Datum.

Unicuique mobis perpetrandum est, quod evangelica vox atque apostolica nobis cottidie docet, unusquisque suis propriis viribus acteruam praemiam consequere. Sie et ego in Dei nomine Otcher condam talis, mihi decrevit voluntas, ut de terra juris mei, quas mihi bene memoratus genitor mens Hetti dereliquid in portionis mea in villa, que dicitur Wizinwane, et in alia villa, que dicitur Techilinwane, et in alia villa, que dicitur Aghinsulaca, dimidiam partem ex integro trado in dominationem saneti Galloni confessoris ejusque rectore Johanne episcopo atque abbate trado in dominationem, pratis, campis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis, quod superius diximus, a die presente in vestram trado dominationem, in ea vero rationem, ut usque ad finem vite mee de victu et vestimento curam habeatis. Siquis ego ant ullus de heredibus meis vel post-beredes aut quisilbet ulla opposita persona, qui coutra hanc cartolam a me factam ve(ni)re temptaverit, partibus fische multa conponat, id est auri libras VI, argenti pondera V coactus

exsolvat, sed hec presens epistula firma et stabilis omni tempore debeat perdurare. Actuum in ipso monasterio puplice.

Urk. St. Gallen 1, 19. - Abdruck: Cod. Trad. 16 n. 25. Nengart 1. 34.

<sup>1</sup> Wisslang oder Wisslingen, s. Urk. 12 n. 44. <sup>1</sup> Tagelschwangen, Kirchgemeinde Lindau, Kanton Zürich, s. Urk. 12, <sup>1</sup> Agasul, Kirchgemeinde Illnan, Kanton Zürich.

Copie des IX. Jahrhunderts.

Ohne Datum und ohne Zeugen. Jedenfalls gehört die Urkunde mit der vorhergehenden zusammen und ist wahrscheillich eine spätere Erweiterung derselben, wobei der Manged der zur rechtlichen Geltung erforderlichen Datriung und Unterschriften der Nachlässigkeit des Abschreibens zuzuscheriben wäre.

## 46.

## Theotram überträgt seinen Besitz in Klustern an Sanct Gallen.

## Fischbach. 764 (An einem Bonnerstag.)

Sacrosancta ecclesia, quod est constru(c)ta in pago Turgangense ad nomine sancti Galloni, ubi ipse in corpore requiscit, et ubi venerabilis Johannis abhas pracesse videtur. Ego in Dei nomine Theotram trado ad supra memoratum monasterium pro remedium animae mee et matris mee nomine Lala, quicquid in Cluftirrun' vel in eadem marcha visum sum habere, omnia ex integro trado ad supra dietum locum, id est casis, casalis, mancibiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarmuque decursibus, trado in perpetumu possidendum. lu cam racionem, ut ipsas res ad me recipiam et annis singulis inde censum persolvam, id est XX modios de grano et I friscingam seiga valentem; post menm vero obitum omnia ad rectores monasterii revertantur perpetuum possidendum. Si quis vero ant ego ipse aut ullus coheredum meorum hanc cartam inrumpere volucrit, unulta fisco regis componat, id est auri untias III, argenti pondera V. coactus persolvat, et hace carta nihilominus firma permancat stibulacione subnixa. Actum in Fiscpah' publice. Signum Theotram, qui hanc cartam fieri rogavit, sig. aliorum testium. sig. Theothad. sig. Paldinc.b sig. Ruadho. sig. Perathad. sig. Theotho. sig. Lintrod. sig. Perahmot. sig. Theotrod. sig. Liutram. sig. Wolfhart. Ego Theotpertus presbiter cancenlarius rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis die, anno XXIII Pippini regis, sub Warino comite.

(i fider VI b) Die gweite Hilline des Wortes ist durch awei Löcher belunde gang nerolliet

Urk. St. Gallen 1. 33. - Abdruck: Cod. Trad. 25 n. 42. Nengart 1. 45.

Kluftern, Bezirksamt Heiligenberg, Grossh, Baden. \* Fischbach am Bodensee, Oberamt Tettnang, Kgrch, Wirtemberg, Schrift des VIII. Jahrhunderts.

Das Datum ist von 752 an gerechnet mit der sich von selbst ergebenden Verbesserung des Jahres XXIII in XIII. da Pippia nicht volle 17 Jahre regierte. Drutpert überträgt einen Hörigen mit dessen Hube und seinen Besitz in Zarten an Sanct Gallen.

## 765. Februar 25.

In Dei nomine. Ego Drutpertus, memoratus dominicum documentum, ubi ait: date et dabitur vobis, dimittite et dimittetur vobis, ideo cogitavi, ut aliquid de rebus meis pro remedium anime meae vel pro eterna retributione ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare deberem, quod ita et feci. Dono atque trada in villa, qui dicitur Zarduna,' servo meo nomen Waldcozo, cum matre sua et cum alia mancipia tria, cum hoba sua et cum omni peculiare suo, ex quibus vestitus est, et iu ipsa marcha Zardunense campis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, hec omnia et que superius scripta sunt, trado ad monasterium ecclesie sancti Gallonis, que est constructa in pago Arbonense, ubi cjus sacrus corpus requiescit, et ubi dom(u)us Johannis abbas et rector esse videtur, omnia hee, ut dixinus, ad ipsum superins nominatum monasterium trado atque transfundo, ut ipse abbas et ipse monachi de his rebus in omnibus firmissimam habeant potestatem. Sed hoc commemoramus, quod convenit nobis cum ipso episcopo et abbate domno Johanne, ut per beneficium ipsius et snorum monachorum per cartulam precariam ipsas res post me in ccusum tempus vite mee recipere. Et hoc est census, quem spondi eis reddere per singulos annos, de vino siclas X, et post mea vero discessione nullus eis proinde censum reddat, sed ipsas res firmiter ex integro in sna recipiant potestate. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego Drutpertus ant allus de heredibus meis aut ulla opposita perversa persona, qui contra hanc cartulam traditionis veniret aut canc infrangere volucrit, non solum ei non liceat, sed dammum incurrat, id est auri uncias duas et argenti pondnos IIII indiscutienti fisco coactus exsolvat, et si reppetit nihil evindicet, sed presens cartula ista onun tempore firma et stabilis permaneat: XIIII regnante donno Pipino rege Franchorum, sub Adalarte comite. Isti sunt testes, qui in presente fuerunt et firmaverunt. Signum Drutperto, qui hanc cartulam fieri rogavit. † sig. Ratberti. † sig. Altberti. † sig. Witoni. † sig. Pattoni. † sig. Williperti. † sig. Lautperti. sig. † Leohtolti. † sig. Utoni. † sig. Sconolfi. † sig. Otoni. † sig. Hericheri. Ego itaque Wisirichus diacoms rogitus a Thrutperto hanc cartulanc traditionis scripsi et subterscripsi et notavi diem, hoc est V kal. mart. feliciter.

Urk. St. Gallen I. 34. - Abdruck; Cod. Trad. 25 n, 43. Neugart I. 46.

<sup>1</sup> Kirchzarten oder Zarten, Landamt Freiburg, Grossb Baden.

Copie des IX Jahrhunderts.

Das Datum von 752 au gerechnet.

#### AR

Amalbert überträgt zwei Hörige mit ihren Huben in Klengen an Sanct Gallen.

Kloster 8t. Gallen. 268. Juni 12.

In Dei nomine. Ego Amalbert pro Dei amore et pro salute anime mee dono atque trado ad monasterium sancti Galli, quod est constructum in pago Arbonensi, ubi cjus secrum requiescit corpus; et hoc est quod dono in villa, que dicitur Chocinga,¹ casatas II his nominibus: Hattun et uxorem suam Pilihildam cum hoba sua et cum omni peculiare corum, Cundharium cum hoba sua et omni peculiari. Et in ea ratione dono, ut omni tempore vite mee ipsas res per beneficium ipsorum monachorum ad me recipiam, et per singulos annos solidos III pro censu ad ipsum monasterium exsolvam. Post meam vero discessionem millus alius ipsas res obtineat, sed ipsius prefati monasterii rectores predictas res cum omni firmitate in suam recipiant potestatem. Et si quis hane cartulam violare voluerit, tautum quantum cartula ista continet ad ipsum monasterium restituat, et indiscutienti fisco multa componat, id est auri uncias III, argenti pondera IIII coactus persolvat, et si repetit inhil ceindicet. In anno XIIII regni Pippini regis Francorum, sub die II id. jun. in ipso monasterio cartula ista scripta est. Hiltirich presbiter scripsit. Signum ipsius Amalberti. Askirich. Ekkirich. Otpertus. Lanpold. Ruodolf. Tagabert. Thiotpold. Wiserich.

Irk. St. Gallen 1, 35. - Abdruck: Cod. Trad. 26 n. 44.

¹ Höchst wahrscheinlich Klengen, Bezirksamt Villingen, Grossh, Baden. Die in Urkunde 51 folgende Schenkung Analberts weist ganz bestimmt auf jene Gegend, und die für Klengen erscheinenden Formen Cheneinga (n. 1793 s. unten), Genigs (a. 1179 s. Düngé p. 55) und aun gewichnlichsten Kniengen (Mone IX. 217 n. 67. X. 488) passen mindestens eben 18 pat auf unser Choeinga, als die alten Formen von Köngen, Oberaunt Esslängen, Kgrch, Wirtemberg: Chuningin oder Guningin (Wirtbg. Urkundenbuch I. 280. Mone I. 10. II, 89.) und Künigen (Mone III. 70). Vrgl. auch Stälin I. 287 u. 304.

Cople, frühestens aus der zweiten Hälfte des IX. Jahrhunderts.

bus Datum ist von 752 an gerechnet, in der Voraussetzung, dass Urkunde 26 und 50 vom gleichen Schreiber steien.

# 49.

Liutulf, Merolf, Zaizzo und Piscolf, die Söhne des Marulf, anerkennen vor dem Grafen und den Gaugenossen die von ihrem Vater an Sanct Gallen gemachte Schenkung seines gesammten Besitzes in der Mark Nibelgau und übertragen diesen Besitz von neuem an Sanct Gallen.

# Legau (1) 766. Juni 7.

Perpetrandum est unieuique, quod evapgelica vox admonet dicens: date et dubitur vobis. In Dei nomine Liutulfus et Merolfus et Zaizzo et Piscoffus, fili Marulfi, confessi sumus ante Cozperto praeside et ante pagensis nostros, quod genitor noster Marulfus omnem hereditatem et substantiam suam tradidit ad monasterio sancti Gallonis, qui con-

structus est in pago Arbonense, ubi ejus sacros requiescit corpus. Et nos post hace exuti de omni re paterna nostra revestimas Wolframmum monachum et missum ipsorum monachorum per tribus diebus et per tribus noctibus, et per beneficinui ipsorum monachorum reintravinus. Et post hec convencione facta nos fratres filii Marulfi, consentiente Cozperto comite, ante pagensis nostros omnem rem nostram et hereditatem paternam cummunis manibus tradidimus ad ipsum superius nominato monasterio in manus Winidharii tecani et monachi. Et in ea ratione tradimus, ut sient debnemus regi et comite servire, ita ipsam terram ad ipsum monasterium proserviam(us), et per beneficium ipsorum monachorum per cartulam precariam post nos receperenus. Et si filii nostri et agnitio corum hoc facere voluerint, ipsas res proserviant utque possedeant in beneficio ipsorum monachorum, sin autem, redant. Et hoc est, quod genitor noster Marulfus tradidit et nos quattuor filii ejus superius nominati, quiequid in pago Nibalgaunensi' in ea die habuimus, id est campis, silvis, curtis, curtilibus, casis, (ca)salibus, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, et omnia, quicquid in ipsa marcha Nihalgauge,2 omnia ex integro tradimus adque transfundimus, in ea ratione, quod superius scriptum est. Et ipsum censum in silvaticas feras, quantum possumus consequi, solvanus, et quantum non possimus, quod ceteri paginsi nostri facinut regi ant comite, ita et nos ad ipsum monasterium faciamus. Et si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi ant aliquis de heredibus nostris aut ulla opposita persona, qui contra haue cartulam traditionis veniret aut eam infraugere voluerit, non solum quod ei non liciat, sed tantum et alium tautum, quantum cartula ista continct, ad ipsum monasterium restituat, et iu discutienti fisco multa componat, id est auri uncias duas et argenti pondos IIII coactus exsolvat, et si repetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stibulatione subnexa. Actum Nibalgauia2 villa publica, ubi cartula ista scripta est coram multis testibus, in anno XV regui domni nostri Pippini regis Francorum. Dadum fecit mensis junins, dies VII. Ego Hamedeos clericus et lector, rogitus et\* fratribus, scripsi et subterscripsi. † Liutulfi, qui hanc tradicionem fieri rogavit. † Merulfi fratris ejus, qui hauc traditionem fieri rogavit. † Zeizzonis, fratri corum, qui hauc tradicionem fieri rogavit. † Piscolfi, fratri corum. † Scrutolfi. † Liutbrandi. † Hiltibrandi. † Heribrandi. † Ruadhari. † Truogoni. † Ratboti presbiteri. † Sigifridi. † Tacoberti. † Rathaldi. † Herimanni. † Heio. † Richaldi. † Strocgoni. † Patarih. † Chuniberti, sig. Ruodberti, † Heriberti, † Annoni, † Wanineki, † Herimot, † Erchanpoldi. † Baldmuoti.

a) Verschrieben für "u"

Urk. Bremen 11. - Abdruck: Cod. Trad. 27 n. 45. Goldast H. 76 n. 77. Neugart 1. 46.

<sup>1</sup> Der Nibelgau, so genannt von der Nibel, Name der kemptischen Eschach unterhalb Leutkirch, ehe sie zur Aitrach wird. S. Stälin 1. 304. <sup>2</sup> Legau (?). Kgrch. Bayern, unweit Leutkirch, nach Neugart und Stälin 1. c.

Copie des IX. Jahrhunderts, zweite Hälfte.

Das Datum von 752 an gerechnet.



Karolinger. Pippin 752 (754) - 768.

51

50. Offo überträgt seinen Besitz in Sanninga an Sanct Gallen.

766. October 26.

In Dei nomine. Ego Offo dono aque trado ad monasterium sancti Gallonis, ubi ejus sacrus requiescit corpus; et hoc est quod dono in villa, qui dicitur Sanniuga¹ omnia, quicquid ibidem visurus sum habere; in ca racione, nt ipsas res per beneficium ipsorum monachorum post me recipiam et censum eis exinde exsolvam, id est per singulos anuos singulos solidus, in quo potnero. Et si filius meus post me voluerit, ipsud faciat, sin autem, ipsas res sine ulla marricione ad ipsum monasterium revertantur. Et hii sunt testes, qui in presente fuerunt et firmavernut. Signum Offoni, qui hauc cartulam tradicionis fieri rogavit, sig. Fritoni. sig. Wolfharti, sig. Utoni. sig. Lintgaeri, sig. Willifridi, sig. Hacconi. sig. Pleoni. sig. Ratolti. Ego itaque Ato diaconus rogitus ab Offoni hauc cartulam scripsi, sub die VII kal. novembris in anno XV regnante Pippino re Franchorum.

Urk. St. Gallen I. 36. - Abdruck: Cod. Trad. 28 n. 46.

<sup>1</sup> Wahrischeinlich Schwaningen, Bezirksann Süblingen, Grossh. Baden. Einzelne ähnliche und gleiche Namen von Zeugen in Tik. 32 und 40, sowie der gleiche Schreiber von Urk. 54, weisen nach dieser Gegend. Ferner erscheint am dem Jahre 895 die Fern. Stanings. (s. Dünge p. 83), aus dem Jahre 1179 'Suenningen: (ib. p. 55) und aus dem Jahre 1299 'Suningen-Mone VI. 2299. Au Singen, Bezirksann Endolphaell, durf nicht gelächt werden; dem dessen alte Fern ist Siginga (b. Urk. 67).

Original, Uebergang in die Minuskel, wie Urk, 54.

Das Datum muss von 752 an berechnet werden; denn nach der Epoche von 754 gezählt fiele es nach Pippins Tod († 24. September 768).

## 51.

Amalpert überträgt Hörige mit ihren Huben und seinen übrigen Besitz in Digisheim.

Hartheim und Altheim an Sanct Gallen.

## 768. (An einem Donnerstag.)

lu Dei nomine. Ego Amalpertus cogitavi dare heredis mei omnia, quaecumque coningit mibi. Hace dono atque transfundo: casa mea, quod est iu Dichiueshaimi, et servo meo Lallo cum hoba sua, cum infantis, cum hoba, Vutrihho cum hoba sua, Panzo cum hoba sua, Zutto cum hoba, Cum hoba, cum muliere, cum infantis, et servo muliere, cum infantis, et in Althaimi et in Althaimi inter istos tres locus. Et si mibi oportuerit, quod januas apertas volo habere, et si mibi jadtingeritis, in ipsus censum maniat, si non, ulterius parentis meus non nisi mater mea. † Amalpertus. † Harioldus. † Wacolf. † Puopo. Zusa cum infantis ejus. Paldrichus servam mens. Anno XVII Pippinus rex, die jovis.

a) Der Gerige Theil des Namene ist bie nur l'aleserlichkeit ausgelöreht; dooh acheunt er auf "aut" grendigt au haben

52

Urk. St. Gallen I. 37. - Abdruck: Cod. Trad. 38 n. 47.

Ober- und Unter-Digisheim, Oberamt Bahlingen, Kgrch. Wirtemberg. 

Hartheim, Bezirksamt Stetten (am kalten Markt), Grossh. Baden.

Altheim, Bezirksamt Messkirch, Grossh. Baden.

Höchst unregelmässig geschriebenes Original,

Das Datum muss auch wieder von 752 an berechnet werden, da Pippin nach der Epoche von 754 gar nicht 17 Jahre lang regiert hätte.

## 52.

Scalcomann schenkt sein v\u00e4terliches Alod in Laimnau, Apflau, Entinesburugo, Oberdorf Oberstendorf, Pipparori und Liutrateswilare an Sanct Gallen und begibt sich selbst als M\u00f6nch ins Kloster.

# Laimnau. 769. März 15.

Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: date et dabitur vobis. Ego in Dei nomine Scalcomannus, cogitans de anime mee remedio vel de eterna retributione, talis mihi decreverit voluntas, ut res meas ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare deberem, quod ita et feci. Dono atque trado omnes res meas, quas ex paternico mihi de alode legitima contingit, ad monasterium sancti Gallonis, ubi ejus sacrus requiescit corpus; qui est constructus in pago Arbonense; hoc est quod dono in loca denominata, id est in Laimauvia et in Apfalaga et in Entinesburugo et in Operindoraf et in Oborostindoraphe prata et in Pipparori prata et in Lintrates wilare, in his locis supernominatis trado atque transfundo ad ipsum superins nominatum monasterium donatum quae in perpetunm esse volo, et me ipsum ad ipso monasterio ad monachum trado, et rogo et testifico coram Deo et sanctis ejus, ut uec me, uec post obitum menu nullus a succedentibus abbatis vel episcopis ad nullum muquam hominem nullum concampium aut commutationem faciant, sed ipsas res ipsi monasterius et rectores ipsius monasterii perennis temporibus in sua dominatione possedeant. Et si quis vero, quod faturum esse non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus meis vel proheredibus meis aut quislibet ulla opposita persona, qui coutra hauc cartulam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, veniret ant cam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est tantum et alium tantum, quantum cartula ista contenit, ad ipsum superius nominato monasterio restituat, et indiscuticute fisco multa conponat, id est auri uncias duas et argente pondus quattuor coactus exsolvat, et qui repetit nihil evindicet, et preseus cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stipulatione subnexa. Acetum Laimaugawilare, in quo cartula ista scripta est, quod feeit mensis martius, dies XV in anno primo regni Carlomanni regis, sub Roadharti comite.

Signum Scalcomanno, qui hanc cartulam traditiones fieri rogavit. sig. Taltone patri ejus. sig. Welimanni fratris ejus. sig. Fateri fratri ejus. sig. Selparati fratri ejus.

sig. Takaricho. sig. Huodelrich. sig. Lautulf. sig. Ussoni. sig. Bosone. sig. Gramanni. Ego Moathelmus clericus scripsi et subscripsi.<sup>8)</sup>

e) Der Cod. Trad. und Goldant schieben hier ein "ez" ein. b] "Ego — seberripsi" ist dem Cod. Trad. und Goldant entnommen; im Bremer Pergament ist kan Schenber genannt und das Dokument schillenst mit "Gramanni"

Irk. Fremen 39.— A but nuck: Cod. Trad. 29 n. 49. Goldast II. 63 n. 45. Neugart I. 47. Wirthg. Urkundenbuch I. 10.

1 Inframa und <sup>4</sup> Apflan, Oberamt Tettnang, Kgrch. Wirtenberg, Ställin I. 283. <sup>5</sup> Nicht zu bestimmen. Am ebesten binnte der Endringerhof in der Nahe von Oberdorf einen Anhaltspunkt bieten. <sup>6</sup> Oberdorf, Oberamt Tettnang, Kgrch. Wirtenberg, <sup>6</sup> Wo dieses soberste Dorf lag, ist ebenfalls nicht mehr zu bestimmen. <sup>6</sup> Die Deutung dieses Namens auf Inparied, Oberamt Bavensburg, Kgrch. Wirtenberg, welche Ställin I. c. mit Fragezeichen aus Nengart entnommen hat, is jedenfalls um Nichts sicherer, als Neugarts willkarliche Deutungen von Entinesburngs und Läutrateswilare, welche Ställin zu icht berücksichtigt. <sup>7</sup> Unter den vielen mit swellere endigenden Ortsnamen des Oberamts Tettnang und des angrenzenbe hairschen Gelste findet eiste keiner, der diesem Namen um aumähernd entspricht. <sup>7</sup> s. 1.

Copie des IX. Jahrhunderts, zweite Hälfte.

Datum. Karlomann wurde am 9. October zu Soissons zum Könige erhoben. Seine Regierungsjahre durfen um so eher von diesem Tage an gezählt werden, als die Nachricht von Pippins Tode (24. September 768) jedenfalls einige Tage brachte, um bis in unsere Gegenden zu gelaugen.

### 53.

## Die Nonne Cotaniwi schenkt ihre Besitzungen und Hörige in Lauterbach und Beffendorf an Sanct Gallen.

### 769. September 25.

In Dei nomine. Ego Cotaniwi, ancilla Dei, dono adque trado ad monasterium sancti Galloni, ubi cjus sacrus requiescit corpus; et hoc est quod trado, quod ego in Lutinbah¹ visura sum habere et in alio loco, qui dicitur Beffindoraf, et in locis, campis, silvis et omnia, qui ibi de rem visura sum habere, et casatos tres his nominibus: Ragingaerus cum infantes suos his nominibus Rihgaero et Wantilane, Waltrihho et uxore sua Fastrata et filio corum Wolffrido et servo cjus Isanberto, et alio servo nomine Aoto et Hatone, qui ipse est in conçambio cum Wichardo; et si redemere vult, det alium mancipium XI manuum longum. Hi sunt testes, qui in presente fuerunt et confirmaverunt. Signum Cotaniwi, qui hane traditionem fieri rogavit. sig. Wichardi testis. sig. Tuto. sig. Aotahar. sig. Amalgaer. sig. Theotbald. sig. Maerolt. sig. Tailo. sig. Wolfberti. sig. Asthari.

Ego itaque Albuwinus clericus rogitus ab Cotanwia hanc cartulam scripsi, sub die VII kal. octub. in anno I regnante Carlomanno rege.

Urk. St. Callen I. 38. — Abdruck: Cod. Trad. 28 n. 48. Goldast II. 36 n. 3. III. 60. Nengart I. 48. Wirthg. Urkundenbuch I. 11.

<sup>†</sup> Lauterbach und <sup>‡</sup> Beffendorf, Oberant Oberndorf, Kgrch, Wirtemberg. Stälin I. 290.

Schrift des VIII. Jahrhunderts und nach meiner Ansicht Original des Albuwinns, von desseu Haud keine weitern Decumente vorhanden sind.

Das Datum ist auf den 25. September 769 gestellt worden, weil der Tod Pippins am 25. September 769 in Alamannien noch nicht bekannt zein konnte.

#### it 8

## Matzo überträgt seinen Besitz in Waldhausen an Sanct Gallen. 769. October 16.

In Dei nomine. Ego Matzo dono adque trado ad monasterium saneti Gallonis, ubi ejus sacrus requiescit corpus; et hoe est quod dono in villa, qui dicitur Waldhusa,¹ omnia quiequidi fbidem visurus sum habere; in ea racione, ut per beneficium ipsorum monachorum ispas res post me recipiam et censum eis exinde exsolvam, id est per singulos annos unam saicam, in quo potuero. Hii sunt testes, qui in presente fueruut et firmaverunt. Signum Matzone, qui hanc cartulam tradicionis fieri rogavit. sig. Fitoni. sig. Boazmauni. sig. Achsoni. sig. Witperti. sig. Apponi. sig. Sinthramni. sig. Haduperti. sig. Manri. Ego itaque Ato diaconns rogitus ab Matzoni hauc cartulam tradicionis scripsi sub die XVII kal. novembris, in anno secundo regnante Carlomauno rege Franchorum.

### Urk. St. Gallen I. 40.

<sup>1</sup> Waldhausen, Bezirksant Donaue-chingen, Grossh, Baden. Diese Deutung wird auch durch die folgenden zwei, ebenfalls von Ato geschriebenen Urkunden gesichert, deren Ortsnamen ganz bestimmt nach der Baar weisen.

Die Schrift dieser Urkunde stimmt durchaus mit der ebenfalls von Ato geschriebenen Urkunde 50. Beides sind offenbar Original-Documente.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet-

#### 55.

Abt Johannes verleiht an Chrodhoch und Raginswinda den von ihnen in Baldingen au Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 769. October 21.

In Dei nomine. Ego Johannes episcopus et abbas monasterii sancti Gallonis, convenit nobis una cum fratribus nostris monachis ipsius monasterii, ut res illas, quas nobis Chrodhochus et conjux su(a) Raginswinda tradiderunt in villa, qui dicitur Baldinga, in pago, qui dicitur Adalhartespara, eis per hanc cartulam precaream represtare deberemus, et hoc est quod tradiderunt nobis in ipsa villa Baldinga et in ipsa marcha omni, quidquid ibidem visnri sumus habere, excepta Waldilane ancilla sua. Et hoc est census, quod nobis exinde debent exsolvere per singulos annos, XX siclas de cirvisa et una maldra de pane et frisginga saiga valente. Et si gennerint filium, hoc ipsud faciat, sin autem, post opiduu amborum ipsorum ipsas res sine ulla marricione ad ipsum monasterium revertantur, et ad nulum umquam hominem veniant comutata vel vindita aut data, sed ipse monasterius ipsas res percunis temporibus firmiter et stabiliter possedeat. Et si quis eorum alinm supervixerit, censum augeatur, id est XXX siclas de cirvisa et una maldre de pane et frisginga



Karolinger. Karlomann 768-771.

55

IIII dinarios valente. Et si quis hoc infrangere volnerit, auri uncias duas et argenti ponduus IIII indiscucienti fisco quoactus exsolvat.

Signum Woffi testis. sig. Aato test. sig. Introduction fest. sig. Hugiperto test. sig. Hariperto test. sig. Walto test. sig. Liuto test. sig. Maoriuzan test. sig. Amulfrido test. sig. Wachar test.

Actum in ipso monasterio, sub die XII kal. novembris, in anno secundo reguante Carlomanno re. Ego itaque Ato diaconns rogitus a fratribus scripsi et subscripsi.

Irk. St. Gallen I. 39. - Abdrnck: Cod. Trad. 30 n. 50. Neugart I. 49.

<sup>1</sup> Ober oder Unter-Baldingen, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Badeu. <sup>1</sup> Ueber die Adalhartsbaar als Theil der gesien Baar s. Stälin 1, 285, 290.

Die Schrift dieser auf einem hohen und schmaden Pergamentstreifen in kurzen Zeilen herunter geschriebenen Urkundeskein zwar auf der ersten Blick mit den von Ato geschriebenen, unter sich ganz ähnlichen Urkunden 50 mod 54 nicht zu stimmen. Dei näherer Prufung jedoch zeigen sich heine wirklichen Verschiedenbeiten, die nicht aus der nachlässigern. Schägern Schreibart genügend erkfärt werden könnten, während geraule die eigentlichen Übarakterzüge, die Abkürzungen mat Verschlüpungen zussammenpassen, so dass wir auch diese Urkunde als Original des Ato betrachten dürfen.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

## 36.

Gundachar überträgt seinen Besitz in Egesheim mit Ausnahme zweier Hörigen an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 770. Juni 29.

In Dei nomine. Ego itaque Gundachar dono atque trado ad monasterium sancti Gallonis, quicquid in villa, qui dicitur Agineshaim, ab hac die praesenti visus sum habere exceptis duo mancipia, reliqua vero omnia ex integro ad ipsum superius nominatum monasterium trado adque transfundo; in ea ratione, ut ipsas res per beneficium ipsorum monachorum ad me récipiam tempus vitae meae, et censum eis exinde persolvam, id est per singulos annos XXX siclas de cervisa et XXX panes et frisginga tremisso valente, et quando <sup>6</sup>Pns fnerit aut ad messem vel pratum colligendum vel ad reliqua in passiato faciam. Et si filius meus aut frater meus id ipsud facere voluerint, faciant, sin autem, ipsas res sine ulla marritione ad ipsum monasterium revertantur. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus meis vel proheredibus, qui contra hane cartulam venire ant eam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est tautum et alium tantum quantum cartula ista contenit ad ipsum monasterium ferat, et indiscutiente fisco multa conponat, id est auri uncias duas et argenti ponduos quattuor conctus exsolvat, et si repetit nihil evindicet, sed praescus cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio. Cartula ista scripta est in anno secundo regni Carlomanno rege, III kal. jul., et Pirahtilone comite. Ego itaque

Ato diaconus rogitus ab Gundachro scripsi et subscripsi. Signum Gundachri, qui hauc cartulam ficri rogavit. sig. Verci. † Votmar. † Rucimire. † Eholt. † Poto. † Tuhnto. † Cirico. † Uciolf. † Filomar. † Frehholt. † Tuato. † Linco. † Pito. † Ackiolt etc.

Codex Traditionum 30 Nº 51. - Abdruck: Goldast II. 62 n. 61. Neugart I. 49. Wirthg, Urkundenbuch I. 12.

<sup>1</sup> Wird von Neugart und Stälin I. 288 mit grösster Wahrscheinlichkeit auf Egesheim (im XIII. Jahrhundert Egensheim, s. Mone IX, 475), Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet. Der Name des Grafen Pirahtilo, wie die vorhergebenden Urkunden des Ato, weisen mit Bestimmtheit nach der Baar.

Das Original dieser Urkunde ist, ohne Zweifel durch Goblast, verschleppt. Der Text ist daher dem Cod. Trad.

Das Datum ist vom 9. October 768 an berechnel.

#### 57.

## Graf Rotbert überträgt seinen Besitz in Aulfingen an Sanct Gallen. Leberlingen. 770. August 9.

In Dei nomine. Ego Rotbertus comes, filins Huabi condam, talis mihi decrevit voluntas, nt aliquid de rebus meis àd aliqua loca sanctorum venerabilia dare deberem, quod ita et feci. Dono ad monasterinm sancti Gallonis, qui est constructus in pago Arboniuse; et hoc est quod dono in pago, qui dicitur Eitrahuntal, in villa, qui dicitur Anwolvinca, quidquid in hac die presenti ibidem visurus sum habere, id est campis, silvis, pratis, pasenis, viis, aquis aquarumque decursibus, haec omnia ex integro pro anime meac remedium vel pro acterna retributione ad ipsum superius nominatum monasterium trado adque transfundo; in ea ratione, ut omni tempus vite meae ipsas res per beneficium ipsorum monachorum post me recipiam et censum ex hoc eis persolvam. Et hoc est census, quod me apud illos/convenit per singulos annos: XXX siclas de cervisa et frisginga solido valente et duas maldras de pane. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus de propinquis heredibus meis vel proheredibus aut quislibet ulla oposita persona, qui contra hanc cartulam veniret aut cam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est tautum et alimn tantum, quantum cartula ista contenit, ad ipsum superius nominatum monasterium restituat, et sociante fisco multa conponat, id est anri untias II et argenti ponduos IIII coactus exsolvat, et si reppetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permancat cum omni stibulatione subnixa. Actum Iburinga, villa publica.

† Signum Roadberto comite, qui hanc cartulam traditionis fieri rogavit. † Adalungus scripsi et subscripsi. † sig. Hroadharii testis. † Starchulfi test. † Amichoni test. † sig. Lantberti presbiteri et test. † sig. Berthadi test. sig. Seligaeri test. † sig. Folchelti test. sig. Isanharti test.

Ego itaque Waldo diacoms rogatus ab Roadberto scripsi et subscripsi, in anno II regni Carlo rege Franchorum, sub die V id. agust.

a) Vor dem Namen Adalunge eteht nicht bloss ein einfaches Kreuz, sondaru ein förmliches Recognitionszeichen oder eher Menogramm-

## Erk. St. Gallen 1, 42. - Abdruck: Cod. Trad. 31 n. 53. Nengart I. 52.

<sup>4</sup> Nach, Nengarts unzweifelhaft richtiger Erklärung erhielt dieser Gau seinen Namen von dem Flüssche Eitrach oder Anach, das, am Randen eutspringend, sich unterhalb Geisingen in die Donan ergiesst. <sup>1</sup> Anflägen, Bezirksamt Donan-eschingen, Grossh. Baden. Im XI. Jahrhundert erscheint die Form Owivingen, s. Mone IX, 203. 
<sup>3</sup> Ueberlingen, Bezirksamt gleichen Namens, Grossh. Baden, alter Sitz der alamannischen Herzoge am Bodensee. — Ueber Graf Rotbert, Sohn des Bernes Haubis, s. Ställn i. 243.

Original. Von den 16 noch vorhandenen Urkunden des Diacomus Waldo oder Walto sind 12 (St. Gallen I. 42. 46. 56. 51. 53. 63. 64. 67. 72. 73. 75. 76) wohl erhaltene Originale und 4 (St. Gallen 45. 47. 48—49. 58) Copien; ein Document des Waldo, Urk. 74, ist im Manuscripte ganza vertoren.

Datum. Bevor über das Datum der vorliegenden Urkunde näher eingetreten werden kann, ist es nothwendig, über die Anordnung unserer Urkunden aus der Zeit Karls des Grossen überhaupt Rechenschaft zu geben. Man braucht nur wenige Daten derselben aufzulösen, nm sogleich einzusehen, dass die Angaben der Monats- und Wochentage sehr oft auf Begierungsjahre führen, die unter sich durchaus nicht zusammenpussen. Es lag an sich nahe, und die vorhergehenden Urkunden Karlomanns legten es noch näher, die Ursache davon in wirklich verschiedenen Berechnungsarten der Regierungsjakre oder in Befolgung verschiedener Epochen zu suchen, und zwar zunächst in Befolgung zweier verschiedener Epochen: derjenigen vom 9. October 768, dem Tage der Erhebung Karls zum Könige in Noyon, und derjenigen vom 4. December 771, dem Todestage Karlomanns, nach welchem Karl die Regierung des ganzen Reiches an sich brachte. Allein es stellte sich alsbald herans, dass mit Annahme dieser zwei Epochen nicht geholfen wäre; indem die wenigsten Daten genau auf eine derseiben passten. Ich begann daher nach dem nnter Urkunde 15 nüher hezeichneten Verfahren mit dem Versuche, bestimmte Epochen der einzelnen Schreiber ausfindig zu machen. Doch statt dass er zu auch nur annähernd gleichmissigen Epochen führte, hat dieser Versuch ergeben, dass sogar bei den verschiedenen Daten der einzelnen Schreiber in Aagabe der Regierungsjahre die grösste Ungleichmässigkeit und Unsicherheit herrscht und selbst Urkunden ganz vertchiedener Jahre mit den gleichen Regierungsjahren und wieder umgekehrt Urkunden des gleichen Jahres mit verschiedesen Regierungsjahren versehen sind. Es blieb nur noch die Vermuthnng übrig, dass die einzeinen Schreiber je nach der Zeit, in welcher sie schrieben, verschiedene Epochen angenommen hätten. Und dafür finden sich allerdings hin und wieder Spuren, allein mit gewöhnlich zahlreichen Ansnahmen und nubestimmten Uebergängen, so dass man sich schwerlich dabarch gerechtsertigt halten dürfte, aus diesen Spuren mannigfaltige Epochen aufzustellen mul die Urkunden nach demelben einzureihen. Es müsste dieses Verfichren zu den willkürlichsten Künsteleien oder zur Annahme von Epochen führen, von welchen die meisten einzelnen Fälle Ausnahmen wären. Im Ganzen haben doch alie Zusammenstellungen nur dazu beigetragen, mich von der durchgehenden Unzuverlässigkeit aller Angaben der Regierungsjahre zu überzengen; denn durüber, dass die auf dem Kalemlerwesen beruhenden chronologischen Daten aus dieser Zeit zuverlässiger sind, als diejengen, welche auf historischen Aufzeichnungen beruhen, wird bei denen, welche karolingisches Kalenderwesen mid karolingische Annalistik nnd Geschichtschreibung kennen, kein Zweifel sein. Für die Anordnung der St. Galler Urkunden aus der Zeit Karls des Grossen hatten slaher diese Untersuchungen das einzige Ergebniss, dass ich von jeder Aufstellung verschiedener, mit Bewasstsein und consequent beobachteter Regierungsepochen abstehen zu müssen glaubte und im Allgemeinen für sämmtliche Urkunden, deren Daten bloss den Monatstag nnd das Regierungsjahr angeben, den 9. October 768 als Ausgangspunkt augenommen, von denjenigen Urkunden aber, weiche neben dem Monatstage und dem Regierungsjahre auch des Wochentages in dem Datum erwähnen, jede einzelne ohne weitere Rücksicht da eingereiht habe, wo das genauere Datum sie hinwies. Volle Sicherheit wird bei diesem Verfahren uicht einmal für alle Urkunden der zweiten Klasse erreicht, noch viel weniger für diejenigen der ersten Klasse, welche allerdings zuweilen sogar mit einiger Wahrscheinlichkeit um ein paar Jahre versetzt werden dürfen, wie sogleich an den Urkunden Waldo's gezeigt werden soll. Nichtsdestoweniger wässte ich beinen andern Weg einzuschlagen, welcher die Beobachtung einer gewissen Ordnung ermöglicht, ohne den Documenten geradezu Gewalt anzuthnn und ohne sich in vollständige Willkür zu verlieren. Es scheint übrigens, dass die Weissenurger Urkunden ebenfalls nach Karlomann und Karl neben einander datiren. (Vgl. Zeuss, Trad. Wizenburg. n. 91 u. 245. 250, 189.}

Wenn wir nan die von dem Diaconus Waldo geschriebenen Urkunden zusammenstellen, so gestaltet sich das Verhältniss der mit dem vollständigen Kalenderdatum verschenen, welche allein für die Feststellung der Chronologie in Betracht fallen, folgendermassen: Von den vollständig datrien Original-Urkunden (St. Gallen I. 50. 53, 64. 67. 72. 73, 75 und 76) seetz die erste den 27. Januar 775 in das Jahr IV, die zweite den 30. Januar 775 in das Jahr IV, die dritter den 13. September 721 in das Jahr VIII, die vierte den 3. Mai 778 in das Jahr XIII. die vierte den 3. Mai 778 in das Jahr XIII. Nach den noch vorhandenen Copien in das Jahr XIII. Nach den noch vorhandenen Copien (St. Gallen I. 4. 48—49 und 69. Billt der II. November 775 und der 27. Januar 775 in das Jahr XIII. Vach den noch vorhandenen Copien (St. Gallen I. 4. 48—49 und 69. Billt der II. November 776 und der 27. Januar 775 in das Jahr VIII. Wunder 28. August 774 in das Jahr VIII. Vach 1916 vor 19

### 58.

## Hadupert und seine Mutter Teotrada übertragen ihren Besitz in Hatzenweiler an Sanct Gallen.

## Langenargen. 770. September 5.

In Dei nomine. Ego Hadupertus et genitrix mea Teotrada talis nobis communis decrevit voluntas, ut res nostras ad aliqua loca venerabilia sanctorum dare deberemus, quod ita fecimus. Donamus ad monasterium sancti Gallonis, qui est constructus in pago Arboninse, ubi ejus sacrus requiescit corpus; et hoc est, quod donamus in pago Argoninset in vilari, quod dicitur Haddinwilare,² et in villa, qui dicitur Argona,³ quicquid in his locibus visuri sumus habere in hac die praesente, id est casas, curtiles cum omnibus aedificiis, quae ibidem esse videntur, et servos et ancillas et omnia pecuniana, campis, silvis, pratis, pascuis, aquis, viis, (aquis) aquarumque decursibus, hec omuia ex integro tradimus ad ipsum superius nominatum monasterium; in en ratione, ut ipsas res per beneficium ipsorum monachorum tempus vitae nostrae per cartulam precariam post nos recipiamus et censum eis exinde solvamus. Et hoc est census, quod nobis cum illis convenit per singulos annos: II carradas de grano bono non scusso, I de spelda et alterum de avina, et quando esca est porcum solido valentem I, et quando esca non est arietem bonum. Et post nostram vero discessionem ipsas res pro animas nostras ad ipsum monasterium sine ulla marritione revertantur ibique in perpetuum donatas permaneant. Et si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi, aut aliquis de heredibus nostris vel proheredibus, qui contra hanc cartulam traditionis venire aut eam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed dammum incurrat, id est tantum et alium tantum, quantum cartula ista contenit, ad ipsum monasterium restituat et indiscutiente fisco multa conponat, id est auri uncias II, argenti ponduos IV coactus exsolvat, et si repetit nihil evindicet, sed praesens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

59

stipulatione subuixa. Actum Arguna villa publice. Hii sunt testes, qui in praesenti fuerunt et firmaverunt. Signum Haduperti, qui tradidit et scripsit. sig. Teotradae genitricis ejus, qui cum ipso fieri rogavit et tradidit. sig. Moathelmo testis. sig. Osia test. sig. Buoso test. sig. Haimo test. sig. Diothario test. sig. Bodololdo test. sig. Erloino test. sig. Diolfo test. Ego Hadupertus clericus tradidi et scripsi, in anno secundo regnante Carolo rege Francorum, sub die non. septemb. feliciter.

Cod. Trad. 32. Nº 54. - Abdruck: Goldast II. 62 n. 62. Neugart I. 53.

<sup>1</sup> Der Argengau, so genannt von der Argen, die sich bei Langenargen in den Bodensee ergiesst. S. Stälin I. p. 282.
<sup>1</sup> lätzesweiler, Oberamt Wangen, und \*Langenargen am Bodensee, Oberamt Tettnang, Kgreh. Wirtemberg, nach Stälin l. c.
Das Original dieser Urkunde ist vermuthlich ebenfalls durch Goldast verschleppt; der Text ist daher dem Cod. Trad.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet, wozu eine spätere Urkunde von Hadupert aus dem Jahre XLI Karlı ebenfalls passt.

### 39.

Der Presbyter Hymmo schenkt seinen Besitz in Ailingen und Schussen, mit Ausnahme von zwei Hörigen und fünf Juchart Land, nebst einem Hörigen im Argengau an Sanct Gallen.

#### Allingen. 771. März 20.

In Dei nomiue. Ego Hymmo presbiter, filius Deotperdi condem, talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterium sancti Galli condonare deperem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Linzgauvia' in villa Ailingas,2 et in alio loco, qui dicitur Scuzna, quidquid iu hiis duobus locis in hac die vestitus sum, exceptos servos duos his nominibus Cozherio et Wolfhramno et V juhes de terra, et in bago Argunensi4 dono servum unum cum hoba sua et filiis suis et cum uxore sua. Haec omnia et ex integro dono atque transfuudo de meo jure in dominatione sancti Galli vel ejus monachis ibidem Deo deservientes, habeant, teneant adque possedeant. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus heredum meorum aut ulla opposita persona, qui hanc cartulam irritam facere voluerit, partibus fischae multa conponant, id est auri uncias tres et argenti libras duas et duplam repetitionem ad ipsum monasterium restituat, et quod reppetit non prevaleat evindicare, sed hace presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneant stibulatione subnixa. Actum Helingas² villa publici. Signum Immo, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Walperti, fratris ejus consentientis. sig. Chnuz test. sig. Aldoino test. sig. Puati test. sig. Huso test. sig. Ekipert test. sig. Herifrido test. sig. Folhrato test. sig. Wolfheri test, sig. Lotto test. Ego itaque Hartker clericus, anno III regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi sub die, quod fecit mens. mart. dies XX.

trk. St. Gallen I. 43. — Abdruck: Cod. Trad. 33 n. 55. Nengart I. 55. Wirtbg. Urkundenbuch I. 13.

<sup>1</sup> Der Linzgau erhielt seinen Namen von den Lehtlensischen Alamannen. Der Name pflanzte sich fort in dem spätern Rurakzapitel Linzgau und dem jetzigen Dorfe Linz, Bezirksamt Pfullendorf, Grossh. Baden. S. Stälin I. 298. <sup>1</sup> Ober- oder Unter-Ailingen, Oberamt Tettuang, Kgreb. Wirtemberg, wovon nach Stalin der Ausstellungsort Helingas uur eine andere Form ist. <sup>3</sup> Schussen, alsgegangener Ort in der Nahe. S. Memminger, Beschreibung des Oberants Tettuang, p. 122, und Stalle I.c. <sup>4</sup> S. U. Erkunde 55.

Schrift des ausgehenden VIII. Jahrhunderts. Einzige Urkunde Hartkers.

Das Dalum vom 9. October 768 au gerechnet.

#### 60.

## Chunibert und seine Gattin Otsvinda übertragen ihren Besitz in Chuniberteswilari an Sanct Gallen.

## Chuniberteswilari, 771. April 18.

In Dei nomine. Chunibertus, filius Winiberti, et uxor mea Otsviuda cogitavimus pro Dei intuitum vel pro anime nostrae salutem vel pro eterna retributione, ut omnes possessiones nostras ad aliqua venerabilia loca sanctorum condonare deberemus, quod ita et fecimus. Donamus itaque ad monasterium sancti Galli confessoris, qui constructus est in pago Arbonense, ubi ejus saerus in Christo requiescit corpus; et hoc est, quod donamus in pago Durgangiuse in loco, qui dicitur Chaniberteswilari, omnia quicquid in hac die prescuti visi sumus habere, tam de paternico quam de conquesito, id est casa, curte circumclausa cum domibus, edificiis, mancipiis, pecnuiis, terris arativis, pratis segativis, campis, silvis, pascuis, pumiferis, hortiferis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, omnia et ex integro, quicquid in hac die visi sumus habere; in ca vero ratione, ut illas res tempus vitae nostrae sub usu fructuario possedeamus et annis singulis exinde censum persolvamus, id est XX siclas de cervisa et una maltra de pane et frisginga trimissa valente. Et si filius nobis procreatus fuerit, ipsum censum solvat, et ipsas res post nos possedeat; quod si nobis filius non erit, aut si erit et nolnerit ipsum censum solvere, ipsas res post obitum nostrum uullus de heredibus nostris recipiat, sed ad ipsum supradictum monasterium revertant absque ulla contradictione vel minuatione. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi aut ullus de propinquis parentibus nostris seu quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartam traditionis, quam nos spontanea voluntate fieri rogavimus, venire aut eaut infrangere voluerit, partibus fisce multa conponat, id est auri untias II et argenti pondera IIII coactus exsolvat et ad ipsum monasterium duplam repetitionem restituat, et quod repetit nihil evindicet, sed hee presens cartula omni tempore (firma) et stabilis permanent cum omni stibulatione subnixa. Actum Chuniperteswilari puplice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Chuniperti et uxor ejus Otsvinda, qui hanc cartam fieri rogaverunt. sig. Tarta, matris ipsius Chuniberti. sig. Roadger testis. sig. Selbo test. sig. Roadberti test. sig. Heriberti test. sig. Laut(olt)olti test. sig. Erlvini test. sig. Witolti test. sig. Bunnoni test. sig. Buasoni test. sig. Oadal. sig. Maginberti test. sig. Adalbertus test. Ego itaque Matheus clericus rogitus et petitus



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

61

sb Chuniberto et Otsvinda uxore ejus anno III regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Data sub die, quod fecit mens. april. dies XII, sub Warino comite.

Urk. St. Gallen 1. 44. - Abdruck: Cod. Trad. 33 n. 56. Neugart 1. 56. 79

¹ Nicht zu bestimmen. Neugart erklärt Gundetswil, Kirchgemeinde Gichnang, Kanton Zürich, an der Greuze des Kantoss Thorgau; doch wäre vielleicht noch eher au Gonterswilen, Kirchgemeinde Ernatingen, Kanton Thurgau, zu denken. Alger, die Ortsamen des Kantons Zürich, No. 1669, meint mit dem Nauen Gunterswil offenbard eisen letzten Ort.

Sehr eigeuthändliche Schrift, die entweder als Original oder als Bemühung eines spätern Schreibers, ein Original dieser Zeit nachmahmen, zu betrachten ist, so dass ein ähuliches Verhältniss anzumehmen wäre, wie bei Urkunde 2. Einzier Urkunde ese Matheus.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

## 61.

# Sigga überträgt den von ihren Söhnen ererbten Besitz in Engishofen an Sanct Gallen. 771, (774.) Junt 30.

In Dei nomine. Ego quedam femina nomine Sigga cogitavi pro anime mee remedium vel pro acterna retributione; propterea donavi ad monasterium sancti Galli confessoris, quiequid de filis meis prist in hereditate. Hoc est, quod dono in pago Turganvia in villa, qui dictur Ongiseshova, i de st terris, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus; in ca vero ratione, ut post meam decessionem ipsas res filii mei Hagano seu Punno pro me recipiant et annis singulis exinde censum persolvant, id est XV siclas de cervisa. Et si de ipso census per tres annos negligentes appareant, ipse res ad predictum monasterium revertant. Signum Sigga, quae hanc cartam fieri rogavit. sig. Hagononi, filii ejus consentientis. sig. Punnoni filii ejus consensit. sig. Baldo et sig. Chuniberti et sig. Maginberti et sig. Adalberti et sig. Sigiberti et sig. Keriberti et sig. Herloni. Ego Walto diaconus anno tertio reguante Karolo rege Franchorum scripsi et subscripsi, sub die prid. kal. jul.

Urk. St. Gallen 1. 45. - Abdruck: Cod. Trnd. 34 u. 57.

<sup>1</sup> Darf mit grösster Wahrscheinlichkeit auf Engishofen, Kirchgemeinde Sommeri, Kanton Thurgau, gedeutet werden. Copie des X. Jahrhunderts.

Das Datum vom 9. October 768 au gerechnet; vgl. Urk. 57.

#### 62.

# Blitgaer schenkt seinen Besitz in Seen (Schaim) an Sanct Gallen. Mioster St. Gallen. 771. (774.) August 19.

Sacrosancta ecclesia sancti Galli confessoris et aliorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum, ubi specialiter corpus ejus requiescit. Ego itaque in Dei nomine



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

Blitgaerus, constat mihi adque summa devotio decrevit pro Dei amore adque timore et anime mee remedium et filiorum meorum Ricgaero et Berachtgaero; qui milii adhue vivente de hac luce migraverunt, ut aliquod locum facultatis mei in pago Durgauvia in villa, eui vocabulum est Schaim, a die presente de meo jure in dominationem ecclesie sancti Galli et Johanne abbate vel ejus monachis ibidem Deo servientes trado in dominationem cum domibus, aedificiis, mancipiis, peculiaris, eampis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus adque inmobilibus, ortiferis, pumiferis, viis pergendis adque veniendis, ingressus et regressus, cum omnibus appendiciis, quicquid ad insam villam aspicit, et quod ego ibidem visus fui habere in integra vestra dominatione trado; absque ulla aliena reverentia habeaut, teneant adque possedeant, quicquid exinde facere volucrint, in omnibus liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ullus est de propinquis meis vel ego ipse, quod absit, aut quislibet ulla oposita persona, qui contra hanc traditionem a me factam temptare voluerit aut ullam calumniam generare, Dei judicium incurrat et partibus fische multa componat, id est auri libras IIII, a argenti pondura XII coactus exsolvat, et duplam repetitionem ad ecclesiam sancti Galli restituat, cum omnes res admelioratas, et quod reppetit per nullisque ingeniis evindicare non valeat, sed hace presens epistula omni tempore firma et stabilis debeat perdurare. Actum in monasterio sancti Galli publici, presentibus quorum hie signaeula contenuntur vel per quorum manibus missas confirmavimus. † Blitgaero, auctore vel traditore, qui hanc traditionem spontanea voluntate fieri rogavit. † Boazo sculdatione vel teste. † Erchanberti test. † Deotbaldi test. † Amizo test. † Bero test. † Boabo test. † Crimoldi test. † Sumar test. † Sigibaldi test. † Wolfharti test. + Truhtolf. + Cramanni test.

Ego enim in Dei nomine Waldo diaconus rogitus a Blitgaero pridie idus agustas, anno III regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi, sub Isanbardo comite. Data sub die ipsa die pridie idus agustas.

a) Oder such .V11°.

Urk. St. Gallen 1. 46. - Abdruck: Cod. Trad. 34 n. 58.

Original des Waldo.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet, vgl. Urk. 57.

#### 63.

Sighihar überträgt eine Hube in Wolterdingen an Sanct Gallen.

Baumgarten. 272. (775.) Mai 2.

In Dei nomine. Ego Sighiharius talis mihi sumpsit consilius pro anime mee remedio vel pro acterna retributione, ut aliquid de propriis rebus meis ad monasterium sancti Gallonis, ubi ipse in corpore requiescit, donationem fecissem, sicut et feci. Dono itaque adque trado ad ipsum monasterium saucti Gallonis in pago Perahtoltipara in villa, qui dicitur Wuldartingas' hobam unam cum omnibus adjacenciis vel adpendiciis ejus, id est casis, aedificiis, campis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus; in ea ratione, ut tempus vite mee ipsam hobam post me recipiam et annis singulis exinde censum solvam, hoc est carrata una de anona. Et si filius meus post obitum meum ipsam hobam habere voluerit, redimat illam ad rectores ipsius monasterii cum XX solidos vel ista traditione; si vero cum isto precio illam redemere nolucrit, alium censum ex ea non solvat nec post se recipiat, sed post discessionem meam in omnibus res admeliorata ad ipsum uominatum monasterium vel ad ejus rectoribus dominationem revocare debetur perennis temporibus perpetualiter possidendum. Et si ego ipse aut ullus est heredum meorum aut ulla oposita persona, qui contra hanc epistulam venire aut eam infrangere voluerit, tune inferat parti custodienti ad ipsum monasterium duplam repetitionem et ad fisco auri untias III et argenti ponduos V coactus exsolvat, et quod reppetit nihil evindicet, sed hec presens traditio ista omni tempore firma'et stabilis permaneat stibulatione subnixa. Actum in campo, ubi dicitur Paumcartuu' publici. Signum Sighiheri, qui hanc cartam fieri rogavit. + Ratbaldi testis. + Aghine presbiter. sig. Theot gaeri test. + Sieco test. + Teotberti test. + Waldberti test. + Zubbo.

Ego enim Walto diaconus rogitus auno quarto Carlo reguante rege Franchorum scripsi et subsoripsi, V non. mad., sub Adalharto comite.

Urk. St. Gallen I. 51. - Abdruck: Cod. Trad. 37 n. 63. Neugart I. 59.

<sup>1</sup> Wolterdingen, Bezirksamt Donaneschingen, Grossh, Buden. <sup>2</sup> Scheint der Name eines in der Nahe liegenden Gewannes aus den, welches als Mallus publicus diente.

Original des Waldo,

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet, vgl. Urk. 57.

#### 64.

Rihbert verkauft um einen Hörigen 25 Juchart in Bettenau an Sanct Gallen.

Dominis et in Christo fratribus congregatio sancti Galli confessoris, ubi Johannis episcopus vel abbas precesse videnter, cum Hartrico degano et Bilifrido preposito vel aliis quamvis plurimis. Ego itaque Rihbertus, filius Cozberti, vinditore, constat me vobis vindedisse, quod et ita vendidi, hoe est in pago Durgauginse in villa, qui dicitur Betinauvia, quidquid ego ad Aadalswindam cum meo pretio adquesivi, hoe est jurnales XXV cum omnia, quidquid ad ipsam terram conspicit vel continet, hoe est campis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, cum omnia adjacentia vel appendicia corum, a die presente de meo jure in vestram trado dominationem, habendi, commutandi, vindendi vel quidquid exinde facere volneritis liberam ac firmissimam habeatis potestatem faciendi. Et accipio

a vobis servum nomine Hroadoinum adtaxatum precium coram testibus, quorum hic nomina continentur. † Signum Rihbertus vinditor. † sig. Wanzo testis. † sig. Iso test. † sig. Erchanbertus test. † sig. Teotbaldo. † sig. Gramanno test. † sig. Eoto test. † sig. Haribaldo test. † sig. Raghinberto test. † sig. Wolfhramno test.

Ego enim Waringisus cancellarius rogitus et petitus ab Rihberto scripsi et subscripsi, anno IIII reguante Carlo gloriosissimo rege. Notavi sub die, quod fecit mens. junias

dies VIII, sub Warino comite.

Urk. St. Gallen 1. 52. - Abdruck: Cod. Trad. 38 n. 64. Goldast II. 46 n. 29. III. 86.

<sup>1</sup> Bettenau, Kirchgemeinde Jouschwil-Oberuzwil, Kantou St. Gallen. — Bilifrid und Hartrich stehen auf p. 3 des Lib. Conf. Original; Almliche Schrift, wie Waldo. Dieser Waringis Cancellarius, der im 22. Jahre Karls noch einmal als Christeller erscheint, ist zu unterscheiden von dem Waringis, welcher die Originale der Urkunden 28, 29, 34, 35 und 37 geschrieben hat.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet,

## 65.

## Schutzbrief Karls, Königs der Franken, für den Presbyter Arnald.

Carolus gratia Dei rex Francorum, vir inluster, omnibus fidelibus nostris tam pracsentibus, quam et futuris. Rectum est, regalis potestas illis tuicionem inperciat, quorum necessitas conprobatur. Igitur conperiat magnitudo seu industria vestra, quod nos Arualdum presbiterum propter malorum hominum inlicetas infestaciones sub nostro mundeburde vel defensione visi fuinus recipisse, quatenus dicbus vite sue cum omnibus rebus vel hominibus suis, qui per cum legibus sperare noscuntur, sub nostram tuicionem debeat quietus vivere vel resedere. Propterea has litteras nostras ei dedimus, per quas omnino jubenus, ut neque vos nequae junioris aut successoresque vestri ipso Arnaldo presbitero inquietare nec contra rationis ordine facere non presumatis; sed liceat cum cum omnibus rebus vel hominibus suis, ut diximus, sub nostro mundoburdo vel defensione quietum vivere vel resedere. Et si aliquas cansas adversus ipso Arnaldo presbitero seu mitio et hominis, qui per ipsum sperare noscuntur, surrexerint aut ortas fuerint, quas in pago diffinire non potucritis, usque ante nos sint suspensas vel reservatas, quatenus ibidem secundum legem finitivam accipiant sentenciam. Et ut has litteras firmioris sint, de anolo nostro subter sigillavimus.

Hitherius recognovi et subscripsi.

Duta tercio nonas julias, anno quarto regni nostri. Actum Broc...g..l palacio. Urk. St. Gallen EE. 5. — Abdruck: Cod. Trad. 38 n. 65.



Karolinger. Karl der Grosse 768(771) -814.

65

Es ist sehr zu bedauern, dass gerade bei dieser Urkunde, die in Böhmers Regesten fehlt, der Ausstellungsort beiube ausgebischt ist. Die einzelnen Buchstaben, die noch zu entziffern sind, glaube ich mit Sicherheit gelesen zu haben, dech vernaug ich sie nicht zu denten; kaum darf man in dem sen und sle ein bregalie vernunthen. Ebenso fehlt jede Jadentung, wer der Presbyter Arnald gewesen und wie diese Urkunde nach St. Gallen gekommen ist.

Original-Diplom. Das aufgedruckte Wachssiegel ist zwar nicht zerhrechen, allein durch die Zeit schwarz und meutlich geworden. Was von der Umschrift leubar ist, lässt schliessen, dass ale, wie gewöhnlich bei Karl, gelantet habe: GIRISTE PROTEGE CAROLUM REGEM FRANCORUM. Das Recognitionszeichen der königlichen und kaiserlichen fräuden löse ich mit sanberspiss auf. Die tironischen Noten wollte mir mein gelehrter Freund, Herr Prof. Sickel in Wien, extöffen; da ihn aber seine wissenschaftlichen Arbeiten wieder auf Reisen geführt haben, konute diess leider nicht geschehen.

Das Datum muss natürlich vom 9. October 768 an gerechnet werden.

#### 66.

Ruotah erbaut zu Ehren des heiligen Gallus eine Kirche in Willmandingen und stattet dieselbe mit Gütern und Hörigen aus.

### 772. Juli 10.

In Dei nomine. Ego Ruothaus complacuit mihi, ut aliquam basilicam aedificarem in bonorem Dei et sancti Galloni, quod est constructa in pago Burichineas,¹ in villa Willimundineas,¹ quod ita et feci. Et dotavi cam casatibus VIII et similiter hobas XII et mancipia denominata Arichiso et uxore sua Adtane, Teuttulfo et uxore sua Ratbergane et filio suo Ruodulfo, Aricarno et Ruodnig, Lentuig, Blitilde, Trudulfo et Moterane, Amulfrede, Ricario, Teutrude, Wolmaro, Teutcario, Uttono et Ahicono, Trudlinde, Volflinde, Antmanno, Lenpagde, Uraldo, Lollane, Altmanno, Volcamanno, Wolfagde, Routmanno, Leubo, Hinolobe, Agde, Ahalagde, hoc sunt XXXI. Et ipsis teneatis et possedéatis hac die praesente, et quia supra dixinus, superius nominas¹ ad ipsum monasterium firmiter omnia hace tradita sint. Et si me vivente ipsi monachi sancti Galloni possedeant, pro animac meach¹ firmiter hace omnia tradita sint. †Ruotahi, qui hune testamentum fieri rogavit. †Bleon. †Issinberti. †Welandi. †Warilandi etc. Ego enim Hupertus presbyter scripsi et subscripsi, anno IV regnante donno nostro rege. lata sub die, quod fecit mensis julius dies X.

2) Wold für "nominata" verschrieben. h] "mene" frült im C.d. Trad. und lat Goldast entmomm

Cod. Trad. 39. Nº 66. — Abdruck: Goldast H. 75 n. 87. Neugart I, 60. Wirtbg. Urkdbch. I. 14.

¹ Ceber den Gan Burichingen, angeblich so genaunt nach einem abgegangenen Orte Burichingen, s. Stälin I. 291. ¹
Wilhasalingen, Oberaun Rentlingen, Kgrch. Wirtemberg. — Der deutsche Name des Donators ist durch Latinisirung bis zur Ukkentlichkeit entstellt.

Das Original ist verschwunden, vermuthlich durch Goldast verschleppt. Unser Text ist deswegen dem Cod, Trad.

Das Datum ist mivollständig, indem der Name des Königs fehlt. Urkunde 70, in welcher der gleiche Donator die Kirels des heil, Gallus im Gan Burichingen wieder reichlich beschenkt, und welche nach dem Jahre V König Karls datirt sit, stellt es ausser Zweifel, dass anch die vorliegende Urkunde unter der Regierung Karls ausgestellt ist und demnach her eingereicht werden muss.

## Ekiseir überträgt seinen Besitz in Singen an Sanct Gallen.

### 279. October 20.

Sacrasancta eeclesia sancti Galli confessoris et aliorum ceterorum apostnlorum, martirum et virginum, qui est constructa in pago Arbonensi, ubi nunc preest Johannes episcopus atque abbas. Ego enim in Dei nomine Ekiseirus cogitavi Dei\* induitum et anime mee remedium, ut omnes res meas, quas in villa Siegingas' visus sum habere, ad ecclesiam sancti Galli condonari dibueram, quod et ita feci. Hoc est curte clausa, casa cum domibus, etefficiis et officinis, mancipiis, servos, manentes, piculiis, agris, campis, silvis, ortifferis, bumifferis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus a(t)que immobilibus, vias, ingressis et regressis, a die presente de meo jure ad ipsam supradictam ecclesiam et ejus monachis ibidem Deo servientes trado in dominationem; in ea vero ratione, ut ipsas res per precariam tenere possam et filius mens post me, qui de legitima uxore mea natus fuerit. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut ullus de propinquis meis, qui contra hanc traditionem temptare presumpserit, partibus fiske multa componat, id est auri libras tuas et argenti pondoro quinque quoactus exsolvat et tuplam reppeditionem eum omnes res admelioratas ad ecclesiam sancti Galli stestituat. Signum Egisseri, qui hanc traditionem fieri atque formare rogavit. † sig. Wisirih. † sig. Torro. sig. Hecheli. sig. Cundart. sig. Tuato. sig. Patarih. sig. Sigypert.

Ego cuim ac si indiguns peccator Adalrichus presbiter anno quinto regnante donno Carlo rege esscripsi et subscripsi. Notavi sub diem, quod fecit mensis octuber dies XX.

a' Eigenelich : "Dei in Dei induitum". Dieser aus den ersten Rochstaten des "induitum" au erklärende, unstunige Schreihfehter, wie einige andere, nicht weniger notfallend vorschriebene Worte, gaben ein sprechendes Zeugulas der Pillehtigkeit, mit welcher diese Urkande geschrieben wurde

Irk. St. Gallen 1. 54. - Abdruck: Cod. Trad. 40 n. 68.

<sup>1</sup> Singen, Bezirksunt Radolfzell, Grossli, Roden. Diese Erklärung wird gesichert durch die Zwischenformen Siginga aus dem Jahre 298 bei Dungé p. 6 und Siggingen aus dem Jahre 1317 bei Mose II. 490. Auch die vom gleichen Schreiber aufgesetzte Urkunde 69 weist auf diese Gegend.

Schrift des VIII. Jahrhunderts, die ich wie Urkunde 69 (St. Gallen I. 55) für ein Original halten würde, wenn nicht die argen Schreibfehler eher auf eine Copie schliessen liessen.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

### 68.

Der Presbyter Macanrad verkauft seinen Besitz den Patronen der Kirche des heil. Petrus in Fischingen.

Fischingen. 772. November 22.

Sacrasancta eclesia sancti Petri, qui est constructa in villa, qui dicitur Fisgincas,'
ubi Macandradus presbiter fuit, et taliter inter cos canplacuit patrunis de ipsa eclesia
Witberto et Ratbodo, ut ipsa rem Macanradus presbiter ibidem conquisit corum tradedissit, quod et ita fecit, et pro ipsa rem accipit in precio adpreciato inter caballo et alio

precio soledus XX. Et ego vobis trado omnio conquisto meo, id est terris, viniis, mancipiis, peculiis, presidiis, edificiis, omnia et ex omnia quicquid pro Dei timentis et pro missas et oracionis meas adquisi, totum et ad integrum vobis vel ipsa ecclesia vel ipsi sancti vel custoris ipsi, ab hodiernum die habiant, teneant adque possedeant vel quicquid ad profectum ipsins ecclesiae facire voluerint, habiant potestatem. Si quis vero, quod fiere non credo, tam ego quam heredis mei ant ulla oposita persona, qui contra hane vindicione aut traditione ullum unquam tempore venire ant infrangere voluerit, de alia tale rem tantum et alium tantum ad duplum esse rediturus et in fisco anri meias tres, argento liberas duas esse multandos, et hee vindicio vel tradicio ista firma permaneat stipolacione subnexa. Actum Fisgineas' villa puplici. Signum † Macanrado presbiter, qui fiere rogavit, sig. † Dodone teste, sig. † Ghislamundo test. † sig. Odoni test. sig. † Waltgaerio. sig. † Annone test. sig. † Esinberto test. sig. † Gouzo test. sig. † Wolfperto.\*)

Ego in Dei nomine Lantherius presbiter ro(ga)tus scripsi et subscripsi. Datavi die dominico, X kal. decembris, in anno 11 rignanto Carlo glorioso rege.

a) Er ist ausfelhaft, ab der mit blasserer Tinte geschrebene und gewondert stehende tetare Zenge urspringlich au dieser Urkunds gehoute.

Urk. St. Gallen 1. 41. - Abdruck: Cod. Trad. 31 n. 52. Neugart 1. 50.

<sup>1</sup> Flichlingen, Bezirksam Lörrach, Grossh, Baden, Urkunde 78, ebenfalls van dem Presdyter Lautherius oder Lantarius der gleichen barbarischen Sprache geschrieben, zeigt, dass dieses Flichtingen gemeint int. Da Urkunde 11 aus der gleichen Gegend stammt und in abulichem Latein geschrieben ist, gewinnt die Annahme, dass jener Lautarius prech, mit den Schreiber dieser Urkunde und von Urkunde 18 identisch sei, doch einige Wahrschendlichkeit. Es ware dieses für die Enterkunden zur Urkunde 18 entscheidend. Urbrigens mag hier die Benerkung Platz finden, dass sich die im Bereisgan saspassillen Urkunden sowohl in der Schrift, wie in der Sprache, von den gleichzeitig im Kloster St Gallen aufgesetzen war zu ihren Nachtbeile unterscheiden und oft einen ganz auffällenden Urterschied bilden, so dass sie unter Unständen leicht für ein halbes Jahrhundert ülter gehalten werden könnten. — Diese Urkunde, dervei Inhalt — wenn ich ihn recht verstaden habe — die Abet St. Gallen nicht berührt, ist vernandhilch deswegen nach St. Gallen gekommen, weil die Kirche des bel. Petras in Flichlägen ein Fliid der Abet gipwesen sein wird.

Original in gleicher Schrift, wie Urk. 78 (St. Gallen 1, 62).

Datum. Der Monats- und Wochentag weisen auf den 22. November 772, so dass also Lautherius im Breisgau vom Albert711 au zählen wirde, jedoch nicht genan vom 4. December, somst die unser Datum noch in das Jahr. I. Urkunde 78 leitet keinen Anhalbupunkt für die Chronologie des Lautherius, da dort der Wochentung nicht angegeben ist.

### 69.

Hiso schenkt seinen Besitz in Wobolgingas an Sanct Gallen.
223. Januar 25.

In nomine Dei summi. Ego itaque in Dei nomine Hiso talis mihi decrevit voluntas et sampsit consilium, ut aliquid de ress' meas pro anime mee salutem ad ecclesiam sancti Galli confessoris, ubi ejus esspeciosus corpus requiescit, quod est visa vel constructa in 1420 Arbonensi, nbi nunc esse videntur Johannes episcopus atque abbas. Sie itaque, quod diximus, quidquid ego visus fui habere in villa, qui vocatur Wobolgingas,' omnia

et ex integro in dominationem sancti Galli vel monachis ejus ibidem Deo servientes de meo jure a die presente in corum trado dominationem, habendi, possidendi, vel quicquid exende facere volucrint, liberam ac firanissimam abeam potestatem faciendi, hoe est curte clausa. casa cum domibus, edificiis et officinis, agris, pratis, campis, silvis, ortifferis, bumifferis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque immobilibus, ingressis et regressis, quidquid milli genitor meus in ipsam villam supradictam<sup>b,</sup> Obolgingas' dereliquid vel quicquid ego ipse de meo labore postea atquesivi, sicut diximus, pro anime mee salutem hee auctoritatem fieri rogavit. † Signum Hiso, qui hane traditionem fieri atque formare rogavit, † sig. Pronto. † sig. Lintini. † sig. Woco. † sig. Millo. † sig. Alaman. † sig. Chunipert. † sig. Disi. † sig. Hartuni. Ego enim hae si peccator vocatus presbiter Adalrichus anno quinto regnante domno et gloriosissimo rege Carlo esscripsi et subscripsi. Notavi sub die V kal. febr.

a. So giante ich die Abhltrausg "Gres" verbessert auflices zu diesen. b) Nach der angewandten Abhltrausg wäre geson gesonnen "impendiciam" zu lesen. Urk. St. Gallen 1. 55. — A b d ruck: Cod. Trad. 40 n. 69.

¹ Die Bestimmung dieses Ortes ist sehr unsicher. Nach Urkunde of zu schliessen, wäre es ungefahr im badischen Bezirkstant Radolphæll zu suchen. Dort liegen nahe bei einander die zwei Dorfer Bohlingen und Worbingen, von welchen das erstere wohl noch nehr Ausgruch daraul laben mag, durch den Namen Wologlingas dere Ologlingas bereichnet zu werden. Zwischenformen habe ich leider für keinen von diesen beiden Ortsnamen gefunden. — Die sprachliche Abfassung dieser Urkunde 67.

Schrift des VIII. Jahrhanderts, s. Urk. 67.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

## 70.

Rodtah schenkt der Kirche des heil. Gallus im Gau Burichingen Besitzungen und Hörige.
Willmandingen. 273. August 1.

 Actuum in vila puplici, qui dicitur Willimundingas, presentibus corum testium hic signacula contenuntur. † Signum Rodtahu, qui hanc testamentum fieri rogavit. † sig. Bleon. † sig. Leutberto. † sig. Ermenberto. † sig. Waninco. † sig. Hisinberto. † sig. Hamulberto. † sig. Crinperto. † sig. Teutberto. † sig. Varilando.

Ego Hupertus hac si peccatur presbiter, scripsi et subscripsi sub diae dominico.

s) Die vrete Bilfte des ousgekrateten, unf "ngde" undigenden Namens ist volsserlich. Am chesten scholet der ganse Name "Teutegde" gelaniel au haben.
b) Mer stand wieder ein ausgekrateter Name, "dezeen mech sichtbare Spures etwas wie "Alberte" aussehen.

Urk. St. Gallen I. 56. - Abdruck: Cod. Trad. 41 n. 70. Neugart I. 51. Wirthg. Urkundenbuch I. 14.

¹ Willmandingen, Oberamt Reutlingen, Kgrch. Wirtemberg, s. Urk. 66. Auf der spätern Ueberschrift des Pergaments wird der verstümmelte Name des Donators »Roadhoh« genannt.

Original in ganz merkwürdiger Cursivschrift, die mit keiner andern unserer St. Galler Urkunden nur entfernt maammengestellt werden kann.

Das Datum passt auf den 1. August 773 und ist demnach von 768 au gerechnet.

#### 71.

Blitgaer schenkt seinen ganzen Besitz im Thurgau in Seen, Veltheim, Illnau, Agasul, Ubinchova, Eschikou, Lindau, Richgaereshovasteti, Gündlikon, Marcholtinchova, Puzinwilari und Wulfmareshovastat, mit Ausnahme des Ortes Richo au Sanct Galleu.

### Bloster St. Gallen. 774. August 28.

In Dei nomine. Ego Blitgaerus sumpsit mihi consilius, ut aliquid de rem mea pro remedium anime mei et filios meos Rihegaero et Bertgaero ad monasterio sancti Gallonis confessoris, ubi ipse in corpore requiescit, condonare deberem, quod et ita feci; hoc est in pago Durgauvia in loco, qui dicitur Schaim, et in alio loco, qui dicitur Feldhaim, et in tercio loco, qui dicitur Illinauvia,3 et in quarto loco, qui dicitur Aginsulaga,4 et in quinto loco, qui dicitur Ubinchova, et in sexto loco, qui dicitur Asgininchova, et in septimo loco, qui dicitur Lintanvia,' et in octavo loco, qui dicitur Richgaereshovasteti," et in nono loco, qui dicitur Cundilinchova,\* et in decimo loco, qui dicitur Marcholtinchova, 10 et in undecimo loco, qui dicitur Puzinwilari," et in duodecimo loco, qui dicitur Wolfmareshovastat," excepto loco uno, qui dicitur Richo, 13 alia omnia supernominata, sicut in pago Durgauginse visus sum habere, cum casas et mancipiis et libertis et pecuniis, edificiis, casalis, campis, pratis, silvis, aquis acquissisque omnibus ad integrum a die presente ad ipso monasterio sancti Gallonis trado atque transfundo dominatione, ut quicquid exinde rectoribus ipsi monasterii vel monachis ibidem servientes facere volnerint, liberam ac firmissimam habeant in Dei nomine in omnibus potestatem. Si quis aut ego aut heredes mei aut ulla opposita persona, qui contra hane traditione ista venire temptaverit aut agere presumpserit, tune inferat parte custodienti dubla repetitionem et ad fisco auri solidos tot et argenti pondera XII, et nihilominus presens traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat

stipulatione subnexa. Actum in monasterio sancti Gallonis publice. Signum Blitgaer auctore, qui hanc traditione ista fieri rogavit. † Aschari. † Wurmhari. † Wolfgaer. Ego Waringisus. † Wolffram. † Starcholf. † Zilo. † Ratcoz. † Thiothart. † Roatbald. † Wolffram. † Rohebert testis, qui consensit. Ego Walto diacomis rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, V kal. septemb., anno VI regnante domno nostro Carlo rege Franchorum, sub Isanbardo comite.

a) l'aslaniger Schreibfehler des Abschreibers.

Urk. St. Gallen I. 58. - Abdruck: Cod. Trad. 42 n. 72. Neugart I. 57.

Seen. \* Veltheim. \* Jilnau. \* Agasul, Kirchgemeinde Illnau. \* Neugart deutet diesen Namen mit Wahrscheinlichkeit auf Opfstom, Kirchgemeinde Kloteu. \* Eschken, Kirchgemeinde Liodau. \* Lindau. \* Nach Meyer n. 1503 war dieses Hofstetten, die und der Wohnsitz des Sohnes des Deutstorts, dag-ingie in lete Kirchgemeinde Turbenthal. \* Gundlikon, Kirchgemeinde Elge. \* Wird von Neugart und Meyer n. 1097 auf Marchlen, Kirchgemeinde Enbrucht, gedeutet, was mit cheuso unsicher scheint, als Mulchlingen, Kirchgemeinde Sechein. Die Namen solcher einzelner Höfe haben sich ehen hängt serleren. \* Dieser Namen passt der Lage nach weder auf Buswil, Kirchgemeinde Sirnach, Kanton Thurgau, noch auf Butschwil, Kanton St. Gallen, und sprachlich nicht auf Buwil, Kirchgemeinde Elgg, Kanton Zurich. Spätzer Urkunden machen die erstere Deutung noch am wahrscheinlichston. S. Urk, 86 n. 130. \* Welches Hofstetten hier gemeint sei, ist nicht zu bestimmen. Die nächsten liegen in den Kirchgemeinden Elgg mid Oberglatt, Kanton Zurich. \* Wird auf Rikon, Kirchgemeinde Illau, gedeutet, s. Meyer n. 1113. Alle bestimmlatren Orte lieser Urkunde liegen in Kanton Zurich; die übrigen werden grösstentleits auch dort zu suchen sich.

Cople des IX. Jahrhunderts.

Das Datum weist auf den 28. August 774. was auf die Epoche vom 9. October 768 passen würde. Wenn ich indess bedenke, dass ahrei Originalurkunden Waldo's das Jahr IV auf 775 setzen, dass die vorliegende Urkunde mit Urkunde 62 in der engsten Verbindung steht, welche im Jahre III ausgestellt ist, und dass die uns erhaltene Copie offenbar sehr flachig gemacht ist, so möchte ich beinahe die Vermuthung wagen, dass das Jahr VI für das Jahr III verschrieben ist, was graphisch sehr leicht möglich wäre. Die Chronologie Waldo's wirde ladurch bedeutend vereinfacht und seine Epoche von 771 für die ersten Jahre Karls so zu augen sicher gestellt. Könnte dieser Conjectur volle Sicherheit beigemessen werden, so missten die bisberigen Urkunden Waldo's wohl sümmlich um 3 Jahre heruntergerückt werden. S. Urk. 57.

#### 72.

## Habraam schenkt seinen ganzen Besitz an Sanct Gallen. Vinemna (Bankwil). 274. September 13.

In Christi nomine. Ego itaque Habraam cogitavi casum humane fragilitatis mee vel eterne retributionis, lubi sola pietas et miscricordia resistunt supplitiis. Propterea talis mihi decrevit voluntas dare atque donare omnem proprietatem, que mihi contingit\* jure parentorum meorum vel undequumque, hoe est agra, prada, sola, orta, alpes, juris accessionibus, viis, introitibus et exitis, cultum et incultum, hee omnia concedo ad monasterium sancti Galli sive ad illam congregationem fidelium homnium monachorum pro reinedium anime mee vel parentorum meorum et propter mutrimentum diebus vite mee. Quod si aliquis aliquando aut ego ipse aut ullus de eredibus meis aut quilibet supposita persona, qui contra hane cartam factum meum inquietare vel incumpere voluerit, sit culpabilis juditi publico

auri liberas V et in die juditii rationem reddeat de peccatis meis et quod repetit nou valeat vindicare. Facta carta vel traditionem in vico Vinounna, idus septembris, anno VI regnante domno nostro Krolo superscripsi. Notavi die et regnum. Signum Habram, qui haue cartam fieri rogavi. Testis Vigilius, Aldo, Agustus, Valerius, Solvanns, Martinus, Honoratus, Pricetus. Ego Eberulfus diaconus vel cancellarins scripsi.

a) Dieses Wort ist von einem Wasserflecken gunz ungelöscht. b) "Volnerit" ist doppelt gesetzt. c) So wird zu lesen sein, obechon die letzte Silber nur mit einem vielderutges Strick ausgedrückt ist.

Urk. St. Gallen I, 59. - Abdruck: Cod. Trad. 42 n. 73.

<sup>1</sup> Vinomna, die älteste Malstätte Unter-Rhätiena, an welcher die grosse Mehrzahl unserer rhätischen Urkunden ausgesellt sunden, ist das beutige Rankwil bei Feldkirch im Vorarlberg; s. Kaiser: Geschichte des Fürstenthums Lichteustein, Char 1847, S. 20

Copie, frühestens vom Ende des IX. Jahrhunderts. Die übrigen Urkunden des Eberulf, St. Gallen I. n. 156 u. 157. 164. 172, sind ebenfalls bloss noch in Copien vorhanden.

Das Da (um vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 73.

## Thiotfrit überträgt seinen Besitz in Achdorf an Sanct Gallen. Achdorf. 775. Januar 5.

Sacrosancto aeclesia sancti Gallonis, quae est constructa in pago Thurgaugia, in Arbonense pago, ubi ipse sanctus in corpore requiescere videtur, ubi Johannis episcopus preesse videtur. Ego in Dei nomine Thiotfritus, qui commanio in villa nuncupante Aliadorf, trado res meas ad supradictam acclesiam et a monachis ibidem servientibus pro remedium animae meae, hoc est agra, prata, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, acdificiis, pomiferis, mancipiis, mobilem vel immobilem, omnia quaecumque visus sum habere et quicquid mihi legibus pertinit, omnia trado atque transfundo ad supradictam celesiam; in ea vero rationem, ut, dum adluic vivo, annis singulis eensum solvam, hoe est XXX siglas de cervesa, maldra pane, tremesse valente frisginga, et si annona non venit, quatuor tremesses solvam. Et si filius genuerim, in ipso censo permaniant, et post discessum vero meum, si filius non genuerim, ad supradictam acclesiam trado atque transfundo dominati(o)ue, ut quicquid exinde rector eclesiae facere volucrit, libera ae firmissima in Dei nomen in omni habeat potestate. Si autem ego aut heredis mei aut ulla opposita persona contra hane donationem venire aut irrumpere voluerit, solvat dubla repetitionem et a fisco auri uncia una et argenti pondera dua, et nihilomenus presens donatio ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Actum Ahadorf publice. † Signum Thiotfriti, qui hanc donationem fieri rogavit. † Haaltfreti testis. † Amalberti test. † Richperti test. † Tunnonis test. + Wolvoaldi test. + Autchari test. + Fricho test. + Ruotfrid test. Ego Liutfritus presbiter scripsi et subscripsi.



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

72

Notavi die jovis, V fer. januarias, anno VI regnante domno nostro Karolo rege Francorum, sub Adalhardo comite.")

Urk. St. Gallen I. 57. - Abdruck: Cod. Trad. 41 n. 71. Neugart I. 60.

Achdorf, Bezirksamt Bonndorf, Grossh. Baden. Neugart erklärt Aadorf, Kauton Thurgau; allein der Name des Grafeu Adalhard (s. Urk. 63) und ganz besonders die Vergleichung mit Urk. 94 desselben Schreibers, die in Weizen, Bezirksamt Stühlingen, geschrieben ist, weisen mit Bestimmtheit auf das badische Achdorf hin, obschon es mir einigermassen auffällig ist, dass diese Ortschaft in den bisher erschienenen Bänden von Mone's Zeitschrift nirgends vorkommt.

Copie des IX, Jahrhunderts. Urkunde St. Gallen I. 60 zeigt die Original-Handschrift Liutfrits, welche trotz ibrer grössern Dimensionen doch die gleiche sein könnte, wie in Urkunde 18 und 19.

Datum. Wochen- und Monatstag weisen auf den 5. Januar 775, was freilich mit dem VI. Regierungsjahre Karls nicht stimmt.

## 74.

## Unforaht schenkt seinen Besitz in Dürnten und Hadlikon an Sanct Gallen. Unter. 775. Januar 27.

In Christi nomine. Ego Unforahtus, filius Otgari condam, talis mihi decrevit voluntas pro animae meae remedio seu pro acterna retributione, ut omnes res meas, quas mihi genitor meus moriens dereliquid vel ego ipse mihi adquisivi, ad monasterium sancti Galli, ubi ejus sacrus in Christo requiescit corpus, condonare deberem, quod ita et feci. Et hoc est quod dono in pago Durgaugiuse iu sito Zurihgauvia iu villa, quae dicitur Tunrinde, quae et Hadaleihinchova2 vocatur, id est casam, enrtem clansam cum domibns, aedificiis, mancipiis, pecuniis, terris, campis, silvis, pratis, pascuis, viis aquarumque decursibns, omnia ex integro nihil praetermittendo ad ipsum monasterium trado atque transfundo, ut quicquid rectores ipsius monasterii facere exinde voluerint, liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis aut ulla opposita persona, qui hanc cartam irritam facere conaverit, partibus fisci multa conponat, id est anri uncias IIII, argenti ponduos VI coactus exsolvat et ad ipsum monasterium duplam repetitionem restituat, et quod repetit non praevaleat evindicare, sed hace praesens epistola omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Actum Ustra villa publice, presentibus quorum hic signacula contenuntur. † Unforathi, qui hanc cartam fieri rogavit. †Raginbaldi testis. †Salucho test. †Gaerhohi test. † Friduberti test. etc. Ego itaque Walto" diaconus rogitus ab Unforatho, anno III regnante Carolo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, VI kal. febr.

er nur Druck- oder Levefehler für "Walto", vgl. 1'rk. 16 u. 77. Von Goldast ist dieser Fehler in den Cod. Trad. übergegens

Cod. Trad. 35 V 60. - Abdruck: Goldast II. 54 n. 46. Neugart I. 51.

Dürnten, 1 Hadlikon, Kirchgemeinde Hinweil, 1 Uster, sämmtlich im Kanton Zürich. Das Original wird wieder durch Goldast verschleppt sein, so dass uus als Grundlage des Textes aur der Cod. Tradgeblieben ist.

Datum, Wochen- und Monatstag weisen auf den 27. Januar 775, was mit dem Jahre IV Karls stimmt, wenn von December 771 an gerechnet wird.



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771)-814.

#### 75.

## Otto schenkt seinen ganzen Besitz in Egg an Sanct Gallen. Unter. 275. Januar 27.

In Dei nomine ego Oto." Talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterinm sancti Gallonis dare deberem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Durgaugensi in villa, qui dicitur Eccha,' hoc est omnia quicquid ibidem visus sum habere, casis, domibus, aedificiis, mancipiis, peculiis, terris, campis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, haec omnia dono atque transfundo in dominationem ipsius monasterii vel ejus rectoribus, ut quicquid a die presente exinde facere voluerint, liberam in omnibus habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego aut ullus de heredibus meis aut ulla oposita persona, qui hanc cartam irritam facere conetur, partibus fisce multa componat, id est auri uncias III, argenti ponduos V coactus exsolvat et ad ipsum monasterium duplam repeticionem restituat et quod repetit non prevaleat evindicare, sed hace presens epistola omni tempore firma permaneat cum omni stipulatione subnixa. Actum Ustra<sup>2</sup> villa publici, presentibus testibus quorum hic nomina denunciantur. † Oto, qui hanc cartam fieri rogavit. + Wolvoltus. + Winidharius. + Eeghihartus. + Fridubertitus. † Waninctus. † Tutotus. † Tattotus. Ego itaque Walto diaconus rogitus ab Ottone, IIII regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, Vl kal. febr.

3) De enter cape, 1, et 3, lieu, 1915. Me las histories anderes entere Premis and its derest Wesserbeits statistics anderestricts. De Zerger victions in the landscape and the first and the last statistics of the last statistics of the last statistics. Histories of the landscape finderestricts. Westernestricts and the last statistics, date Zeroid deres Minerradicalism der Fift petrict suggestation Abbitrary gentredes stud, no date appetition in the last statistics.

Urk. St. Gallen I. 48. 49. - Abdruck: Cod. Trad. 36 n. 61.

1 Egg und 1 Uster, Kanton Zürich.

Beide noch vorhandenen Exemplare dieses Documentes sind Copien des IX. Jahrhunderts.

Das Datum weist auf eine Epoche Waldo's vom 9. December 771, s. Urk. 57 n. 74.

#### 76.

Emthrudis und ihr Sohn Gaerwin schenken ihren ganzen Besitz in Hroadgisinchova an Sanct Gallen.

Uster. 275. Januar 27.

Ego enim in Christi nomine quedam femina Emthrudis una cum filio meo nomine Gaerwino tractaviums pro Dei timore vel anime nostre remedio sen pro acterna retributione, ut ommem possessionem nostram ad monasterium sancti Galli condonare deberemus, quod ita et fecimus. Et hoc est, quod donamus in pago Durgauvia in villa, qui dictur Hroadgisinchova, i id est omnia quicquid in ipsa villa in hac die presente visi sumus habere, id est casa, curte clausa cum domibus, edificiis, mancipiis, peculiis, pumiferis, ortiferis, terris,



Karolinger, Karl der Grosse 768 (771) -814.

campis, silvis, pratis, pascuis, viis aquarumque decursibus, mobilibus adque inmobilibus, cultis et incultis, cum omnibus appendiciis vel adjacenciis corum, hace omnia donamus adque transfundimus ad ipsum superius nominatum monasterium vel ad ejus rectoribus, ut quicquid exinde facere voluerint, liberam in omnibus ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi ant ullus heredum vel postheredum meorum aut quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartulam traditionis a nos factam venire aut cam infrangere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est auri untias III et argenti ponduos V coactus exsolvat, et ad ipsum monasterium duplam repetitionem restituat, sed hace prescus epistula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum Ustra¹ villa publici, presentibus quorum hie signacula contenuntur. Signum Emdrudis et filius ejus Gaerwini, qui hanc cartulam fieri adque firmare rogaverunt. †Wolfolt testis. †Raginbald test. †Raginfrid test. †Dancrati test. †Wolfrati test. †Raginbald test.

Urk, St. Gallen 1. 50. - Abdruck: Cod. Trad. 36 n. 62.

<sup>1</sup> Pa findet sich im Kanton Zürich wohl ein Rüeggisaltorf (jetzt Fehraltorf) und ein Rüeggihausen, jedoch kein Rüeggischofen oder sonst eine dem vorliegenden Namen entsprechende Form eines Ortsnamens.
<sup>9</sup> Uster, Kanton Zürich.

Original des Waldo.

74

Das Datum ist das gleiche, wie bei den zwei vorhergehenden Urkunden.

#### 77.

Cundhoh und seine Gattin Boazila(ne) schenken ihren Besitz in Eschenbach an Sanct Gallen.

### Wurmhereswilari. 775. Januar 30.

In Christi nomine. Ego Cundhohus una cum nxore mea Boazilane pari cousensu tractantes pro Dei intuitu vel anime nostre remedio seu pro acterna retributione, ut omnem possessinuculam nostram ad monasterium sancti Galli confessoris, ubi ipse in corpore requieseti, condonare deberemus, quod ita et fecimus. Et hoc est, quod donamus in pago Durgauginse in sito Zurihgauvia in villa, qui dicitur Esghibach, omnia quidquid in hac die presente ibidem visi sumns habere, id est casa, curte clausa cum domibus, aedificiis, peculis, ecampis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, omnia quicquid dici vel nominare potest, hace omnia tradimus adque transfundimus ad ipsum monasterium vel ad ejus rectoribus, ut qui(c)quid exinde facere volucrint, liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi aut ullus de heredibus nostris aut ulla oposita persona, qui hanc cartam irritam facere conetur, sociante fisco multa conponat, id est auri untias III, argenti ponduos V coactus exsolvat, et ad ipsum monasterium duplam reppetitionem restituat et quod reppetit non prevaleat



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

75

evindicare, sed hec presens epistula omni tempore firma permaneat cum stibulatione subnexa. Actum Vurmheresvilari² publici. † Cundhoh et conjux sua Boazilane, qui hanc cartam fieri rogaverunt. † Junchram testis. † Ragiubald. † Lantfrid. † Cozolt test. Dancho test. † Dancrat. † Wolfrat test. Ego enim Walto diaconus rogitus ab Cundhoho vel Boazilane amo IIII regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, III kal. sept.

Urk. St. Gallen I. 53. - Abdrnck: Cod. Trad. 39 n. 67.

<sup>1</sup> Eschenbach, Kanton St. Gallen. <sup>2</sup> Ist nicht zu deuten. Doch erinnert das im Jahr 1260 gegründete Kloster Wurmsbach in der Nähe von Eschenbach au das Vorkommen des Namens Wurmher in dieser Gegend.

Original des Waldo.

Das beinahe ganz erloschene Datum pasat nach meiner Lesart suf den 30, Januar 775. Goldast und der Cod. Trad. beren III kal. sept. Diese Lesart glaube ich nach wiederholter Prüfung des Originals mit Sicherheit durch -III kal. febr. erstren zu darfen. Weniger sicher ist mir der Wochentag -die lunis-. Da indess diese Lesart nach den noch vorhandenen leisen Sparen der Schriftzinge doch am meisten für sich hat und das Datum mit derselben gleich den übrigen Daten Waldo's sas den Jahre J Karls auf 775 passt, behalte ich sie mit Goldast und dem Cod. Trad. bei.

#### 78.

Atta schenkt der Kirche des heiligen Gallus in Egringen zwei Hörige.
775. Juni 26.

Domno sacrosancto eclesia sancti Caliani, qui est constructa in wiilla, qui dicitur Agurineas, et ei pis aspectus, ubi ipsi domuns in corpore requiescit. Atta cuitavi de Dei timure vel eterna bona retribucioni, donavi ad ipso sancto mancipia dua is numinibus Adalrico et Waldtrudi, en pro anima remedie mei ipsi sancti abiant, teniant adque essaciiant, quidque exinde facire volucrint, liberam abiant potestate. Si quis viro ego ipse aut heredes mei aut ulla oposita persona cuntra hanc dunacioni ista vinire timtavirit, quod ne fere credo, ..... et sit culpabilis dubla repidicioni et in fisco auri nucias II, argento pondus II, et nihilominum dunacio is firma permaniat istibulacio supuex(a). el Actu(m) in Agurineas w[i)lla el publici, precamus ad ipso loco siante in Agorineas. Signum † Attani, qui fiere rocawit. sig. † Dodoni, qui cunsinsit. sig. † Salacchoni. el sig. † Witperto. sig. † Haitoni. sig. † Waldgero. sig. † Lantfrido. sig. † Maginberto. sig. † Ramolfo. sig. † Atoni. Ego in Dei numen Lantarius, ac si indiguus vocatus presbiter, rocalus scripsi et suscripsi. Dadavi VI kal. jul., anno VII regni domui nostrie Carlo reges.

(1) Der Glitt Her (Wickfreide): Franke ist on perheitiene, das ihm die Berecktiene deus nicht versetzt werden bass. 3) Bis dieser beiere beiere der Schreidene deus der Schreidene deus der Schreidene deus der Schreidene der Schreiden der Sc

trk. St. Gallen I. 62. - Abdruck: Cod. Trad. 44 n. 76.

Egringen, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden.

Original wie die vom gleichen Schreiber geschriebene Urkunde 68.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet. In Urkunde 68 setzt Lantar zwar den 22. November 772 in das Jahr II.

Dimporte Congle

#### 79

Abt Johann verleiht an Adalbert und dessen Söhne die von Kerbert dem Kloster Sanct Gallen übertragene Hufe Adalolteshoba gegen Zins.

#### 775. November 11.

In Dei nomine Johannes episcopus et abba monasterii sancti Galli confessoris. Couvenit nobis una cum fratribus nostris monachis ipsius monasterii, ut illam hobam, que dicitur Adalolteshoba, quam Kerbertus tradidit ad supra memoratum monasterium, ut eam Adalberto et filiis ejus in censum per hanc cartam precariam represtare deberenus, quod ita fecimus; in ca vero racione, ut tempus vite suac annis singulis ceusum solvat, hoc est unam carradam de grano, mi(ni)stro praescripti monasterii illuc transvehendum ab ipsa hoba, potestatemque habeat redimendum cum sex solidis in quocumque precio velit ipse et legitima procreatio ejus. Signum Johane episcopo, qui hec fieri rogavit. sig. Rohperto teste. sig. Hroadperto test. sig. Muninco. sig. Arnolto. sig. Pruninco. sig. Erinberto. sig. Puaso. sig. Tagaberti. Ego igitur Walto diacouus rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem sabbati III idus novembris, nuno quarto regni Karlo rege Franchorum, sub Johanue antistite.

Urk. St. Gallen I. 47. - Abdruck: Cod. Trad. 35 n. 59. Wirtbg. Urkundenbuch I. 15.

<sup>1</sup> Das Wirtlig, Urkundenbuch dentet diesen Nomen auf Adelshofen, Oberant Waldsee, Kgrch. Wirtemberg. Lautlich wäre dagegen wohl nicht viel einzuwenden. Doch ist diese Dentuag immerlin bei dem Mangel jedes weitern Anhaltspunktes etwas unsicher, und es mag darauf aufmerksam gemacht werden, dass in einer spätern Urkunde aus idem Jahrer IX Lewisg des Frommen (St. Gallen II. 48) die Names Kerbert, Rodpert, Maninc, Prunine und Puaso wieder bei einzuk Leaden Zeugen erscheinen, unstufich in zweiter Generation; und jeue Urkunde ist bei Bussnang im Thurgan ausgestellt.

Copie des IX. Jahrhunderts, zweite Hälfte.

Das Datum weist auf eine Epoche Waldo's vom 9. December 771, s. Urk. 57, 74-76.

#### 80.

Abt Johannes verleiht an Theotbald den von seinem Vater Graloh an Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 776. (779.) April 30.

In Dei nomine Johannes episcopus et abba monasterii sancti Gallouis. Convenit nobis una cum fratribus nostris monachis ipsius monasterii, ut illas res, quas ibidem Graloh tradidit in pago Durgauvia, id est omnia quidquid habuit, ut ipsas res Theotbaldo filio ejus per hane precariam represtare deberemus, quod ita et fecimus; in ea vero ratione, ut uobis exinde annis singulis censum solvat, hoc est XXX siclas de cervisa et una maltra de pane et frisginga tremisso valente, et per singulas araturas singulas juches arare faciat et collegere et intus ducere, hoc faciat tempus vite sue. Post suum vero decessum filii ejus id ipsud faciant et illas res possedeant et filii filiorum ejus per successiones suas, quamdiu voluerint, ipsi censum solvant et illas res possedeant. Et hoc testamur, ut nullus abbatorum vel monachorum precariam istam irritam facere non conetur, sed firma et stabilis permaneat stibulatione subnixa. Actum in ipso monasterio saneti Galli publici. Signum Johannis episcopi et abbatis auctore. † sig. Vincentius deganus. sig. Bilifrid prepositus. † sig. Aghino presbiter. sig. Vincentio monachus. sig. Wanilo monachus. sig. Waldhram monachus. sig. Altman monachus. Ego itaque Walto diaconus rogitus anno VIII regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi, pridie kal. mad., sub Isaubardo comite.

Urk. St. Gallen 1. 63. - Abdruck: Cod. Trad. 44 n. 77. Neugart I. 61.

Die Zeugen finden sich sämmtlich auf p. 3 und 4 des Lib. Conf. Nur der Schreiber Waldo erscheint entweder auf der allerensten Seite unter Abt Otmar oder wahrscheinlich gar nicht.

Original des Waldo,

Das Datum vom 9, October 768 au gerechnet. In Urkunde 84 setzt Wahlo den 13, September 778 in das Jahr VIII. Im Uebrigen vgl. Urkunde 57,

### 81.

Agvlolf und seine Gattin Teotperga nebst seinen Söhnen und Enkeln schenken (übertragen?) Hörige in Marchthal, Thalheim, Datthausen, Alt-Steusslingen und Kirchoder Alt-Bierlingen an Sanct Gallen.

Kloster Marchthal. 776.

In Christi nomine. In honore sancti trinitatis. Contextum vel commemorationem adque requiem facinms anime nostre post transitum parentum nostrorum, que in Marhethala' monastirii construere. Caput quidem fuit Halaholfus et Hitta sive Hildiberga conjuge sua et nos filii ipsius adque nebutes ipsius, ego quidem Agylolfus et conjux mea Teotperga vel filii sui et germanus suos, Asulfus cum nxore sua Hildilenda vel filias suas, item vero Wolvinus et germanus suos Bertoaldus, nepotes ipsins. Donat igitur Agylolfus in ipsa curte colonicas duas Erfones et Sandratus cum omnibus, que eis apertenet ex omnibus ex integrum; donat igitur item Asulfus in vico, que appellatur Thalahaim, colonicas duas, id est Ragynulfus et Hariratus cum omni adjecentias eorum ex omnibus ex integrum; donat igitur Vulvinus in vico Tatunhusum³ colonicas duas, id est Baltfritus et Achilmunta cum omnes adpertenentias corum ex omnibus ex integrum. Istud, que superius scripsimus, confirmarunt et donarunt filii adque nebotes, item colonieas, que dedit Alaholfus et Hitta sive Hildeberga in ipsa curte colonicas tres his nominibus: Hattone et Fagynulfus et Haimulfus cum omnes res corum tam de servus sancti Michahelis, qui ibidem adpertenent, Adalario, Amanulfu, Winidulfu, Condvinum; tam de sancti Martini in Stiozaringas,4 qui ibidem adpertenent colonicas ..... cum omnia, que ibidem adpertenent Wizone et Perso; bitem Pilaringas sancti Martini colonigas II, Tita, Cherilo, qui ad Marhetala pertenit et omnibus ex integrum et vel conjuge sua, campis, Pratis, casas cum casalis, aquis, silvis. Quantum ad nos pertenit in omnibus convenentiae

nostre adque rogidi vel sublimis pedimus, hec omnia, que superius diximus, ad monasterium sancti Gallonis tradimus adque transfundimus vel corum dominius ad regulam confirmandam esse petivimus, ad Marthala monasterii capud vel dominius esse debeant....... eorum anima, qui hunc monasterium sancti Petri construxerunt, orrare debeant. Et si quis, quod futurum esse non credimus, nos ipsi, quod absit, aut ullus de heredibus nostris seu quis-libet persona, qui contra hane cartola donationis ire vel inrumpere voluerit, si se emendare noluerit, incurrat in judicium Dei, et cartola ista firma et stabilis permaniat stipulatione subnexa. Actum in monasterio ipsius Marhetala, quorum praesentibus hic signacula contenentur. Signum Agylolfo comite et Asulfo et Wolvino et Berthoaldo et nepotis eorum, qui hane cartola fiere et firmare rogaverunt. sig. Amalperto. sig. Grimberto. sig. Manacaldi. sig. †Landoaldi. Ego ac si indignus Laurentin(s) presbiter rogitus et petitus scripsi et subscripsi, anno VIII Karoli regis.

a) "et Ackilmant" ist in zerflorenen, dicken Buchslaben in grünlicher Färbung gaschrieben und unecht gerude den Eindruch, als ob es mit Rengentien behandelt und dann aufgefrischt worden näre. b) Für "et Perse", das nicht unbedingt sieber ist, gilt den Gleiche, was unter a) bemerkt worden ist.

Frk. St. Gallen 1. 65. - Abdruck: Cod. Trad. 45 n. 79. Neugart I. 61. Wirthg. Urkundenbuch I. 16.

<sup>1</sup> Marchthal, <sup>2</sup> Thalhein, <sup>3</sup> Datthausen, <sup>4</sup> Alt-Steusslingen, <sup>3</sup> Kirch- oder Alt-Bierlingen, sammtlich Oberamt Ehingen, Kgrch, Wirtemberg.

Die Schrift ist für das VIII. Jahrhundert beinahe zu klein und regelmässig, fast zierlich, um als Original betrachtet werden zu durfen; anderseits aber finden sich noch sehr viele eursive Elemente, die das Document auch nicht weit herunter setzem lassen, und da sir keine weitern von Laurentius geschriebenen Urkunden besitzen, wird die Frage, ob die vorliegende Urkunde Original oder Copie sei, wohl nicht leicht zu eutscheiden sein. Ich neige mich oher zu der letztern Amsicht.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

## 82.

# Lantbert und Hiuto übertragen Hörige an Sanct Gallen. Laupheim. 778. Januar 20.

Nos vero in Dei nomine Lantbert et Hiuto talis nobis decrevit voluntas, ut pro animabus patre nostro Fuecone et sorore nostre Cartdiuha aliquas mancipias de rebus nostris ad monasterium sancti Galli condonare deberemus, quod ita et fecinus. Et hoc est, quod donamus in pago, qui dicitur Rammackeuvi, id sunt Tita, Unroh, Linta, Linplih, Adalfrit, Rahheil, Ribheil, Wolalaup, tradimus atque tran(s)fundimus, ut ibidem perpetualiter sint ad possedendum, vel adhue in ea vera ratione, ut me ipso Hiutone liceat cos in censum recipere, hoc est in I bovem V solidos valentem per singulos annos persolver ad ipsum supradictum monasterium, non in aliud, nisi quamdiu ipsi monachi monasterio sancti Gallonis vel rectores ejus volucrint. Et si ipsum censum aliquando neglexero facere aut ipsos mancipias contradixero, tune in omni integritate ipsos mancipias ad ipsum monasterium revertant absque ulla contradictione. Si quis vero, quod esse non credimus, si nos ipsi aut aliquid de heredibus nostris vel quislibet opposita persona, qui contra hanc traditionem,

quam nos spontaneo voluntate fieri rogavimus, aliquid inrumpere volucrit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias III et argento pondos V coactus exsolvat, et quod repetit non prevaleat evindicare, sed hec presens carta firma et stabilis permaneat cum stibula) non subuixa. Actum in villa, qui dicitur Louphaim pupilici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum Lantberto et Hiutone, qui hanc traditionem fieri rogaverunt. sig. Stenharto comite. sig. Odalharto teste. sig. Cundpoldo test. sig. Deotvino test. sig. Randingo test. sig. Hadarico test. sig. Cherilo test. sig. Isanhario test. Ego enim Salamonus indignus diaconus seu canzalarius anno X reguante Callo gloriosissimo rege Francorum scripsi et subscripsi. Notavi die marcio, XIII kal. febr., sub Stenharto

Urk. St. Gallen 1. 66. - Abdruck; Cod, Trad. 46 n. 80. Neugart I. 64. Wirtbg, Urkundenbuch I. 21.

<sup>1</sup> Ueber den Rammacgau s. Stälin I. 306. <sup>2</sup> Gross- oder Klein-Laupheim, Oberant Wiblingen, Kgrch. Wirtemberg. Original des Kalonon, wie Urk. 108 und 122 (St. Gallen I. 86. 105). Urk. 149 (St. Gallen I. 125) ist von anderer Baul und wahrscheinlich von einem andern Salomon.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9. October 768. Von den nachfolgenden 2 Urkunden Salomons stimmt Urtunde 122 ebenfalls genau, wogegen in Urkunde 106 das Kalenderdatum mit dem Regierungsdatum um zwei Jahre differit.

#### 83.

## Waltfrid überträgt Besitzungen und Hörige in Leipferdingen an Sanct Gallen.

la Dei nomine ego Waltfrid, filius Deotrih. Talis mihi decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis ad monastirium sancti Galli condonare deberem, quod ita et feci. Dono adque trado in villa, que vocatur Liutfridingas,' Riholfum cum hoba sua et cum omni peculiare ejus et Sighimundum cum hoba sua et cum omni peculiare ejus et de terra salica juches XXX et Ratlindam cum duos infantes suos; hace omnia et ex integro ad ipsum monasterium trado adque transfundo; in ca ratione, ut illas res possedeau et annis singulis exinde censum solvam, hoc est XXX siclas de cervisa et duas maltras de pane et frisginga tremisso valeute. Et si mihi aliquando aptum videtur, ut illud redimam, cum XXX solidis illas res vel ista traditione redimam. Et si mihi dies exitus mei supervenerit, antequam illud redimere faciam, passe res post me nullus de heredibus meis aut alius quislibet non possedeat, sed ad ipsum monasterium revocare debetur ibidem perpetualiter possedendum. Signum Waltfrid, qui hanc cartulam fieri rogavit. Sig. Theotrih patris ejus consentientis. sig. Theotrih filii ejus consentientis. sig. Waldo test. sig. Waldo test. sig. Waldbert test. sig. Hacco test. sig. Eghibert test. sig. Hadubert test. sig. Heribert test. sig. Sighimunt test. sig. Sighi test. sig. Tuni test.

Ego itaque Waldo diacouus rogitus anno X regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, V nonas mad., sub Hroadberto comite.

Urk. St. Gallen I. 67. - Abdruck: Cod. Trad. 47 n. 81. Neugart I. 66.

Leipferdingen, Bezirksamt Blumenfeld, Grossh. Baden, nach Neugart. Der Name des Grafen weist auf diese Gegend, s. Irk. 57.

Original des Waldo.

Für das Datum, welches genau auf die Epoche vom 9. October 768 passt, vgl. Urk. 57.

## 84.

## Hrambert überträgt seinen Besitz in Fischbach an Sanct Gallen.

Ego in Dei nomine Hrambertus dono adque trado ad monasterium sancti Gallonis omnem portionem meam, sicut mihi a filiis meis legitime contingit. Hoc est, quod dono in pago Liuzcauvia in villa, que dicitur Fiscbahc, sicut jam dixi, omnia et ex integro trado adque transfundo ad ipsum monastérium ibidem post meum obitum perpetualiter possedendum; in ca ratione, ut dum advivo censum exinde solvam, id est X modias de annona aut X siclas de cervisa, et frisginga saiga valente et X panes. Si quis vero, quod fieri\*) non credo, si ego ipse aut ullus heredum meorum aut quislibet ulla oposita persona, qui hanc cartulam irritam facere aut cam inquietare volnerit, partibus fische multa conponat, id est auri untias II et argenti pondnos III coactus exsolvat et ad ipsnm monasterium duplam reppetitionem restituat et quod reppetit nihil evindicet, sed hec presens traditio omni tempore firma et inviolata permaneat cum stibulatione subnixa. Actum Fiscbahc villa publici. Signum Hrambert, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Waldbert et Wolfbert filiis ejus consentientibus. sig. Hroadhoh testis. sig. Theothoh test. sig. Baturihe test. sig. Theotine test. sig. Warmunt test. sig. Baldmunt test. sig. Adalhelm test. sig. Marcus test. Ego itaque Waldo diaconus rogatus anno VIII regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, id. sept., sub Hroadberto comite.

Urk. St. Gallen 1. 64. - Abdruck: Cod. Trad. 45 n. 78. Nengart I, 66. Wirtbg. Urkundenbuch 1. 22.

<sup>†</sup> Fischbach, Oberamt Tettnang, Kgrch, Wirtemberg.

Original des Waldo.

Datum. Das Kaleuderdatum dieser Urkunde steht in geraden Widerspruch mit demjenigen der vorhergebenden Urkunde, und das Regierungsdatum passt weder auf 768, noch auf 771.

#### 85.

Waldrata und ihr Sohn Waldbert übertragen ihren Besitz in Romanshorn mit der dortigen Kirche und einem Hörigen an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 779. Februar 2.

Sacrasancta ecclesia sancti Galli confessoris, qui est constituta in pago Arbonensi vel in sito Durgogensi, ubi ipsius corpus in Christo requiescit et ubi Johannes episcopus

et abbas adesse videntur. Ego itaque in Dei nomine Waldrata, o filia Theotuni condam, qui fuit uxor Waldramno tribuno, talis mihi decrevit voluntas atque summa devotio una cum consensu Waltberto filio meo et fratrum ejus filiorum meorum, ut aliquod locum, qui dicitur Rumanishorn, ad ecclesiam sancti Galli, nbi nnnc preest Johannes abbas, condonare dibnerem, quod et ita feci. Et ego itaque Waldbertus similiter cum genetrici meo Waltratani, quantum mihi in ipsum locum in porcionem contingebat, ad ipsam superdictam ecclesiam sancti Galli trado in dominationem vel ejus monachis ibidem deservientes; in ea vero ratione, (nt) milii viventi annis singulis exinde eensum solvanms et hoc per precariam habeamus, hoc est cirvisa siclas XV et maldra de pane et frisgingas drimissi valenti, per festivitatem sancti Calli hoc solvamus. Quidquid in ipsum locum visi sumus habere ego et filius mens Waldbertus omnia et ex integro a die presente in dominationem sancti Galli et ejus monachis tradimns atque transfundimns, cum ecclesiam sancte Marie et sancte Petri et sancti Galli, quid ibidem est consecrata cum domibns, etefficiis, viniis, agris, campis, silvis, pratis, ortifferis, pumifferis, cultis et incultis, mobilibus atque immobilibus, et servo uno Mimuni nomine sine uxore et infantes snos, cum piculiis snis, cum onnia quod habet. Et rogamus et pedimus sugessionis vestre de duabus nonnanis Theotsinda et Guatani, quas ego notrivi et circa meb cum omnia diligentia serviunt, quamdius ipsas volunt quod in ipsum locum Deo et vos servinnt et per vestrum consilium vivant. Et ego Waldbertus taliter mihi convenit una cum consensu monachorum sancti Galli de illa silva, quod ad laterem ipsins loci adest in conjunctionem campis et silvi, quantum illi hominis vestri. quid ibidem ipsum locum providebunt vel ibi manent, tantum exartent, quantum podent in cornu conpendio et ad corum opus, quid ibidem mammt, et ligna et maderame et corum porens, quando pascio est, ad sufficientiam habeant potestatem, et alios extrancos non habeant licentiam dare. Si quis vero, quod fiero non credimus, si nos ipse, quod absit, aut nllus de gentibus " nostris ant quislibet ulla oposita persona, qui contra hanc cartam traditionis venire temptaverit, partibus fische multa cumponat, id est anri libras quinque et argenti pondoro X quoactus exsolvat et duplam repeditionem enm omnes res admelioratas ad monasterium sancti Galli restituat et quod repedit permullisque ingeniis evindicare non valeat, sed hec presens epistola omni tempore firma, stabilis debeat perdurare. Actuum in monasterio sancti Galli publici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. † Signum Waldberto atque Waltrata, qui hane fieri cartam rogaverunt. sig. Reginberto teste. † Wolframno test. †Meginberto test. † Wolfridus test. † sig. Gramanno test. † Wolfharto test. † Wolfri test, † Roadberto, † Hitzi, † sig. Amnlbert, † sig. Crimolt. Ego enim Wolvinns lector anno undecimo regnante domno Carlo gloriosissimo rege scripsi et subscripsi. Notavi sub die, quod feeit febr. dies II.

Urk. St. Gallen 1, 69, -Abdruck: Cod. Trad. 48 n. 83. Neugart 1. 67.

manshorn, Kanton Thurgau.

Original und einziges Document des Wolvieus. — Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

82

Hiso überträgt seinen Besitz in Rickenbach, Matzingen, Degerschen, Widahe, Trungen, Bucinesvilare und das Leibgeding der Harisinda in Ganterswil und Batzenheid an Sanct Gallen.

Schwarzenbach. 779. März 16.

In Christi nomine ego Hiso, filius Lutonis condam. Talis mihi decrevit voluntas, ut una cum filio meo Hattino omnes res nostras ad monasterium sancti Galli condonare deberem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Durgauginse in villa, qui dicitur Rihinbah, et in Mazcingas et ad Tegarascahe et ad Widahe et in Druaugum et in Bucinesvilare<sup>6</sup> et illud, quod est in Cantrichesvilare<sup>7</sup> et in Pacinweidu<sup>8</sup> de meis, cum quibus dotavimus Herisindam ad sunm tempus, post illius decessum sit similiter in illa traditione, sicut et cetera. Hacc omnia et ex integro a die presente ad ipsum monasterium et Johanne episcopo ejusque monachis ibidem Deo derservientibus trado in dominationem; in ea vero ratione, ut dum advivo ipsas res possedeam et censum annis singulis exinde solvam, hoc est XXX siclas de cervisa et I maltra de pane et frisginga tremisso valente et juchum unum arare et seminare faciam et intus ducere. Post meum vero decessum Hattinus id ipsud faciat et filius ejus et filius filii ejus; quamdin ipsum censum solvant, illas res possedeant. Et si ego aut ullus heredum meorum ant ulla alia oposita persona, qui contra hanc cartulam agere temptaverit, sociante fisco multa conponat, id est auri untias II et argenti libras III coactus exsolvat et ad ipsum monasterium duplam reppetitionem restituat, et nihilominns presens epistula ista omni tempore firma et stabilis permanent stibulatione subnixa. Actum Svarcinbaho villa publici. Signum Hiso et Hatti auctores. sig. Wurmheri testis. sig. Theotbald test. sig. Erchanbert test. sig. Salucho test. sig. Ratcoz test. sig. Rihbert test. sig. Zuzzo test. sig. Dancrat test. sig. Adalbert test. sig. Hiltipereth test. Ego itaque Helfant clericus rogatus scripsi anno VII regnante Carolo rege, et Walto relegi et subscripsi. Notavi die martis, XVII kal. april., sub Isanbardo comite. Sig. Sigimar et Wolfcoz test.

Urk. St. Gallen 1. 61. - Abdruck: Cod. Trad. 43 n. 75. Neugart I. 68.

<sup>4</sup> Rickernhorb, <sup>3</sup> Matzingen, <sup>3</sup> Degerschen, Kirchgemeinde Tobel, sämmtlich Kanton Thurgan. Hier kann das St. Gallen Degerschein gerenderzu nicht gemeint sein; diese Urkunde erhebt daher die in Urkunde 35 A. 1 geäusserte Vermuthang so ziemlich zur Gewissheit. <sup>4</sup> Wird von Neugart auf Wyden gedeutet, ohne zu bestimmen, ob dazienige in der Kirchgemeinde Schönholzersuit, Kanton Thurgan, oder dasjenige in der Kirchgemeinde Oberbelfenswil, Kanton St. Gallen, gemeint sei. Beide Weiter sind ziemlich weit von den bidner genannten Ortschaften entfernt, so dass mir die Deutung auf sie keineswegs ganz sieher scheint. <sup>5</sup> Trungen, Kirchgemeinde Wil, Kanton St. Gallen. <sup>6</sup> Wahrscheinlich eher Buswil, Kirchgemeinde Sirnach, Kant. Thurgan, als Butschwil, Kant. Gullen, s. Urk. 7 t. u. 132. <sup>7</sup> Genterswil, Kant. St. Gallen. <sup>8</sup> Obserberlich, Kant St. Gallen, St. Gallen

Original und einzige Urkunde des Helfant.

Datum. Das Regierungsdatum passt in keiner Weise zum Kalenderdatum, welchem wir anch hier folgen.

- Dais Bur 1s digtrom

## 87.

Abt Johann verleiht an Ato und seine Gattin Herosta den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Bermatingen gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 779. März 29.

Ego in Dei nomine Johannes, Dei dono vocans episcopus sive abbas monasterio sancti Galli. Ato et uxor sua Herosta ad nos venimus" petivit pregariam de res illas, quas nobis tradedit in pago Linzgauginse in villa, qui dicitur Permodingas, et nos daliter plaguit adque convenit una cum consensu fratrum nostrorum, ut nos exinde annis singulis censum solvant, hoc est frumento maltras II et cirvisa siglas XXX, friskinga trimissa valente. Ato et uxor sua sive infantes eorum similiter faciant, et corum concepcio, qui post cos venturus est, ipsum censum solvant. Et si in anno primo negligentes aparnerint, in secundo reddant dublum, et si neglexerit in tertio, reddant triblum. Facta pregaria hanc penoria et nou per quinquagines renovaciones. Actum in monasterio sancti Galli publice, presentibus quorum hic signagula contenuntur. Signum † Johannis episcopus, qui hanc pregariam fieri rogavit. sig. † Stepfano presbitero. sig. † Eginoni presbitero. sig. † Adalricho presbitero. sig. † Altmanno preposito. sig. † Zotano cellinario. Et isti seculares homines in villa Permoting as adscripti sunt isti testes. sig. † Dheothad. sig. † Irfine. sig. † Otrih. sig. † Leidrat. sig. † Epurhart. sig. † Perahthad. sig. † Friccho. sig. † Williscalh. sig. † Nidhad. sig. † Ramo. sig. † Heriolt. sig. † Hecchili. sig. † Scalco. sig. Huni. Ego Majo prespiter anno XI regnante domno Carlo nostro rege Franchorum in mense marcio in IIII kal. april. scripsi et supscripsi.

a) Statt "veniens", durch eine Ari Attraction on das verhergehende "nos". b) Für "denuria", s. Uck. 91.

Irk. St. Gallen 1. 70 u. 71. - Abdrnck: Cod. Trad. 49 n. 84. Neugart I. 69.

<sup>1</sup> Bernatingen, Bozirksamt Saleur, Grussh. Baden. — Die fünf geistlichen Zeugen sammt dem Bischof Johannes finden sich auf p. 3 und 4 des Lib. Conf.
Vo. dem - 3.

Von den zwei vorhandenen Exemplaren dieser Urkunde trägt 1. 70 den Charakter der Bucherschrift, I. 71 den Charakter for Fiplemschrift dies ausgebenden VIII. Jahrhunderts an sich; ich halte daher n. 71 für das Original. Urkund 70 ninns zum Berste der Leser mancherlei Verhesserungen in der Satzeitulung und Orthographie vor, welche bier dug 70 niberschschigt gelassen werden können, da sie für den Inhalt des Decuments von gar keiner Bedeutung sind. Von den drei auffligesden Urkunden Majo's oder Mejo's ist Urkunde 11 (St. Gallen I. 104) ebenfalls Diplomschrift, deren grössere Begelassigkeit und Reinheit wohl aus grösserer Sorgfalt des gleichen Schreibers erklart werden dafr und daher die Zummensstellung mit Urkunde 1.71 kaum verbietet. Urkunde St. Gallen I. 128 md 197 tragen den allgemeinen Charakter der zahlreichen Copten aus der zweiten Häftle des R. M. Jahrhunderts an sich.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet. Die Daten der übrigen Urkunden Majo's geben keinen weitern Ankaltspankt; deun gerade diejenige, welche allein mit dem genanen Kalenderdatum versehen ist, muss nothwendig falsch datit sein, wie seines Ortes gezeigt werden wird.

#### 88.

## Erlobald überträgt seinen Besitz in Flozolvestale an Sanct Gallen.

## Riester St. Gallen. 779. Mai 10.

In Dei nomine ego Erlobald. Talis mihi decrevit voluntas, ut ad monasterium sancti Galli omnes res meas, quas in hac die in villa, que dicitur Flozolvestale, 'visus sum habere, excepte servo uno nomine Zvakilino, quod est in pago Bertoltipara, id est domibus, aedificiis, mancipiis, terris, campis, silvis, aquis aquarumque decursibus, hacc omnia et ex integro ad ipsum monasterium trado adque transfundo; in ea vero ratione, ut dum advivo ipsas res possedeam et censum exinde solvam, hoc est solidum unum per singulos annos. Et si mihi filius erit de legitima uxore, ille solvat solidos duos, sin autem filius mihi non erit, ipsas res post meum decessum de proximis meis qui redimere voluerit cum meo wirigeldo redimat, sin vero noluerit redemere, sic illas res post me ad ipsum monasterium revertant ibidem perpetualiter possidendum. Si ego ipse aut ullus heredum meorum aut ulla alia persona, qui cartulam istam irritam facere conaverit, partibus fisce multa conponat, id est auri untias II et argenti ponduos III coactus exsolvat et ad ipsum monasterium duplam reppetitionem restituat, et nihilominus presens epistula omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnixa. Actum in ipso monasterio sancti Galli. Signum Erlobald, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Hariolt testis. sig. Wichart test. sig. Amalbert test. sig. Aschari test.

Ego itaque Waldo diaconus rogitus anno XI reguante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, VI id. mad.

Urk. St. Gallen 1, 72. — Abdruck: Cod. Trad. 49 n. 85. Neugart 1, 70. Wirthg. Urkundenbuch 1, 23.

'Wird von Neugart, Stälin I. 296 und dem Wirtlig Urkundenbuch auf Flotzlingen, Oberant Rotweil, Kgreh. Wittenberg, gedeutet. Mone IX. 216 und VI, 406 gibt aus dem Ende des XI, auf aus dem XIII. Jahrhaudert die Zesichenformen Fleedingen nicht Urzilingen. Natärlich kann in dem Naume Flotzlingen nicht die entsprechende neuere Form von Floodvestale gesehen werden; doch wird man gerne zugeben, dass der Name Flotzlingen einem wirklichen Anhaltspunkt für die Lags von Floodvestale gibt und dass beide Oertlichkeiten ihren Namen von der gleichen Persönlichkeit erhalten haben können. Das jetzige Oberant Rotweil gehörter um Bertrichdisbuar, s. Stälin I. c.

Original des Waldo,

Das Datum passt genau, vom 9. October 768 an gerechnet; vgl. Urk. 57.

#### 89.

## Immo überträgt seinen ganzen Besitz in Affeltrangen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 779. Juli 19.

In Dei nomine ego Immo. Talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterium sancti Galli cumdonare deberem, quod ita et feci. Id est in pago Durgauia in villa, que dicitur Affaltrawangas, omnia et ex integro quidquid ibidem visus sum habere ad



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

85

ipsum monasterio trado atque transfundo; in ea vero ratione, ut tempus vite mee ipsas res possedeam et annis singulis exinde censum solvam, id est XX siclas de cirvisa et XX panes et frisginga seiga valente, et unum juhum arare faciam et unum diem segare annis singulis. Post meum vero decessum filii mei ipsum censum solvant et illas res possedeant, et nihilominus presens epistula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stupulatione subnixa. Actum in ipso monasterio publici. Signum Immo, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Iso. † sig. Vurmheri. sig. Theotbald. † sig. Raacoz. † sig. Ooteoz. † sig. Wolfbald. † sig. Aschari.

Ego itaque Waldo diaconus rogitus anno XI regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, XIIII kal. agust., sub Erchanmaro comite.

Urk. St. Gallen I, 73. - Abdruck: Cod. Trad. 50 n. 86. Neugart I. 71.

<sup>1</sup> Affeltrangen, Kanton Thurgau.

Original des Waldo.

Das Batum passt genau, vom 9. October 768 an gerechnet; vgl. Urk. 57.

#### 90.

## Gebalinda überträgt ihren Besitz in Löhningen an Sanct Gallen. Kioster 84. Gallen. 229. Juli.

Venerabilibus in Christo fratribus seu pro Christo peregrinantibus Johannis episcopus et abba una cum monachis suis sub norma sancte regule beati Benedicti constitutione degentibus in monasterio sancti Galli confessoris seu sanctae Mariae semper virginis, que est in pagos Arbonense, Gebalinga, filia Maginberti. Canonica scriptura et autiqua legum auctoritas vel principum decreta sanxerunt, ut unusquisque dum manet in corpore de propria, quam possedit facultatem, voluntatem suam litteris inserat, ut perennis temporibus inviolata permaneat, quia nihil valet cuiquam lux fugitiva, nisi quantum poterit de presentia mercari acterna. Ideo ego jam dicta Gebalinda cogitavi acternam retributionem, dono a die presente quod in perpetuum esse donatum volo ad ipsa casa Dei jam dieta, id est loca nominata Loninga, omnia quicquid in codem loco vel ubicumque visa sum habere de meis propriis facultatibus, omnia liec trado in dominatione sancti Galloni confessoris seu ejus rectoribus, ut post hune diem potestatem habeatis omnia quicquid exinde pro utilita(te) monasterii ipsius facere volneritis, liberam ac firmissimam in omnibus habeatis potestatem faciendi; in ea vero ratione, ut ipsas res sub usufructuario mihi habere liceat et annis singulis censum exsolvam, id est XII maldras de prace et duas maldras de frumento et duas friskingas tremissas valentes. Et (si) post discessum filius meus vult similiter proservire, licentiam habeat usque discessum ejus. Hec quoque epistula traditionis omnique tempore firma et inviolata permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio puplice, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum Gebalinda, qui fieri rogavit. sig. Maginbertus, genitori sua. sig. Widberto. sig. Baldvino. sig. Gaozberto. sig. Waniloni. sig. Gundberto. sig. Witbert. sig. Hildirich. Hec omnia, quod supra scribere rogavimus, sine ulla contradictione habeatis<sup>b)</sup> in ea ratione, ut numquam mutetis alium dare nee minuare nee vindere, sed sit stabilis ad ipsa loca sancta. Et si hec neglegitis, revertat ad heredem proximum.

Data quod fecit mensis julius, anno XI rege nostro Karolo. Ego Alboinus regitus scripsi et subscripsi.

al Aus "bagos verbensert. b) Eigentlich "habentlat

Urk. Bremen 14. - Abdruck; Cod. Trad. 50 n. 87. Goldast H. 38 n. 12. Neugart I. 74.

<sup>1</sup> Wie Goldast dazu kam, Lolinga zu lesen, wo deutlich Loninga steht, ist mir ebenso unerklärlich, wie dans er diese Urkunde in das Jahr XII, statt in das Jahr XII setzt. Neugarts Erklärung Nollingen, Berzirksamt Söcklingen, Grossh Baden, beruht naturlich auf dieser Lesart Goldasts und des God. Trad. Mich führt die richtige Lesart Loninga und das sprachlich genau zutreffende Löhningen, Bezirksamt Stuhlingen, Grossh Baden, oder Löhningen, Kanton Schafthansen. Ich glaube kannn, dass bei dem gazulichen Mangel weiterer Anhathpunkte eine zuverlassigere Deutung wird gegeben werden konnen. Das auf der führen Lesart berühende Gitat in Urkunde 15 A. 3 bitte ich zu verbessern.

Original und einzige von Albein geschriebene Urkunde.

Das Datum vom 9. October 768.

### 91.

Abt Johannes verleiht an Bato den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. (Weiterdingen.) 779. November 14.

Ego in Dei nomine Johannes episcopus atque abba monasterio sancti Galli. Homo aliquis nomine Bato ad nobis venieus sugessit nobis, ut illas res, quas sancti Gallone tradidit, ut eas per prevariam /accipisset. Et nos taliter convenit una cum consensu fratrum nostrarum, ut hoc post se,accepisset et annis singulis exinde censum solvat, hoc est cervisa siclas XXX et panis XL et frisginga seiga valenti et ancaria, quod nostra carta contenit, et aratura per tempora jornales tres. Et si de ipso censo negligens aparuero anno primo, is secundo anno redat duplum, et si tune negligens aparuero, anno tercio redam tribhum, et si postea neglezero, ipsas res, quas dedi et postea per precaria recepi, revertant unde cas pedivi ad monasterium sancti Galli absque ulla contradictione vel minuatione. Signum Johanne episcopi atque abbatis, qui hane precaria fieri atque formare rogavit. sig. Vincentio decano. sig. Stefanus presbiter. sig. Agino presbiter. sig. Adalrichus presbiter. sig. Viventio presbiter. sig. Roado preposito. sig. Rato cellenario. sig. Waldramno camarario. sig. Altmanno portario. sig. Atto sigiristo. Data precaria hane denuria et non quinquagenas renovationis. sig. Hacastolt testis. sig. Adaluni test. † Wodalbert test. † Ruadger test. † Waltrat test. † Titto test. † Altuni test. † Liutbert test. † Germunt

test. † Ruadolf test. † Huc test. † Theotmunt test. † Reginbold test. Actuum in monasterio sancti Galli et in Witartingas' villa confirmatium. Ego itaque Amulbertus elericus anno VII regnante rege Carlo Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die dominico XVIII. kal. dec.

Urk. St. Gallen I. 60. - Abdruck: Cod. Trad. 43 n. 74. Nengart I. 53.

¹ Weiterdingen, Bezirksant Blumenfeld, Grossh. Baden. Hier werden auch die von Bato übertragenen und ihm wieder verliebenen Beitzungen zu suchen sein. — Die geistlichen Zeugen finden sich nämmtlich auf p. 2 – 4 des Lib. Conf.; einzig fie Roade und Rato ist nur die eine Form Rado vorhanden. Ob der auf p. 1 erwähnte Amalbert den Schreiber Amulbert beziehnen sell, jist doch sehr zewiefelhaft.

Einzige von Amulbert geschriebene Urkunde und nach meiner Ansicht Original.

Datum. Das Kalenderdatum weist auf den 14. November 779, womit das Regierungsdatum durchaus nicht stimmt.

## 92.

König Karl bestätigt die Uebereinkunst zwischen dem Bischof Sidonius von Constanz und Abt Johannes von Sanct Gallen über einen von dem KJoster Sanct Gallen an das Bisthum Constanz zu bezahlenden Zins.

## Worms. 780. März 8.

Carolus gratia Dei rex Francorum et Langobardorum ac patritius Romanorum omnibus pontificibus atque proceribus nostris tam presentibus, quam et futuris. In consensu corum nos ire frequenter oportet atquae constabilem permanere, qui pro amore Dei ca meditantur, quae ipsius beneplacita in omnibus esse confidunt. Igitur dum pluribus constat esse conpertum, eo quod superna gratia inspirante vir venerabilis Sedonius atquae Johannis abba per consensum domno Haeddone episcopo salubri consilio inter se acceperant, qualiter monasthirium sancti Gallone, qui aspicit ad ecclesiam sanctae Mariae urbis Constantiae, sub tali rite institui deberent, quatenus monachi, qui sub predicti Johannis vel futuro tempore in ipso monasthirio erant, absquae ullius inquietudine Deo opitulante ibidem sub tranquillitate vitam degere debuissent ac Deo militantes pro nobis vel cuncto populo christiano pleniter deberent Domini misericordia adtentius exorare, quapropter consenserunt, ut annis singolis abbates ejusdem memorati loci de ipso monasthirio partibus sanctae Marine ejusquae pontificibus in censum uncia de auro et caballo valente libra una persolvere deberent; in reliquo vero, quicquid ad ipsum monasthirium obtingebat, cum omni integritate pro ipsorum monachorum sustentatione vel alimenta rectores sui in eorum haberent potestatem pleniter dominandi. Quibus praedictis viris venerabilibus ita aptificantibus eorum manus roboratas uno tenore conscriptas nobis ostenderunt relegendas optantes nempe, ut sient eos constat sancxisse pro amore Christi, ita et nos in nostra aelymosina confirmare deberemus. quorum peticione nequivimus denegare, sed taliter in omnibus confirmasse cognoscite, prae-



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771)-814.

cipientes enim, ut sieut eorum continentur epistulas, quas inter se confirmarunt, ita et deinceps a nobis vel succedentibus regibus atque pontificibus vel abbatibus sit in omnibus perpetualiter conservatum et nec nostra vel aliorum regum hoc inrumpatur sublimitas nec episcoporum aut abbatum violetur saeva cupiditas. Et ut haec auctoritas firmior habeatur vel per tempora melius conservetur de anulo nostro subter sigillavimus.

Rado relegi et subscripsi.

Data octavo idus marcias, anno duodecimo regni nostri. Actum Vurmasia² civitate publico.

Urk. St. Gallen A. 4. A. f. - Abdruck: Neugart I. 72. - Boehmer n. 102.

"Constanz, Grossh. Baden. "Worms. — Da eine Behandlung des verwischten Ausstellungsortes von Urkunde 65 mit den einem Resultalte geführt hat, will ich nicht versäumen, bei dieser zweiten Urkunde Karis des Grossen die nachtziegliche Vermuthung von Berrn Professor G. v. Wyss in Zürich mitzuthellen, dass jener Ausstellungsort -byrocmagade (Brumat im Elasas) zu ergänzen sei (vyd. Böhmer n. 34). Diese Vermuthung acheint mit sehr Vieles für sich zu halen. — Der als Vermitther erwähnte Bischof Heide omst Heddo von Strasburg gewesen sein (734—776). Die durch Kart bestätigte Uebereinkunft ist vernmthlich unmittelbar dannals abgeschlossen worden, als Johannes von Bischof Sedonius von Constanz zum Abt von St. Gallen gemacht wurde, und wird wohl die Bedingung gewesen sein, unter welcher Johannes allein die Abtei erhieht. Die Mönche St. Gallens, welche die Abhängigkeit ihres Klosters von Constanz nie anerkennen wollten, vunsten seinwrlich Etwas von dieser Uebereinkunft. — Aus vorstehender Urkunde kann übrigens mit Sicherheit geschlossen werden, dass Johannes wichtich Abt von St. Gillen wurde, währen Sedonius soch Bischof zu Goustaga war. S. Urk. 25. A.

Wohl erhaltenes Original. Das aufgedruckte Wachssiegel scheint das gleiche zu sein, wie dasjenige von Urkunde 65, doch ist das Wachs desselben sehr umrein, so dass trotz seiner bessern Erhaltung auch hier die Unschrift nicht mehr ganz gelesen werden kann. Was aber noch lesbur ist, lässt mit Sicherheit schliessen, dass sie gelautet habe: CHRISTE PRO-TEGE CAROLUN REGEM FRANCORUM.

Das Datum ist natürlich vom 9. October 768 an gerechnet.

## 93.

Abt Johannes verleiht an Managold den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Sveiningas gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 780.

In Dei nomine Johanuis episcopus, gratia Dei abba vocatus, una cum fratribus, qui in monasterio sancti Galli deguut, ubi ejus sacre requiescit corpus. Igitur quod ono est incognitum, quod Managoldus pro remedium anime fratris sui Hugiberti casato uno cum hoba sua ad supradicta ecclesia tradedisset in villa, qui dicitur Sveiningas, his nominibus: Dheotine, Hiltimunt, Adalhilt, petivit, ut per precariam ei prestare deberemus, quod una cum consensu fratrum nostrorum ita fecimus; in ea vero ratione, ut per annis singulis censum exinde solvat, hoc est XV° siclas de cervisa et maldra de chernone et friskinga trimisse valente et in omne zelga jornale uno arare et III dies asceare et III amadere. Et si ei aliquando voluntas evenerit aut necessitas exigerit, ut ipsas res ad usum proprium



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

89

recipere voluerit, solvat eas cum XXX solidos, et quidquid inde voluerit postea agere nostris partibus liberam habeat potestatem. Et hoe ei concediums, ut si ipsos solidos infra unius anni spacium exsolvere non valuerit vel infra trium annorum curricula eos nobis exsolvat; interea antem eensus, quod nos cum illo convenit, sient supra memoravimus, nobis exinde currat. A die autem, quando supradietum precium nobis habuerit expensum et nos nostris partibus eum visi fuerimus possedere, sie cesset ab ipso ceuso. Et si filio ejus conventio ista placuerit et id ipsud facere voluerit, ipsas res possedeat. Facta precaria in monasterio sancti Galloni confessoris. Signum Johanne episcopo, sig. Johanne diaconi. sig. Aeginone presbiteri. sig. Stephani presbiteri. sig. Adalrih presbiteri. sig. Hngiberto. sig. Perahther. sig. Paldolt. sig. Sigybreht. sig. Waldbert. sig. Friccho. Ego Rodolaiens<sup>bi</sup> lector scripsi anno XII regnante domno nostro Carolo gloriosissimo rege Franchorum.

a) Oder "XII" b) Ungawise, ob als ein Wort oder als zwei Worte en lesen.

Urk. Bremen 15. - Abdruck: Cod. Trad. 51 n. 89. Goldast II. 66 n. 69. Neugart I. 71. Wirtbg. Urkundenbuch 1. 25.

<sup>1</sup> Goldast und seine Nachfolger lesen wieder durchaus unrichtig Satiningas und gaben dadurch Veranlassung zu der bisberigen Erklärung Seitingen. Oberannt Tuttlingen, Kgrch. Wirtenaberg. Die entsprechende neuere Form zu dem wiederbegstellten Seiningas wäre wohl Schweiningen. Es erscheint nun in Mone III. 253 ein Querand de Sweiningin die, Vt. 228 ein Petrus de Svainingen. Den Letztern bezog ich bei Urk. 50 mit Mone (e. das Register zu Bd. VI) auf Schwaningen, Bezirksamt Stahlingen, Grosah Baden. Neben einem genan entsprechenden Schweiningen könnte man auch an Schweningen, Oberant Tuttlingen, Kgrch. Wirtenberg, denken; dech seheint die alte Form für diese bei Dange 65 (welche Solle bei Urk. 50 irrhbmilch für Schwaningen angeführt wurde) und öfters bei Mone, z. B. IX. 223 f., als Saeuningen aufgefähre Gerückeit; ganz organisch Staamingas gelautet zu haben, s. Wirtbe, Urklich. I. 90, Ur. 79 vom 4, Jahr 78, Gallen E.E. 5, E. 15). Diese Urkunde wird anch Stälin I, 289 im Ange haben. Ein zweites Schweningen im badischen Beirksamt Setten bietet auch keinen sichern Anhaltspunkt, und so bleibt Sveiningas vorläufig wohl am besten unbestimut. — Die geistlichen Zengen stehen mit Ausnahme des Johannes disconus auf p. 3 und 4 des Lib. Conf.

Original und einzige von Rodolaicus oder Rodo laieus geschriebene Urkunde.

Dem Datum nach fällt die Urkunde zwischen den 9. October 779 und den 9. October 780, wenn vom 9. October 768 an gerechnet wird. Sie kann demnach der Urkunde 92 ebenso gut vorangehen, wie derselben folgen.

#### 94.

Witerich überträgt seinen Besitz in Weizen, mit Ausnahme des Besitzes der Kirche, an Sanct Gallen.

# Weizen. 751. Mai 18.

Sagrum locum sanctum monastirium sancti Gallonis, qui est constructus in Durgaula in Arbunense pago, ubi ipse sanctus in corpore requiescit, ubi Johanulis episcopus preesse videtur. Ego in Dei nomen Witerichus cogitavi Dei intuitum vel aeternam retributionem; propterea trado res meas pro remedium anime meae ad supradictum locum sanctum et monachis ibidem servientibus, quicquid in Alpegauia' in villa noncupante Wizia,

quidquid ibidem visus sum abere, exceptum illas res eclesie, hoc est agra, prata, sola, edifficia, mancippia, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, tam mobile, quam inmo-(bi)le, omnia ex omnihus, quidquid ibidem visus sum abere, trado atque transfondo ad supradictum locum sanctum; in ea vero rationem, ut annis singulis censum solvam ego et agnatio mea post me, hoc est viginti siglas de cervesa et maltra de chernone et frischinga tremise valente, Et si ego aut heredis mei ipsas res redemere voluerenms, cum viginti soledus redemamus. Et si ego aut heredes mei ipsum censum solvere nolneremns, ipsas res ad supradictam eelesiam firma et stabilis permaniat, nt quidquid rector monastirii exinde facere voluerit, libera hac firmissima in Dei nomine in omnibus abiat potestatem. Si quis vero ego ant heredes mei aut ulla opposita persona contra hanc donationem istam venire, agere, temptare vel inrumpere volucrit, solvat dublum tantum, quantum in ipsa donatione insertum est, et a fisco auri uncia una et argenti pondera duo, et nihilomenus praesens donatio istic omni tempore firma et stabilis permaniat cum stipulatione sulmixa. Actum villa Wizia2 publice. + Signum Witericho, qui hanc donationem fieri rogavit. Hii sunt, qui praesentes fucrunt. + sig. Manogald testis. † sig. Ruothard test. † sig. Walpert test. † sig. Ughnbert test. † sig. Fricho test. † sig. Hurolf test. † sig. Wolvoni test. † sig. Lintpald test. † sig. Adalghar test. Ego Liutfritus presbiter scripsi et subscripsi. Notavi die domenieum, III. id. mad., anno decimo regnante domno nostro Charlo rege Franchorum, sub Uodolrico comite.

Urk. St. Gallen I. 68. - Abdruck: Cod. Trad. 47 u. 82. Neugart I. 74

<sup>1</sup> Teber die verschiedenen Alp- oder Albengane s. Stälin 1. 279 f. <sup>2</sup> Weizen, Bezirksamt Stuhlingen, vgl. Urk. 73 A. 1. Original des Liutfrid, s. Urk. 73, wo statt \*St. Gallen I. 60.\* zu lesen ist \*St. Gallen I. 68.\*

Das Datum passt auf den 13. Mai 781, was auf den Regierungsanfang vom 4. December 771 verweist. Die eeste Urkunde Luttrits stimmt aber damit nicht, wenn sie den 5. Januar 775 in das Jahr VI versetzt. Wenn nach der Angabe der Abdaktalog Akt Johannes wijklich 21 Jahre laag regiert hat und wenn das Datum genau ist, so muss diese Urkunde in die letzten Tage der Regierung jenes Abtes fallen. S. Urk. 25 und 27 in den betreffenden Noten.

### 95.

# Wolfhart überträgt seinen Besitz in Brittheim an Sanct Gallen. Oberndorf. 282. Januar 11.

Ego enim in Dei nomine Wolfhart talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterium sancti Galli condonare deberem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Bertoltipara in villa, que dicitur Britihaim, id est casis, domibus, edificiis, macipiis, pecuniis, terris, silvis, aquis aquarumque decursibus, haec omnia et ex integro a dipresente ad ipsum monasterium trado in dominationem; in ea vero ratione, ut dum advivo ipsas res possedeam et annis singulis exinde censum solvam, hoc est X modia de anona et una maltra de frumento et aut in cera ant in vestimentis aut in frisginga tremisse valente



et per singulas araturas singulos juches arare et seminare et collegere et unum diem in fenatione operare. Post meum vero decessum filli mei vel filii filiorum meorum, quamdiu ipsum censum solvant, illas res possedeant. Et si aliquis ex nobis de ipsa terra ad alia terra ipsius saneti Galli transire voluerit, ipsum censum ibidem solvat et illas res possedeat, et nihilominus presens traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat eum stibulatione subuixa. Actum Obarindorf' villa publice. Signum Wolfhart, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Deothoh testis. sig. Hraadoni test. sig. Lantbert test. sig. Ceizman test. sig. Hadubert test. sig. Wolfman test. sig. Cunzo test. sig. Drudbert test. sig. Hadumar test. sig. Sighiman test.

Ego itaque Waldo diaconus rogitus anno XIII. regnante Carolo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, III id. jan. feliciter.

Urk. St. Gallen I. 75. - Abdruck: Cod. Trad. 52 n. 89. Neugart I. 75. Wirthg. Urkundenbuch I. 26.

<sup>1</sup> Brittheim, Oberant Sulz, Kgrch, Wirtemberg. <sup>2</sup> Oberadorf, Oberant gleichen Namens, Kgrch, Wirtemberg.

Datum Das Kalenderdatum passt nicht zum Regierungsdatum; s. Urk. 57.

#### 96.

# Otgaer überträgt seinen Besitz in Bickelsberg an Sanct Gallen. Oberndorf. 782. Januar 11.

In Dei nomine ego Otgaer. Talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterium sancti Galli condonare deberem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Bertoltipara in loco, qui dicitur Buchilesperc, id est casis, domibus, edificiis, pecuniis, terris, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, nihil praetermittendo ad ipsum monasterium vel ejus rectoribus trado in dominationem; in ea vero ratione, ut dum advivo ipsas res possedeam et annis singulis exinde censum solvam, hoc est X modia de anona et una maltra de frumento et aut in cera aut in vestimentis aut in frisginga tremisse valente et per singulas araturas singulos juches arare et seminare et collegere et in fenatione unum diem operare. Post meum vero decessum filii mei vel filii filiorum meorum, quamdin ipsum censum solvant, illas res possedeant. Et si ego aut aliquis ex illis de illa terra ad alia terra ipsius sancti Galli transire voluerit, ibidem similiter illum censum solvat et illas res possedeat, et nihilominus presens epistula ista omni tempore firma et stabilis permancat stibulatione subnixa. Actum Obarindorf' villa publice. Signum Otger, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Deothoh testis. sig. Hruadoni test. sig. Lantbert test. sig. Ceizman test. sig. Hadubert test. sig. Wolfman test. sig. Cunzo test. sig. Drudhert test. sig. Hadumar test. sig. Wano test. sig. Sighiman test.

Ego itaque Waldo diaconus rogitus anno XIII regnante Carolo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, III. id. jau.

Urk. St. Gallen 1. 76. - Abdruck: Cod. Trad. 52 n. 90. Neugart I. 75. Wirtbg. Urkundenbuch I. 27.

<sup>1</sup> Bickelsberg, Oberant Sulz, Kgrch, Wittemberg. <sup>2</sup> Oberndorf, Oberant gleichen Nameus, Kgrch, Wittemberg, Original des Waldo.

Ueber das Datum s. die vorbergehende Urkunde,

#### 97.

# Dhanco und seine Gattin Svabin schenken 7 Juchart in Steinach an Sanct Gallen. Kloster 8t. Gallen. 252. April 21.

In Dei nomine ego Dhanco et conjux mea Svabin. Talis nobis decrevit voluntas, ut pro remedio anime nostre aliquid de terra nostra at monasterium sancti Galli condonare deberemus, quod ita et fecinus. Et hoc est, quod donanus in pago Arboninse in villa, que vocatur Steinaha, jurnales septem; hec omnia et ex integro a die presente ad ipsum monasterium tradimus adque transfundinus ibidem perpetualiter possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si nos ipsi ant successores nostri, qui contra hanc cartam tradicionis agere tentaverit aut cam infrangere volnerit, sotiante fisco multa conponat, id est anri uncias II et argenti pondus III coactus exsolvat et quod repetit non prevaleat evindicare, sed hec presens carta traditionis omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actumi in ipso monasterio sancti Galli confessoris puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signam Dhanco, qui hanc cartam fieri rogavit, sig. Aruolt testis, sig. Reghinper(t)<sup>5</sup> test. sig. Woleri text. sig. Liupert test. sig. Sigibert test. Ego enim Engilbertus diaconus rogitus auno XIII regnante Carlo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die donninica, XI kal. madias.

n) Eigentlich "ulgnantenta". b) Das anelautendr gte dieses Nemens ist mit der Abkürgung für testla gnammengeflossen.

Urk. St. Gallen I. 77. - Abdruck: Cod. Trad. 53 n. 91.

<sup>1</sup> Steinach, Kanton St. Gallen, an der Mündung des gleichnamigen Flüsschens in den Bodensee.

Original. Von den übrigen Urkunden Engilberts, Urk. 128, 116 und 113 (St. Gallen I. 81, 101 und 103), scheint der beleutend stumpfern, die zweite mit einer noch spitzigern Feder geschrieben zu sein; die dritte ist entselbeden Copie des IX. Jahrhunderts.

Datum. Das Kalenderdatum passt nicht zum Regierungsdatum. Von den übrigen Urkunden Engilberts ist Urk. 128 mangelhaft datirt, Urk. 116 setzt den 26. Februar 788 in das Jahr XX und rechnet also genan vom 9. October 765 au; Urk. 113 setzt den 17. Juni 787 in das Jahr XX und ist entweder ungenan datirt oder lässt einen Fehler des Abschreibers vermutben:

# Roadpert überträgt die Hälfte seines Besitzes in Zuckenried an Sanct Gallen. Zuckenried. 752. November 5. (781. Nov. 2.)

In Christo nomine. Ego Roadpertus dono adque trado ad monasterium sancti Galli de terra mea demediam partem; et hoc est, quod dono in pago Durgania in villa, qui dicitur Zuckinreod; hec omnia et ex integro, sient supra diximus, trado in dominacionem ad monasterium sancti Galli vel ejus rectore Waldone abbate vel ejus monachis ibidem Deo deservientibus; in ea vero racione, ut ipsas supradictas res tempus vite me post me recipiam et exinde annis singulis censum solvam, hoc est quindecim siclas de cervisa et XXX panis et III dies admedere; hoc faciam tempus vite meç. Et si filius meus post obitum menm ipsud facere voluerit, ipsum censum solvat et illas res possedeat. Actumn in villa puplici, qui dicitur Zuckinreod, presentibus quorum hie signacula contenuntur. Signum Roadberto, qui haue cartam fieri rogavit. sig. Vuramhari testis, sig. Deotpalt test. sig. Raatcoz. sig. Hariman. sig. Rathari. sig. Walberto. sig. Waldo. sig. Busilo. sig. Lintcoz. Ego itaque Wincencius monachus rogitus anno XIIII. regnante Karolo (rege) Franchorum scripsi et supscripsi. Notavi die veneris, VI non. novembris.

Trk. St. Gallen 1. 78. - Abdruck: Cod. Trad. 54 n. 92. Neugart I. 76.

1 Zuckenried, Kirchgemeinde Lenggenwil, Kanton St. Gallen.

Original und einzige von Wincencius geschriebene Urkunde.

In dem Datum muss ein Fehler liegen; denn der November hat keine VI Nonea. Die einfachste Verbesserung wäre wöld IV non, wodurch wir den 2. November 781 erhielten, was genau zu der Epoche von 9. October 768 stimmen würde. Dagsgen spiecht aber der Umstand, dass zwischen Abs Johannes, der zuletzt in einer Urkunde vom 13. Mai 781 erwähnt wild (s. Urk. 94) und Abt Waldo, unter welchem diese Urkunde ausgestellt ist, nach den Katalogen der St. Gällischen Abte ein Alt Randpertus oder Ruodpertus, der ein Jahr regiert habens soll, einzwehelben ist. Um für diesen Zwischen Baum zu gewinnen, vernaushet Neugart VI islas, statt VI non., wodnrech üle Urkunde auf den 8. November 782 gesetzt wird, welcher Tag unbestenklich auch in das Jahr XIV Karls versetzt werden dürfte, obschon diess nicht ganz genau wäre. Ich im Neugart gefolge, setze jedoch auch das nach erster Weise verbesserte Datum bei.

#### 99.

# Wichar überträgt seinen Besitz in Altenbeuren an Sanct Gallen. 283. Mai 1.

Ego in Dei nomine Wichari cogitavi, ut aliquid de rebus meis in sito vel in paco Lincauginsi ad ecclesiam sancti Gallonis confessori, qui est constructa in pago Arboninsis, dono datum et "superdictam ecclesiam sancti Galli in villam, qui dicitur Aldunpurias" hobas tres de (a)rativa bi terra, contenentes jurnales centum, et de prade ad carradas XXXVII casas, cupinia, spicarium, enrti clausa cum domibus, edificiis et officinas, earum mancipiis VII his nominibus: Franco et Liutsinda, Kerhilt, Linbila, Folrato, Dacarat, Hailrat cum omnibus pecuniis et omnis eum utilitatis corum a die presente de meo jure in dominatione ad ecclesiam sancti Callonis trado adque transfundo; in ea vero ratione, ut ipsas superdictas res per precariam ad me recipiam et infantes meos post meum obitum, et exinde annis singulos censum solvamus per festivitatem sancti Galli, id est modios de avina modios XX et una maddra de frumento et una friskinga saica valente tantum. Signum Hacchilino teste. † sig. Huso test. † sig. Machelm test. † sig. Friechoni test. † sig. Niizzoni test. † sig. Maccho test. sig. Purcolfo test. † sig. Wolfharijo test. sig. Alcoino" test. † sig. Plidkero. Ego enim Ratifridus lector anno XV regnante domno Karlo, sub Rotperto comite, scripsi et subscripsi. Data sub die kal. maid.

a) Pir ,a.4". b) , de arativa" let los Original un "dorestra" unsammengeflosceu. c) Oder "Altonoc",

Urk, St. Gallen I. 83. - Abdruck: Cod, Trad. 56 n. 97. Neugart I. 77.

Altenbeuren, Bezirksamt Salem, Grossh, Baden, nach Neugart.

Original und einzige von Ratfrid geschriebene Urkunde.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 100.

## Wano schenkt seinen Besitz in Theuringen au Sanct Gallen. Kloster 8t. Gallen. 753. September 14.

Ego in Dei nomine Wano tractans Dei induitum vel anime mee remedium, ut aliquid de rebus meis, quod est in page vel in sito Linzgauwa in villa, qui dicitur Duringas, quicquid mihi de paternico vel maternico legitimo obtenebat, omnia et ex integro ad eccless, acarcti Gallonis vel ejus monachis trado in dominatione, habeant, teneant atque possedeant, quicquid exinde facere voluerint liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ullus adest de propinquis meis, qui contra hanc traditionem a me factam agere temptaverint, partibus fische multe conponant, id est auri solido uno et argenti solido II coactus exsolvat, et quod repetit pernullisque ingeniis evindicare non valeant, sed hace presens traditio omni tempore firma permaneat cum stipulatione subnixa. Actuum in monasterio sancti Galli publici, presentibus quorum luic signacula contenuntur. Signum Wano, qui hanc tradi(ti)onem fieri atque firmare rogavit, sig. Gaerolt, sig. Theotgaer, sig. Erfmann, sig. Enno, sig. Raginbert, sig. Hroadgaer, sig. Wichram, sig. Hroadfrid, sig. Asbrant, sig. Lantbold. Ego enim Wano scripsi, et subscripsi. Notavi die dominico, id. sept., anno XV Karoli regis, sub Ruadberto comite.

Urk. St. Gallen I, 84. - Abdruck: Cod. Trad. 57 n, 98. Nengart I. 78.

1 Ober- oder Unter-Theuringen, Oberamt Tettnang, Kgrch. Wirtemberg.

Wano lat ausser der vorliegenden noch zwei Urkunden geschrieben, Urk. 149 und 174 (8t. Gallen I. 132 und 162). Von diesen drei Urkunden weist jede eine undere Schrift auf. Die Schrift der vorliegenden Urkunde ist die ülteste und möglicherweise Original; die zwei andern Documente stud jedenfalls Copien.



#### Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

Datum. Wenn das Kalenderbatum richtig wäre, so könnte die Urkunde uur auf den 13. September 778 oder 789 fallen. Wie aber eines dieser beiden Jahre zum XV. Regierennegähre Kast gemacht werden konnte, ware gerallera unbegrefflich. Es darf daber hier der Peldig wohl im Kalenderstaum gesucht werden. Neugart besert VII ill. Sept. der halt danif den 7. Sept. 783, was zum Jahre XV passt. Den 14. Sept. 783 erhält man durch die Annahme, dass der Schreiber sich um einem Tag verstaht und die ikun statt der XVIII kal. oct. geschrieben habe.

### 101.

# Craman lässt eine Hörige mit ihren zwei Kindern frei. Wasserburg. 254. April 25.

In Christi nomine. Ego Craman et super nomine" Pajo pro Dei timore et pro anime mee remedimm seu pro eterna retributione famulam juris mei nomine Liupnia et filias ejus nomine Sikifrit, Rotni, relaxabor ingenui, ut ab hac die presenti sint genui, tamquam si de ab ingennis parentibus fuissent nati vel procreati. Nullo umquam homine reddebent servicinm, nisi unum trimissam ad in censuu in anno ad sancti Gallonem et ad sancti Gorgi ad Wazzarburue' reddent, et subiciuntur cive Romana, portas apertas libera potestate cant, pergant partem quam se elegerint nullo inquietante; peculiare vero, quod habent ant deinceps elaborare potnerint, ipsnm concessum habeant mundiburdnm vel defensionem ad ipsam ecclesiam, et cum Dei et nostra gratia perennis temporibus Christo propitio valeant permanere bene ingenui atque seenri. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel proheredibus aut quislibet ulla opposita perversa persona, qui contra hanc cartulam ingenuitatis venire ant eam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed dammum incurrat et indisenciente fisco multa conponat, id est auri uncias II et argenti ponduos IV coactus exsolvat et quod repetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in loco, qui dicitur Wazzarburuc, cartula ista scripta. Signum Craman et super nomine Pajo fieri rogavit, sig. testis Usso. sig. Buoso. sig. Heribrant. sig. Hiltibrant. sig. Gundini, Richbold, Hartbret, Amulrich, Ruodine, Altram, Lintbold. Ego Kerram rogitus scripsi et subscripsi, anno XVI regnante Carolo rege Francorum, et sub Roadberto comite, VII kal. mad.

a: Die Albarenag , up. nom. \* wird wohl anf diese Weise anfauldeen und as en versteben sein, dass Craman auch den zweiten Names Pajo fibrit; oder sollte Wagdnich für nine awsita, etwa namitudigu, Person Namens Pajo handeln?

trk. St. Gallen 1. 85. - Abdruck: Cod. Trad. 57 n 99. Neugart I. 80.

<sup>1</sup> Wasserburg am Bodensee, Kgrch. Baiern.

Einzige Urkunde des Schreibers Kerram; doch schwerlich Original desselben.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

- Songle

#### 102.

Anshelm überträgt 31 Juchart Ackerland und 14 Fuder Wiesland zu Althaim und Hoolzaim nebst einem Walde zu Lahha an Sanct Gallen.

#### Schörzingen. 785. September 1.

In Christi nomine. Unicuique perpedraudum est, quod evangelica vox admonit dicens: Date et dabitur vobis, sicut et ego Anshelm in Dei nomine itaque trado ad monasterium sancti Galli confessoris, quae est constructus in paco Harboninse, nbi Werdo abbas esse videtur. Et hoc est, quod dono in paco Pirihteloni in locis et in villas numhcupantes Althaim¹ et Hoolzaim,² de terra mea XXXI jornalis et de prada XIIII carradas, et silva mea in loco, qui dicitur Lahha; in ca vero racione, nt ego et filii mei per annos siggulos exinde usque ad obidum nostrum censum solvamus. Si quis vero, quod fieri non credo, ego ipsi et eredis mei et posteredum meorum aut ulla oposita persona, quae contra hanc dradicione ista a me facta frangere aut rumpere voluerit, non solum quod ei non liciat, sed damnum incurrat et in fisco dominico multa conponat, id est auri uneias III, argenti pondara quinque quoactos exsolvat et quod repedit nihil evindicet cum omni stibulacione subnixa. Hactum in Scercingas2 villa publice. Et ic sunt testes, qui in praesente fuerunt, quorum ic signacula contenuntur. † Signum Hanshelmmi, qui hanc dradicione ista fieri rocavit. † sig. Rodperti presbiteri. † sig. Eborini. sig. Nandgeri. sig. Chuniberti. sig. Ruodhoi. sig. Danchoni. sig. Laibolfi. sig. Woldregi. 1 Notavi die jovis, kal. septembris, XVIII. anno regnante domno nostro Caralo rege Franchorum adque Loncobartorum, sub Pirihteloni comite. Ego Berachtozus, ahesi indignus vocatus presbiter, scripsi et subscripsi.

a) Vermuthlich verschrieben für "Wolfdregi",

Urk. St. Gallen I. 93. - Abdruck: Cod. Trad. 53 n. 107. Neugart I. 82. Wirthg. Urkundenbuch I. 28.

Wird von Neugart auf Altbeim, Oberamt Sulz, Kgreh. Wirtemberg, gedeutet, \* auf Holzhansen, Oberamt Horb, Kgreh. Wirtemberg, und \* auf Schörzingen, Oberamt Sulz, Kgreh. Wirtemberg. Die dritte Erklärung ist wahrscheillich richtig. Vgl. auch Sklün 299 f. Die ersten beiden Erklärungen halte ich nicht für richtig und mochte Altbaim lieber in dem schon in Urkunde 51 genannten Altheim, Bezirksant Messkirch, Grossh. Baden, wiederfinden, und was nabe liegende Holzach, Bezirksant Stockach, Grossh. Balen, als auf Holzhansen. Wenigstens zeigt dieser Name Holzach, sowie der Name Hölzle im Bezirksamt Messkirch selbat, dass die Zusamnensezung von Ortsmannen mit 3-Holz in Jener Gegend nicht ungebäuselheit his. Beide Orte wären wenigstens elenno nabe bei Schörzingen, als die oben genannten, und warden wohl besser zur Bertholdsbaar passen. Neugart denkt auch an Altheim und Holzen (doch Oberholzheim?), Oberant Laupheim, Kgrch. Wirtemberg, in der Nähe von Um, wofür in dortiger Gegend eint unzweiter Bercholdsgan angenommen werden müsste. Doch fühlt er die Unvahrscheinlichkeit dieser Hypothese selbst. Die Oertlichkeit Lahba ist nicht anszumkteln.

Einzige von Berchtgoz geschriebene Urkunde und nach meinem Dafürhalten Original.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht zum Regierungsdatum, da der 1. September 785 genau genommen in das XVII. Jahr Karls fallen sollte.

#### 103.

# Ekino schenkt eine Hufe und Hörige zu Rietheim und Amulpertiwilari an Sanct Gallen. Bürbhelm. 286. Januar 18.

In Dei nomine. Perpetra(n)dum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: Date elymosinam et omnia munda sunt vobis. Igitur ego Ekino talis mihi decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare debere(m), quod ita et feci. Dono adque trado donatum, quod in al perpetuum habere volo ad eclesiam sancti Galli, quia est constructa in pago Arbonensi. Et hoc est, quod dono in pago Piritiloni in villas, qui dicitur Rcothaim' et Amulpertiwilari, hoba I ct mancipias meas his nominibus: Kericho cum uxore sua Liuphilta cum infantis eorum et servo eorum Hiltiperto, et alia ancilla nomine Liula cum infantis suis, ct mater ancillarum earum nomine Liupwara et omnia peculiare eorum, et omnia que hibidem visus sum habere, id est casale, b) cranarium, his e(di)ficiis con curtes cinctis, campis, silvis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus adque immobilibus, cultis et incultis, omnia et ex integro de meo jure ad jure sancti Galli vel rectores ipsius hibidem manentes habcant, tencant adque possedeant, post obitum meum quidquid exinde facere volucrint liberam hac firmissimam habeant potestatem in omnibus faciendi absque ulla contradi(c)tio vel marritione. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus heredum meorum vel postheredum, qui contra cartulam istam venire presumserit, partibus vische multa conponat, id est auri untias II, argenti pondura IIII coactus exsolvat, et quod repedit pernullisque c) ingeniis evindicare non valeat, sed hec presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa, qui dicitur Diripihaima puplice,41 ubi cartula ista scripta est, presentibus quorum hic signaculum contenuntur. Signum Ekinoni, qui hanc cartulam traditionis fieri rogavit. Heriperti, Huunperti, Kisoni, Liutolfi, Rihperti, Ekilperti, Cundoloh, Wolperto, Ato. Ego enim Reginbald lector rogitus et peditus ab Ekinoni anno XVIII regnante Carlo rege Francorum, notavi sub XVIII. kal. febr., dic dominico, sub Piritilone comite scripsi et subscripsi."

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9. October 768.



<sup>\*\*</sup> Equation (m. ) Dem possible grids such die Word publi versus, walcher virousthicht für prandet verschrieben int mad declard im Teut wegeplassen was a state and we have been been between the declaration of the second second to the second second

Urk. St. Gallen I. 87. - Abdruck: Cod. Trad. 59 u. 101, Neugart I. 83. Wirthg. Urkundenbuch I. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riecheim, Oberant Tuttlingen, Kgreh. Wirtemberg. Der dritte genannte Ort macht diese Erklärung höchst wahrscheidlich; somst ist anch im bablischen Berirksamt Villingen ein Riecheim, das jedenfalls auch zur Baar gehörte. <sup>1</sup> Nach Nengatt Weile neder Weilbeim, ebendauelbat. Stälin I. 290 nimmt diese Erklärung nicht an. <sup>3</sup> Dürbheim, Oberant Spaichingen, Kgreh. Wirtemberg; S. Stälin I. c. und p. 385 A. 2.

Einzige von Reginbald geschriebene Urkunde und nach meinem Dafürhalten Original desselben.



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

#### 104

Gundrada, Nonne zu Lauterbach, verleiht an Sigimund und seine Gattin Nandila. sowie an den Presbyter Ebrachar für die von ihnen der Kirche zu Lauterbach geschenkten Hörigen Besitzungen der Kirche gegen Zins.

#### 796. Januar 23.

Ego in Dei nomine Gundrada, lumillima Deo dicata, nec non et quidam homo nomine Sigimund et coujux sua Nandila et quidam presbiter Ebracharus. Cum omnibus non habetur incognitum, qualiter vestra fuit petitio et mea decrevit voluntas, ut res illas, quas vos tradidistis ad basilicam, quae est constructa in houore domini et salvatoris nostri Jesu Christi, ubi reliquias beatorum venerabilium sanctorum esse videntur in villa, quae vocatur Leodrabach,' id est terris, campis, silvis, pratis, pascuis, aedificiis, mancipiis utriusque sexus et etatis his nominibus: Richbrat cum uxore sua Traganta cum infantes suos, Radbrat, Werinheri cum uxore sua Burgilind cum infantes suos, Witharii et Engilswindi, Gutasvind atque Adalheri, ista mancipia et omnia supradicta ad praefatum loeum tenendum tradidistis atque condonastis in perpetuum et nos postulastis, ut per istam precariam aliquid ex nostro beneficio, qui pertinet ad denominatum locum, vobis praestare deberemus, quod ita et fecimus; ea videlicet ratione, ut quamdiu pariter advixeritis praefatas res, quas vobis prestavimus, usufructuario ordine tenere et possidere valeatis. Post vero quoque vestrum de hac luce decessum cum omui emelioratione omnes res superius conscriptas ad praedictum monasterium pleniter revertantur et ibi in futurum permaneaut absque alieujus contrarietate aut inpedimento; sed sicut nostra fuit convenientia, ita ulterius firmum et inconvulsum permaneat, et annis singulis ad nativitatem Domini quatuor denarios ad ipsam basilicam persolvere faciatis. Facta precaria ista sub die X kal, febroarias, anno XVIII regnante domno nostro Karolo regem Francorum et Longobardorum ac patritius Romanorum. Signum Guudradane, qui hanc precariam fieri et adfirmare rogavit. Sig. + Annoni presbiteri. sig. † Gunthardi. sig. † Erchaufridi. sig. † Gozzolah. sig. † Gamarit. sig. † Halitpreth. sig. † Walahbreth. sig. † Arbioni. sig. † Nandiloni. sig. † Nantger. sig. † Hertmanni. sig. † Stardiari." sig. † Adalberti. sig. Heribaldi.

Ego Williharius scripsi et subscripsi prestariam istam.

a) Kann auch "Starchari" gelesen werden.

Urk. St. Gallen I. 88. - Abdruck: Cod. Trad. 59 n. 102. Neugart I. 84.

<sup>1</sup> Lauterbach, Oberamt Oberndorf, Kgrch. Wirtemberg; s. Stälin I, 371.

Copie des IX. Jahrhunderts. Einzige von Williharius aufgesetzte Urkunde.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.





### 105.

# Ercanpert überträgt seinen Antheil an den Kirchen in Brombach und Weil an Sanct Gallen. Maulburg. 756. Februar 27.

Sacrosancte ecclesia, qui est constructa in paco Turganginsi in onore sancti Galli, hubi Werdo abba ad presens esse videtur. Ego Ercanpertu(s)2 sumsit mihi consilius adque voluntas bona, nt aliquid tale parcione de celesia, quod habui in Prampaheli' in onore sancti Germani, et in Willa' tale parcione de eclesia, quod ibi habui, ad ipso sancto vel ad ipsam casam Dei condonare dibere, quod et ita feci; a die presenti ad ipso sancto vel ad ipsam casam Dei trado adque transfundo, ut ab hac diem abiant, teniant, omni successoris ad ipsam casam faciant quod voluerent, liberam habiant in omnibus potestatem, (ut) superibus diximus. Frater meus Hanno dibiat procensire pro ista tradi(ti)one, per singulos annos dibiat donare duodicim dinarius, utb) tale feo, qui illus valiat, et successor suos et successores corum similiter semper faciant inante. Si quis vero, ego ipsi aut eredis mei aut ulla oposita persuna, qui contra hanc donacione ista venire timptaverit, tuncisiat culpabilis ad ipso sancto vel ail ipsam casam Dei dublo repidicione in ipsas fines melioratas et in fisco anri uncias duas et argento pondera duns, et nihilhominum donacio ista homne tempore firma permaniat stipulacione subnexsa. Actum in Murperch3 willa publici. In ipsa casa fuit ipsa carta levata. Signum Ercanperti, qui hanc donacione ista fiere rogavit. sig. Brunichoni centenari testis, sig. Rotperto test, sig. Chonzoni test, sig. Sigiardo test, sig. Berefrido test. sig. Rotlen . . . o sig. Riheardo test. sig. Utto test. sig. Folchere test. Ego in Dei numine Foleramnus presbiter indiguus peccator rogitus scripsit et subscripsit. Dadavi mensi III. kal. mart., annus XVIII. regnante domno nostro Carlo regi Francorum et Langubardorum ac patricius Romanorum.

6) Der auskantende "e" ist wieder mit dem folgenden anlautenden verschmolenn b). Wuhl statt "ant". c) Durch Beschädigung der Pergaments sind her is pass Burkstaben unggefallen. Am Linde der Worte scheint des Abkürzungsprochen für den Burkstaben "en" öffere vergenen morden zu sein.

Urk. St. Gallen 1. 90. - Abdruck: Cod. Trad. 61 n. 104. Neugut 1. 85.

<sup>4</sup> Brombach, Bozirksamt Lörrach, Grossh, Baden, s. die Zwischenform Brambach bei Dunge p. 48, 54, 149 aus dem XII. Jahrhundert, <sup>1</sup> Wil der Weil, ebendaselbst, <sup>3</sup> Maulburg, Bezirksamt Schopfheim, Grossh, Baden, Diese Erklärung sie durch die Urbergangsform Mulberch, Mulberg (s. Mone II, 497, IV, 234, 362, VIII, 307.) aus dem XIII. Jahrhundert grügend gesichert.

Original und einzige von Folcram geschriebene Urkunde.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

# 106.

Chnuz schenkt seiner Tochter Maganrada 10 Juchart Ackerland, einen Hof und Hörige zu Chnuzeswilari.

# Theuringen. 786. März 29.

In Dei nomine ego Chnuz. Conplacuit mihi, ut aliquid de rebus meis filia mea nomine aganrada dare deberem, quod ita et feci. Et hoc est, quod dono in pago Linzgaugiuse in villa, qui dicitur Chnuzesvilare, de terra juris mei jornales X et curtale circumcinetum cum casas, edificiis et servo meo nomine Diotolfo cum uxore suo nomine Rekinhilt et filios suos nomine Diodoldo et Diotingo et filia sua nomine Emhilt cum hoba sua et omni peculiare corum et mancipias II, hoc est nomine Waldram et Ota; istum supernominatum dono atque trado in dominatione sua in possensionem perpetuam, hoc est habendi, tenendi, mutandi, vindendi ant quicquid exinde facere voluerit in omnibus firmissimam habeat potestatem. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel proheredibus vel quislibet ulla opposita perversa persona, qui contra hanc cartulam traditionis, quod ego spontaneo voluntate fieri rogavit, venire aut eam infrangere voluerit, non hoc solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est auri uncias II et argenti ponduos IIII coactus exsolvat, et si repetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stibulatione subnixa. Actum in villa Duringas' puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum Chnuz, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Arnolt. Anwo testis. Akibert. Milo test. Usso test. Abbo test. Ludimar test. Sikibert test. Haimo test. Buoso test. Lotto test. Erfo test. Ruadker test. Asbraut test. Neribert test. Milo test. Azzilo test. Otker test. Sikirihe test. Wolfbert test. Oto.

In anno XVIII. reguante domno Carolo rege Francorum et sub Crodberto comite. <sup>3</sup> Ego Hadubertus presbiter rogitus ac petitus scripsi et subscripsi. Notavi sub die IIII kal. april.

4) Za deur Interpublica venadant mich die Mojadel, welche des Manuerige bei "Fe" averedet.

Urk. St. Gallen I. 91. - Abdruck: Cod. Trad. 61 n. 105. Neugart I. 86. Wirthg. Urkundenbuch I. 31.

<sup>1</sup> Kriner der im Liuggau ausserordentlich zahlreichen mit «weiler» zusammengesetzten Ortsnamen eutspricht genau dem vorstehnden. Stälin I. 298 deukt an Knetzenweiler, Oberant Waldsee, Kirch. Writemberg, und an Gunzenweiler, Oberant Tettanag, Kirch. Writemberg, und an Gunzenweiler, Oberant Tettanag, Kirch. Writemberg, und an Gunzenweiler, Oberant Tettanag, aktelen; doch haben die beiden hetzen Weiler von Orte dirfte man vielleicht auch noch Götzenweiler, Oberant Tettanagn, stellen; doch haben die beiden hetzen Weiler gewiss zum Argengan gehort. Neugart erklärt einfach sweilers. Von den zahlreichen Localitäten dieses Namens winden wihl diejenigen in den Gemeinden Berg und Ettenkirch, Oberannt Tettanag, an besten passen. S. Memminger, Beschreibung des Oberants Tettnaug, p. 138 n. 145. <sup>1</sup> Ober- oder Unter-Theuringen, Oberant Tettnaug, Kgrch. Wirtenberg.

Original. Das Manuscript von Urkunde 5s ist verloren; Urk. 152 (St. Gallen I. 142), geschrieben von Hadabert, st jedenfalls Copie und Urk. 20% (St. Gallen I. 187), geschrieben von Hadapert Preshyter, wahrscheinlich auch.

Das Datum vom 9. October 768 au gerechnet, wozu das einzig vollständige Datum von Urk. 152 stimmt.

#### 107.

Dudo schenkt seinen Besitz in Seitingen an Sanct Gallen.

Kloster St. Gallen. 286. April 11.

Si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel in substantia pauperum conferimus, hoc nobis procul dubio in acterna beatitudine retribuere confidimus. Ergo ego in Dei nomine Dudo ab amore domini nostri Jesu Christi et remissionem peccatorum meorum, ut veniam delictis meis consequi merear in futuro, trado, dono donatumque in perpetuum esse volo ad monasterio saneta Gallo, que est constructus in pago Durogauginse, portionem meam in villa nuncupante, que dicitur Sytynga' marca, in pago Bertoldesbara, quicquid ibidem in ipsa marca Sitynga tam de alode parentorum nostrorum vel de quolibet adtracto possedere video, totum et integrum quicquid in ipsa marea ibi aspicit, ensa, casalis, mansos, mancipiis, terris arribilis, campis, pratis, silvis et molino I, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, totum et integrum ibi trado atque transfirmo ad monasterio saneta Gallo tantum, ita ut a die presente hoe habeant, teneant atque possedeant vel quiequid exinde facere voluerint liberam in omnibus habeaut potestatem ad faciendum. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si nos ipsi, quod absit, unt aliquis de heredibus nostris seu quaslibet ulla opposita persona, qui contra hane ista traditione infrangere volucrint, iram trinam magestatis incurat et cum suprascripto saneto Gallo ante tribunal Christi deducat rationes; insuper inferat partibus ipsius monasterii cum coginte fisco auro libra una, argento pondera V conetus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed presens bee traditio ista omnique tempore firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio sancto Gallo, datum quod fecit menses aprilis dies XI in anno octavo decimo regnante donno nostro Karolo gloriosissimo rege.

† Signum Dudoni, qui hanc traditionem fieri et firmare rogaverit, sig. Waltharti filio suo consentientem. sig. Buboni filio suo consentientem. sig. Raingero filio suo consentientem. sig. Chrodhario comite, sig. Geroldo comite, sig. Birtilone comite, sig. Bertoldo comite, sig. Analberto, sig. Sigeberto, sig. Randvig. sig. Walthert. sig. Butono, sig. Wilheberti, sig. Udox. sig. Walther, sig. Pando, sig. Emmolt, sig. Bertger. sig. Antfrid. sig. Adalman. sig. Teodger, sig. Buo. Ego Jacobus diaconus rogatus scripsit et subscripsit.

Urk. St. Gallen I. 92. — Abdruck: Cod. Trad. 62 n. 106. Nougart I. 86. Wirtbg. Urkundenbuch 1. 32.

1 Scitigen, Oberant Tuttlingen, Kgreh. Wirtenberg.

Cepie, welche in manchen einzelnen Zögen den ulten Charakter beihehall, und einzige Urkunde des Schreibers Jacolus. Dag Datum ist vom 9. Oetober 768 an gerechnet.

#### 108.

Graf Gerold überträgt seinen Besitz in Dunningen, Burbach (?), Seedorf, Petra, Beuren (?), Isingen, Weildorf, Thalhausen, Mühringen, Dietingen, Deilingen und Wessingen an Sanct Gallen.

Nagold. 786. Mal 3.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod ewangelica vox admonet dicens: Date et dabitur vobis. Igitur ego in Dei nomine Ceroldus comes cogitans pro Dei timore

Donata Google

vel anime mec remedium vel pro eterna retributione, talis mihi decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis ad monasterium sancti Galli confessoris condonare deberem, quod et ita feci, ubi venerabilis vir Agino episcopus vel abba nomine Werdo. Et hoc est, quod dono in pago, qui vocatur Perihtilinpara, in lus locis denominatis, id est in villa, qui dicitur Tunningas,' quicquid ibidem visus sum abere, excepte de illa ecclesia portionem, quicquid mihi legitime obtingit, et in Eburinbah,2 in Sedorof,3 in Petarale,4 in Purrom,3 in Usingum, in Wildorof, in Talahusum, in Mereingum, in Deotingum, in Tuin Toromostingum,12 in Pisingum,13 in Hahhingum,14 in Wassingum,13 in his locis supra nominatis dono atque trado ad ipsum supradictum monasterium campis, pratis, silvis, pascuis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis, omnia et ex integro, ut ibidem sit perpetualiter ad possedendum; in ea vero ratione, ut exiude annis singulis censum solvam tempus vite mee, id est solidos XX, et si aliquando ipsas res redemere voluero, tunc liceat mihi cas redemere cum weregeldos tres. Post meum vero decessim neque mens infans neque frater nec ullus de credibus meis vel postheredum meorum non habeant licenciam illas res in censum recipere neque redemere; sed post meum obitum in omni integritate ad ipso monasterio in perpetuo permaneant absque ulla contradictione. Si quis vero, quod esse non credo, si ego ipse aut aliquis de heredibus meis vel postheredum meorum ant quislibet oposita persona, qui contra hanc cartam aliquid inrumpere voluerit, sociante fisco multo conponat, id est auri uncias III et argenti pondera V conetus exsolvat et quod repetit non valeat evindicare, sed hec carta omni tempore firma permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Nagaltuna16 puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum † Gerolto comite auctore, qui hanc traditionem fieri rogavit. sig. Aginon(e) of episcopo teste. sig. Imma genetrix test. sig. Perihtilone comite test. sig. Arnolto judice test. sig. Waltheri test. sig. Irmindekanb test. sig. Puolo test. sig. Ekilolf test. sig. Erich test. sig. Adalbert test. sig. Fridirit test. sig. Eberhart test. sig. Uro test. sig. Helmcoz test. sig. Adalbert test. sig. Willihelm test. sig. Ekihert test. sig. Uto test. Ego Solomonus indignus diaconus anno XVI regnante Carlo gloriosissimo rege Francorum scripsi et subscripsi. Notavi diem mercoris, V non. mad., sub ipso Gerolto comite.

a) Das auslautende "es let wieder mit dem anlantenden verschmolaen. b) Ka soll doch nicht gelesen werden: "frenin dekan(ijs ?

Erk. St. Gallen I. 86. — Abdruck: Cod. Trad. 58 n. 100. Nengart I. 87. Wirthg. Urkundenbuch I. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dunningen, Oberamt Rotweil, Kgrch, Wirtemberg. <sup>9</sup> Das Wirtbg, Urkundenbuch dentet diesen Namen nach Ställin 20 auf Burbach, Beariksamt Wolfach, Grossh, Baden, and jedenfalls mit mehr Wahrscheinlichkeit, als Neugart Ebersbach, zwischem Gippingen und Essäineen, veranubet. Wenn indensé die Benerkung von Heunisch (p. 741) richtig wäre, dass Barbach eigentlich Burg bach heisse, so durfte die Erklärung Stälins schwerlich angenonmen werden. Leider konnte weder die eine, noch die andere Erkläung durch eine Zwischenform gestützt werden. <sup>9</sup> Seedorf, Oherant Obernodorf, Kgrch. Wirtemberg. <sup>4</sup> Petra, Fürstenth. Hohenzollern, preuss, nach Ställin L. <sup>5</sup> Nach Ställin L. <sup>5</sup> ist es nicht zu bestimmen, welches Beuren gemeint sei. Die Karten zeigen in der Gegend, im welcher der Ort zu suchen ist, nur ein Beurenthal in der Nähe zum Wittershausen, Oberant Sulz. <sup>6</sup> Isingen, Oberant Sulz, Kgrch. Wirtemberg. <sup>7</sup> Weildorf, Furstenth. Hohenzollern, preuss. <sup>8</sup> Thalbausen, Oberant Obermofr, Kgrch. Wirtemberg. <sup>8</sup> Mühringen. Oberant Ilork. Kgrch. Wirtemberg.



## Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-8f4.

103

Stalin setzt zu dieser Erklarung ein Fragezeichen; mir scheint zie ziemlich sicher zu sein. 

Dirtingen. Oberant Rotweil. 
Kgrch. Wirtemberg.

Diellingen, Oberant Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg.

Herhingen und

Wessingen, alle drei im Fürstenthum Hobenzollern, preuss.

Magold. Oberant gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg.

Original des Salomon, wie Urk. 82 (St. Gallen L 66).

Datum. Das Kalenderdatum passt nicht zum Regierungsdatum; rgl. ubrigens die betreffende Anmerkung zu Urk. 82.

### 109.

Bischof Egino verleiht an Hupert den von seiner Schwiegermutter Herosta an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Bermatingen gegen Zins.

### Ohne Ort und Datum.

Agino Deo suffragante Constantiensis urbis episcopus et rector monasterii saneti Gallonis. Dum pluribus non est incognitum, sed omnimodis divulgatum, qualiter nos cum confratre nostro Werdone abbate ipsims monasterii atque ceteris fratribus convenit, ut illas res, quas in vico Perahtmuatingas' de traditione enjusdam femine Herostanis habenus, ut ipsas res pro beneficio ejusdem femine genero, nomine Huperto, in censum prestare deberemus, quod et ita fecimus; in ea namque condictione, ut annis singulis censum nobis exinde solvat, id est duas maldras de chernone et XXX siclas de cervisa et una friskinga saigada valente. Et si in uno anno ant in secundo hoc dimissum fuerit, in tertio vero triplum censum restituat. Similiter et filius ejus atque filii filiorum ejus sint facturi. Actum in ipsomonasterio, presentibus monachis, quorum hic signacula continentur. Signum Aginonis decani, sig. Aldemanni monachi, sig. Walderanni monachi, sig. Ruadperti presbiteri. sig. Bortilonis portarii, sig. Engilberti presbiteri, sig. Immonis presbiteri.

Irk. St. Gallen 1. 79. - Abdruck: Cod. Trad. 55 n. 93. Neugart I. 79.

<sup>1</sup> Bermatingen, Bezirksamt Salem, Grossh. Baden

Original eines unbekannten Schreibers.

Datum. Diese undairre l'étunde ist an die vorhergebrade aggeschiossen worden, weil dort Bischof Egino und Aist Werds mm ersten Male neben einander vorkommen, wie es anch hier der Fall ist. Daneben lassen die zum Theil sehen is Urimnde 87, 31 und 93 anfretrenden geistlichen Zeugen sehleissen, dass das Document ziemlich an den Aring der Begierung Werdo's geböre. Freilich sind die auf p. 3 des Lib. Conf. stebenden Namen versehwunden und die neu hinzu-grützen fallen eis des Auch auf p. 5. und Immo sogar auf p. 6 des "Di. Conf.



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

104

# 110.

Heimo und dessen Tochter Svanailt übertragen ihren Besitz zu Merzhausen, Mengen, Haslach und Wendlingen an Sanct Gallen.

#### Wittnau. 786. Becember 26.

In Dei nomine. Ego Heimone et filia ejus Svanailta" aque tradamus et transfundimus ad monasterium sancti Galloni, qui est constructus in pago Harbonensi, ubi ejus sacrus corpus requiescit. Et hoc est, quod douamus in villa, qui dicitur Meresusir, omnia quidquid ibidem visi sumus habere, excepta tradicio, quod ante tradedit ad suum ecclesiam, qui est constructa in Meresusum, et excepta una prada, et in villa, qui dicitur Maghingas, Odalwinus cum oba sua, et in villa, qui dicitur Haslaha,3 quod ibidem habemus, et in villa Wentilinga<sup>4</sup> silva, quod pater meus reliquid mihi, et omnia quod supra diximus traditio, que in hac die presenti, b) hoc est terris, viniis, campis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus et mancipias Wichario et Hetilino et Williilta et Swasa, hec omnia ex integro ad ipsum suberius nominatum monasterium trado adque transfundo; in ea rationem, ut tempns vitae meae ipsas res per beneficium ipsorum monachorume) post me hobitum filia mea Svanailta ipsum censum solvat, id est XV siglas de vino ant si vinum non fuerit XV maldras de annona aut in alium precium. Et post nostram discessionem ipsas res cum omni integritate sine ulla marricione ad ipsum monasterium revertantur, et quidquid rectoris ipsius monasterii de ipsas res facere voluerint in omnibus firmissimam habeant potestatem. Hoe est quod dono in pago, qui dicitur Prisagaudigensi. Et si quis vero, quod futurum esse non credo, contra hanc cartulam venire aut cam infrangere volucrit, tantum duplum ista cartula contenit ad ipsum monasterium restituit et qui repedit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione su(b)nexa. Actum in Witunania publice, in qua cartula ista scripta est. Hii sunt testes, qui presenti fuerint et firmaverunt. Signum † Aimo et filia ejus, qui hunc cartulam fieri rogaverunt. sig. † Saraleoz testis. sig. † Eghiart test. sig. † Iltwinus test. sig. † Benedinct test. sig. † Erlawinus test. sig. † Otmar test. sig. † Moattini test. sig. † Sandolf test. sig. † Bertwini test. Ego Lanbertus presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die VII. kal. jan. et regnante domno nostro Carlo rege Frangorum anno XVIIII, sub Odalrico commiti.

a) Wohl fir "neque". Bei b) und c) missen gellosere Satztbelle ausgefällen sein.

Irk. St. Gallen 1. 94. - Abdruck: Cod. Trad. 63 n. 108. Neugart 1. 88.

<sup>1</sup> Merzhausen, <sup>2</sup> Mengen (Meingen in Mone X. 108), <sup>2</sup> Hasslach, sämntlich Landamt Freiburg, Grossh. Baden. <sup>4</sup> Wendlingen, Stadtamt Freiburg, Grossh. Baden. <sup>5</sup> Wittnau, Landamt Freiburg, Grossh. Baden.

Einzige von Lanbertus aufgesetzte Urkunde und in Anbetracht der zweifellosen, durch Ueberspringung entstandenen Lücken und der vielen Schreibfehler trotz der alten Schrift als Copie zu betrachten.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.



Karolinger, Karl der Grosse 768 (771)-814.

105

#### 111.

Bischof Agino verleiht an den Diaconus Ato St. Gallische Besitzungen in Schlatt, Mühlhausen, Ehingen, Weiterdingen, Welschingen, Gundihhinhova und Hausen (?), sowie den von Ato selbst an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Welschiugen und Gundihhinhova gegen Zins.

#### Singen. 787. Februar 15.

In Dei nomen Agino episcopus et Werdo abba seu cuneta congregacio sancti Gallonis. In Christo filio Ato diacouns et abbaal petisti nobis et nos non denegavimus, ut aliquas res nostras, qui sunt in pago Eganinsse' in villa, que dicitur Slat,2 seu et in Mulinusa\* vel in Hegingas\* eciam et in Witertingas\* necnon et in Walasingas\* vel in Gundihhinhova' eciam et in Usa, quicquid in ista loca superius nominata tibi in precaria prestare deberimus, quod ita et fecimus, ut dum advivis ipsas res in precaria habere debeas. Similiter prestaviums tibi in precaria ipsas res, quod tu ad monasterium sancti Gallonis tradedisti, hoc est in villa Walasingase sen et in Gundihhinhova," ut dum advivis, habere debeas et annisb singulis pro ipsas res superius memmoratas ad festivitate sancti Gallonis censum exinde solvere debeas, hoc est argento soledos XX vigiuti. Si quis vero, si nos ipse ant successores nostri vel quislibet homo, qui contra hanc precaria ista venire temtaverit aut eam infrangere voluerit, contra cui pulsat dlupla repe(ti)tione conponat et sociante fisco distringente multa conponat, id est aurum liberas III, argento pondera IIII, et quod repetit evindicare non valcat, sed presens precaria ista quamdiu Ato advivit firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum Sisingaº villa publica. In Dei nomen Agino episcopus hanc precaria fieri rogavi, religi, subscripsi.c)

Ego Werdo religi, subscripsi. Signum Munhing vecedomno teste. sig. † Theutardo test. sig. † Willelmo test. sig. † Autgario test. sig. † Wulfelmo test. sig. † Autgario test. sig. † Vulfario test. sig. † Analungo test. sig. † Uguberto test. sig. † Adalulfo test. sig. † Hildegario test. Data sub die XV. kal. marc., anno XVIIII. regnaute Karolo rege. Ego Bobosinnus elericus scripsi.

a) Dieser Tital kann doch nur ein irrihimlicher Zonatz sahn. Dass er blioser Ehrentital oder Höflichkeiteform sei, wie Neugart annimmt, kann ich nicht glunden bi Eigendich "nanne". cj. Dur Anfang einer anderm Schlussformel "to Dei nomen ego Ato abba" etc. ist wie ler angeldscht worden.

trk. St. Gallen 1. 95. - Abdruck: Cod. Trad. 64 n. 109. Neugart 1. 89.

<sup>1</sup> Der Hegan. <sup>2</sup> Schlatt unter Krähen, nach Heunisch p. 668 im Bezirksamt Stockach. Grossh Boden. <sup>3</sup> Nühlhausen, Benirksamt Blumenfeld. <sup>4</sup> Welschingen. Bezirksamt Engen. <sup>1</sup> Weiterdingen. Bezirksamt Blumenfeld. <sup>8</sup> Welschingen. Bezirksamt Egan. <sup>7</sup> Urbestimmbar. Neugart vernuthen Uttenhofen bei Thengen, Bezirksamt Blumenfeld. <sup>6</sup> Grossh Baden, ha kan diese lautlich wie örtlich nicht zutreffende Erklärung nicht für richtig halten, weiss aber keine bessere zu bringen, die nehr Anspruch darauf machen könnte, nicht blosse Vermuthung zu sein. <sup>8</sup> Von Neugart mit grosser Wahrscheinlichkeit als Hausen an der Ach, Bezirksamt Radolphzell, Grossh. Baden, erklärt. <sup>9</sup> Wenn dieser Name wirklich Singen, elsendasselbst. bezichnen soll, wie kaum anders anzunehmen ist, so muss er wohl für "Sijingas verschrieben sein; s. Urk. 67.

Original und einzige von Bobosinnus geschriebene Urkunde,

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 112.

Abt Werdo vertauscht an den erlauchten Mann Liuthar St. Gallische Besitzungen in Altnau, mit Ausnahme der Hörigen, gegen Besitzungen in Sitterdorf (?).

Sitterdorf (?). 757. Juni 13.

Venerabili in Christo et inlustri viro Liuthario Werdo abba monasterii sancti Gallonis. Convenit nos una cum fratribus nostris ipsius monasterii monachis necuon et Rihperto advocato nostro, (ut) nostras res incambiassemus, quod et ita fecimus. Donamus itaque tibi in villa, que dicitur Althinouva, quicquid nobis Gaila ibidem tradidit ad ipsum monasterium, excepto mancipiis, et accipimus a te in loco, qui dicitur Sidruna,2 quicquid ibidem visus es habire. Sie itaque complacuit, ut ista concambituria firma maneat; ita videlicet, ut ipsas res in Althinouva' ad tempus vite tue possideas; post tuum vero obitum in omnibus melioratas ad monasterium redeant. Ipsas autem res, quas in Sidrona dedisti, a presenti die in potestate monasterii firmiter deinceps maneant. Haec autem concambituria firma sit. Quod si aliquis cam infrangere volnerit, multa componat, et nihilominus inviolata permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Sidrona' poblice. Sigmun Eginone episcopo et Werdone abbate. sig. Liuthario, qui hoc consensit. sig. Puazone teste. sig. Wanzone test. sig. Haccone test. sig. Chunipert test. sig. Hadapert. sig. Reginfrid. sig. Isone. sig. Erlolf. sig. Rihpert. sig. Rateoz. sig. Arolf. sig. Ruadi. sig. Crimolt. sig. Pertcoz. Adalrih. sig. Vincentio. sig. Walthram. sig. Wanilo. sig. Altman. sig. Zotan. Ego itaque Thentpertus presbiter rogitus anno XVIIII rignante Carolo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, XVIII kal. jul.

Irk. St. Gallen I. 97. - Abdruck: Cod. Trad. 65 n. 111. Nengart I. 90.

¹ Altmau, Kanton Thurgau. ¹ Ohne Zweifel hängt dieser Name mit dem bei Bis-bofzell sich in die Thur ergiessenden Flüsschen Sitter zusamment, dessen Name Sitruma in v. Arx I. 8 so eigenthümlich erklart ist. Man darf am ebesten mit Neugart an Sitterdorf. Kt. Thurgau, denken. das freilich schon bei Ekkehard »Sitiruntorfe genannt wird; s. Pertz. Mon. II. p. 79, 40.

Copie des IX. Jahrhunderts; vinzige von Theutpert aufgesetzte Urkunde.

Im Datum muss ein Febber steeken; dem mit XVIII kal. jul. würde es nur auf die Jahre 762 eder 793 passeut, die kan bei unmöglich mit dem Jahre MX istient verseedsels werden können. Am einfachsten bleibt die Conjectur Neugarts, \*XVII kal. satt XVIII kal. zur Liesen, wodurch wir das genan zureffende Jahr 757 erhalten.

#### 113.

Waldbert erhält den von Ruadolf (an Sanct Gallen) übertragenen Besitz in Zuzwil und Zuckenried gegen Zins.

### Henau. 787. Juni 17.

......in beneficium nobis praestetis, quicquid Ruadolf tradidit vobis in Zuocin wilare<sup>1</sup> et in Zukeinriot,<sup>2</sup> simul cum mancipiis et ceteris aedificiis, et nos in censum vobis annis

singulis persolvamus VII maldras de grano et unam friskingam tremissa valentem, et ipsum ceasum intus in monasterium ad spicharium vestrum perducere debemus, et ad proximam curtem vestram in unaqueque zelga ebdomedarii jurnalem arare debeamus et VI dies in anno, quando opus est foris operare sive in messe vel foemum secandum, mittamus duos mancipios in opus vestrum; et quando opus est pontes aedificare vel novas facere, mittamus munu hominem ad opus cum sua provenda, et sit ibi tantos dies, quantum necesse est. Hoe facimus tempus vite nostrae. Post obitum nostrum heres noster ipsum praedictum ceasum et illud pronominatum opus in omnibus similiter reddat nec cumino dimittat; similiter et tota corum procreatio faciat legitime genita. Et si aliquando, quod omnimodo non fiet, ut aliquis advocatus ant rector ipsius monasterii tollere volucrit ipsud beneficimu, tune reddet praesentem cartulam traditionis herede Waldberti et habeat potestatem postea exinde facere absque ullius contradictione quiequid volucrit, absque ullo censu.

Si quis vero, quod fieri non credimus, ant nos aut aliquis de heredibus nostrise venire aut istam cartulam traditionis interrumpere temptaverit, socianti fisco multa componat, id est auri uncias 111 et argenti pondera V coactus persolvat, et quod reputit evindicare non valeat, sed sit hace cartula omni tempore firma et stabilis. Actum in Heninouvo'a publice, praescatibus quorum hie signacula continentur. Signum Puazzo. † Hiltini. † Arolf. †Weriubert. † Wolfker. † Wolfram. † Hetti. † Heribold. † Lintbrant. † Lintbert. † Cundbert. † Isanhart. † Ratgoz. † Lintheri. † Reginbold. † Ruadi. † Alpheri. † Mannato. † Paldo. † Erchanbold. † Otoloh. † Waltfrid. † Wiccheram. † Wolfdrigi. † Gerbold. † Witbert. † Amalpert. † Sigifrid. † Pezzo. † Huoto. † Richart. † Libo. † Wolfhad. † Abo.

Ego itaque Engilbertus presbiter regitus scripsi et subscripsi. Notavi XV kal. jul.

a) Der finn verlangt hier eine Erglanung, wie etwa: "contra hanc carinlam".

Irk. St. Gallen I. 103. - Abdruck: Cod. Trad. 69 u. 117.

<sup>3</sup> Zurwil, Kanton St Gallen. <sup>9</sup> Zuckenried, chendaselbst. <sup>3</sup> Hennu, ebendaselbst. — Nach dem ganzen Bruchstück met Gesenders nach dem Annstellungsort und den Zeugen zu schliessen, haben wir nicht ein blesse Prästaria vor misst üblinder seheint Walbert dieses Beneficium um zugen geborge anderweitige Schenkungen enpfaquen zu haben. Einen Anfachus darüber gibt die Ueberschrift auf der Rockseite des Pergaments: Traditio Walblerti el Iraindundar de Helfderwäle, Helfenwil, Kanton St. Gallen, s. Urk. 24 n. 1. Auch so bleibt es auffallend, dass wieder der Abt, noch der Vogt. wied berhaupt irgend Jennand von Seite des Richters mit unterzeichnet lat.

Copie des IX. Jahrhunderts, s. Urk. 97.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht mit dem Regierungsdatum, während in Urkunde 116 Engilbert ganz richtig das Jahr 788 zum Jahre XX macht.

#### 114.

# . Himma schenkt ihren Besitz in Weizen an Sanct Gallen. Weizen, 787. Juni 28.

Sacrosancto monasterio in honore sancto Gallone ceterorumque sanctorum constructum in loco, qui vocatur monasterius Gallone, ubi Werdo abbas codem tempore pracesse videtur. Ego itaque in Dei nomine Himma cogitavi fragilitates meas pro animae mea remedium vel pro acterna retributione, nt res meas, quas ego habeo in loco, qui vocatur Wiza, et ibidem conquisi ant in antea conquirere possum, ad sancto Gallone condonavi atque confirmavi, hoc est casis, casalis, peculiis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus vel omnia, quicquid ibidem aut in ipsa marca visa sum habere vel in antea pervenire potest, ad jam supradictum monasterium publici trado atque transfundo, ut ipsi custores monasterii habcant, teneant atque possedeant vel quicquid exinde facere voluerint in omnibus habcant potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa, quod absit, aut aliquis de heredibus meis vel proheredibus seu qualibet opposita persona, qui contra hane donationem venire voluerit, a sacris sanctis altaribus excommunicetur et insuper una cum sociante fisco auri uncias tres quoactus exsolvat et quod repetit non vindicet, sed haec donatio omui tempore firma permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipsa willa, qui vocatur Wiza publici. Signum † Himmanae, qui hanc donationem fieri rogavit. sig. † Baldoino. sig. † Hintone. sig. † Guntbaldo. sig. † Widogaugio. sig. † Lentbaldo. sig. † Witilino. sig. † Drudone. sig. † Theutone. sig. † Huguberto. sig. † Gausberto. sig. † Witone. sig. † Lantberto. sig. † Adalghero. † Ego itaque in Dei nomine Theoderamnus peccator acsi indignus vocatus presbiter hanc donationem rogitus scripsi et subscripsi, anno XVIIII regnante domno nostro Karulo rege Francorma, in mense junio, III. kal. julias.

Urk. St. Gallen I. 98. - Abdruck; Cod. Trad. 65 n. 112. Neugart I. 91.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 113.

Iring schenkt seinen Besitz in Weiterdingen und Oehningen an Sanct Gallen.
Mark Buchheim, Weiter Benzhausen. 788. Januar 6.

Sacrosancti ecclesiae sancti Gallone, qui est constructa in pago Durgangense, in monasterio, nbi vir venerabilis Werdo abbas cum monachis suis pracesse videtur. Ego in Dei nomen Iringus cogitavi pro salute anime meae vel aeterna retributione condam dono ad praedicta casa Dei donatumque permaneat, hoc est in pago Hegangense, in locis

Weizen, Bezirksent Stühlingen, Grossh. Baden.

Original und einzige von Theoderam geschriebene Urkunde mit einem für eine Privaturkunde auffallend sorgfaltig ausgefährten Recognitionszeichen.

4) So nicht der Nune in der Lieberschrift auf der Richreite des Pergencents. Im Texte war er eurert "Watartingas" geachrieben und ist dann nurerständlich erigin weden. b) Stanlos "Signan" geschrieben. c) Für "Emilarte" der Texte».

Urk. St. Gallen I. 100. - Abdruck: Cod. Trad. 67 n. 114. Neugart I. 93.

<sup>1</sup> Weiterdingen, Bezirksamt Blumenfeld, Grossh, Baden. <sup>2</sup> Ochmingen, Bezirksamt Radolphzell, Grossh, Baden. <sup>3</sup> Bunchstandant Freiburg, Grossh, Baden. <sup>4</sup> Benzhausen, ekembasilist. Nengart nacht mit Recht darauf aufmerksam, wie stellende es sei, das eine Schenkung von Gütern im Hegau an das Kloster St. Gallen im Breisgau ausgestellt sei. An der richtigen Deutung der Oerliichkeiten kann gewiss kein Zewifel sein.

Copie des IX. Jahrhunderts; einzige von Signald aufgesetzte Urkunde.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

# 116.

Petto schenkt seinen Besitz in Glattburg und Zuckenried an Sanct Gallen.

Zuzwit. 788. Februar 26.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod ewangelica vox admonet dicens: Date elymosinam et omnia munda sunt vobis. Igitur ego Petto cogitans de innumerabilibus peccatis meis, propterea trado ad monasterium sancti Galloni aliquam partem de alodo meo, ut remissionem invenire mercar de peccatis meis apud Dominum. Et hoc est, quod dono in pago Durgauginse in loco, qui vocatur Clataburuhc, i dest omnia que ibidem in ac die presente visus sum habere ad opus nostrum, id est casa cum casale, cum domibus, edificiis, campis, silvis, pratis, "pascuis, pomiferis, "ortiferis, cum omni utilitate, que ad me legitime in ipsa marca pertinent; et in alio loco, qui vocatur Zuckinreot," quicquid ibidem Hiso de nostro beneficio visus est habere; et omnia sicut superius dixi trado in dominatio-

nem ad monasterium sancti Galli vel rectoribus ejus ibidem perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de eredibus meis vel ulla obposita persona, qui contra anc cartam traditionis a me factam venire tentaverit aut eam infrangere voluerit, non solum quod ei non liceat, sed damnum graviorem incurrat et quod repetit nihil evindicet, sed hec presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in Zozinwilare' willa puplici, pressentibus quorum hie signacula contenuutur. Signum Betto, qui anc traditionem fieri rogavit. † Lincone consentiente. † Vurumheri' testis. † Isanharat test. † Beczo test. † Amalolf test. † Paldgeer test. † † Albheri. † Adalman test. † Walto test. † Liutho test. † Rekinharat test. Heripreth test. † Waldberto test. Ego enim Engilbertus quamvis indiguus brespiter rogitus anno XX regnante domno nostro Karolo rege Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die martis, V kal. mar., sub Adalrico comite.

a) "pentit" ist im Originale doppell gewetst. b) Im Originale in "vomifetit" corrigint. c) Im Originale "Vomrumbert" esterbrieben. Auch "tambarat" und "Mahlahatu" orben der zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Richaette den Pergamenten ist hier noch der Zeugen und der Zeugen

Urk. St. Gallen I. 101. - Abdruck: Cod. Trad. 67 n. 115. Neugart I. 93.

Glattburg, 2 Zuckenried, 3 Zuzwil, sämmtlich Kanton St. Gallen.

Original des Engilbert, s. Urk. 97.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9, October 768,

#### 117.

Der Presbyter Ratpot überträgt seinen Besitz in Legau mit Ausnahme des Kirchenlandes und einiger Jucharte an Sanct Gallen.

### Legau. 288. Mai 4.

Perpetrandum est unicuique, nt auribus audiat et opere adimpleat, quod ipse Dominus ore suo locutus est dicens: Date et dabitur vobis, et iterum: Date helimosinam et omnia munda sunt vobis. De tanta igitur miseratione et pietate Domini reminiscens ego Ratpot quasi indignus presbiter fragilitatem humane conditionis subitanea transpositione ventura decrevit milii voluntas, ut res meas ad aliqua loca venacrabilia sanctorum condenare deberem, quod et ita feci. Trado itaque ad monasterium sancti Galloni confessoris, qui est constructus in pago Durgaugense et in situ Arbunense, ubi venerabilis Werdo abbar pracesse videtur, quidquid in hac die praesente in Nibulgauia' visus sum labere, excepto terra ecclesiastica et aliquantos juchos, ubi vicinos et missos ipsius monasterii supra duxi, reliqua vero sient supra dixi omnia ex integro ad ipsum trado monasterinm perpetualiter possidendum, id est edificiis, terris, domibus, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus a(t)que inmobilibus, cutis et incultis, et mancipia his nominibus: Fruah(a)nolf, Zilla, Lantheri, Willibold, Lanthilt, Tetta. Totocha, Embitt, Cozbilt,

Urk. St. Gallen 1. 102. - Abdruck: Cod. Trad. 68 n. 116. Neugart 1. 95.

1 Legau, s. Urk. 49 und Stälin 1. 304.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9, October 768, Von den übrigen von Mauro geschriebenen Urkunden Passen ebenfalls genau Urk. 132, 133, 148 und 146 (St. Gallen 1, 115, 116, 133 und 137); die übrigen schwanken.

#### 118.

Abt Werdo vertauscht an Werinbert Land in Fridapertesvilare gegen ebensoviel in Zuckinried.

#### Elgg. 789. Juli 13.

In Christo patre Werdone abbate et avocatus noster Rihepertus. Ego in Dei nömine Werinbertus complacuit inter nos, ut aliquas terras inter nos in concambio commutare deberimus, quod et ita fecimus. Dono vobis in pago Turgauia in loco, qui dicitur Zuckinrihat, terra illa, quod Waldo et germanus suus Heilo mihi tradiderunt, ad pertica mensurata

saicadas XXIII, et accepi a vobis in ipso pago in loco, qui dicitur Fridapertesvilare, \*mensurato alio tanto. Et sic inter nos convenit, ut unusquisque de quod accepit a die presente faciant quod voluerint, liberam ac firmissimam habeant in Dei nomine in omnibus potestatem, ut nec ego nec heredis mei nec nulla oposita persona de ipsa commutacione nihil dicere nec repedire non dibiamus, sed commutacio istic omni tempore firma \*de tstabilis permanent stibulacione subnexa. Actum in villa Eliheauia \*puplici, presentibus quorum ie signacula contenuntur. Signum † Werinberto auctore, qui hanc commutacionem istam fieri rogavit, sig. † Pozo testis. sig. † Arolam \*b test. sig. † Wolfker test. sig. † Wolfram test. sig. † Hettin test. sig. † Richin test. sig. † Nanderim test. sig. † Erchanolf test. sig. † Witpret test. sig. † Richin test. sig. † Hiltipret test. Ego in Dei nomine Adam presbiter acta Werinkisi seripsi. Notavi die dominico, III id. jul., anno XIX regnante domno nostro Carlo rege Francorum, sub Odalrico comite.

a) Oder "firme". b) Die letzten Buchstaben dieses Namens, sowie eingelne der folgenden, sind nicht mehr ganz sieber zu Irsen.

Urk. St. Gallen I. 99. - Abdruck: Cod. Trad. 66 n. 113. Neugart I. 95.

<sup>1</sup> Zuckenried, Kanton St. Gallen. 
<sup>2</sup> Neugart vermauhet höchst uuwahrscheinlich Frutweilen, Kirchgemeinde Ermatingen, Kanton Thurgau. Dieser Ortsmane scheint vielmehr gauz verschwunden zu sein. 
<sup>3</sup> Elgg, Kanton Zurich.

Original. Die zweite von Adam geschriebene Urkunde 142 (St. Gallen I. 131) zeigt bedeutend kleinere und feinere Schrift. Erst gegen das Ende nimmt sie einen nachlässigern Charakter an, welcher zu dem vorliegenden Documente passen könnte.

Das Datum ist jetzt vollstündig unleserlich und die noch vorhandenen Spuren scheinen mir auf eine grössere Zahl, als XIX zu deuten. Doch folge ich dem Cod. Trad., wobei das Kalenderdatum nicht genau zum Regierungsdatum stimmt. Die zweite Urkunde Adams stimmt dagegen genau auf die Epoche vom 9. October 768.

#### 119.

# Wolfcoz überträgt seinen Besitz zu Hounsteti auf dem Göhrenberg an Sanct Gallen. Bermatingen. 788.

Si aliquid de rebus nostris ad loca sanctorum vel in climosinas pauperum conferinus, hoe nobis procal dubio in acterna beatitudine retribuere confidiuus. Ideoque ego in Dei nomine Wolfcoz in amore domini nostri Jesu Christi ele remissione peccatorum meorum, ut in futuro veniam delictis meis consequi mercar, dono ad monasterium sancti Galloni confessoris, qui est constructus in pago Durgaugense vel in sito Arbonense, ubi ejus sacrus requiescit corpus et venerabilis Werdo preesse videtur. Et hoe est, quod dono in Linzgauia situm in Gaerrinberg, in loco nuncupante Hounsteti, i dest casa cum curte clausa vel quiequid deinecus elaborare potuero in ipso loco trado ad monasterium sancti Galloni confessoris seu monachis ibidem Deo deservientibus, habeant, teneant atque possedeant vel quiequid exinde facere volucrint liberam in omnibus habeant potestatem faciendi; in ea vero ratione, nt tempus vite meç ipsas res ad me recipiam et exinde annis singulis censum solvam, hoe est saiga de grano. Post obituma vero meum si filins meus ipsas res ad se recipere

voluerit, solvat inde duplum censum, friskinga saiga valente et una maldera de grano; post obitum vero nostrum ambobus ipsas res absque ulla contradictione ad ipsum monasterium revertantur. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse Wolfcoz, quod absit, aut ullus heredum meorum vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartulam venire aut eam inrumpere conatus fuerit, sociante fisco multa conponat, id est auri libra una et argenti pondura duo coactus exsolvat, et quod reppetit nil, evindicet, sed hace presens tradicio firma permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Perafumoting as¹ publica coram testibus presentibus, quorum hie signacula continentur. Signum Wolfcoz testis, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Dhingmunt presbiter test. sig. Ato. sig. Ruadheri. sig. Erchanbreht test. sig. Uadalmar test. sig. Mato test. sig. Fartman test. sig. Amalreht. † Adalgoz. † Edillioz. Ego itaque Mejo presbiter rogitus seripsi et subscripsi, amo XX regnante domno nostro Carolo rege Franchorum, sub Ruadberto comite.

Urk. St. Gallen I. 104, - Abdruck: Cod. Trad. 69 n. 118. Neugart I. 92.

<sup>1</sup> Jettt Göhrenberg, nördlich von Markdorf, Bezirksamt Meersburg, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Der Name ist nicht mehr erhalten einstens in den mir zugänglichen topographischen Hülfsmitteln über das Grossh. Baden. <sup>3</sup> Bermatingen, Bezirksamt Salen, Grossh. Baden.

Original des Mejo; s. Urk. 87.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 120.

# Pratold überträgt seinen Besitz in Seen (Seheim) an Sanct Gallen. Täntkon. 789. Februar 24.

15

stibulatione subnexa. Actum in villa Tanninchova\* coram presentibus judicibus et cetero populo, quorum hie signacula continentur. Signum Ratoldi missi domni regis. sig. Wolfgaeri judicis. sig. Lantoldi tribuni. sig. Erchamberti. sig. Ysanhardi. sig. Wolfgeri sig. Hiltini. sig. Liutheri. sig. Raginboldi. † sig. Wolframni. sig. Heribaldi. sig. Amalgisi. sig. Nanderim. sig. Wolfhardi. Ego itaque Waringisus cancellarius rogitus anno XXII Caroli regis scripsi et subscripsi. Notavi die martis, VI kal. mar., sub Odalrico comite.

(REFFICO COULTES).

a) Der Cod. Trad, liet geneurratum", Dies sieht aber nicht da, obschon er eine wenigetene syrachlich nabe liegende Conjectur des an dieser Stalle vielleicht.

Urk. St. Gallen 1. 109. - Abdruck: Cod. Trad. 72. n. 122.

Seen, Kanton Zürich. <sup>2</sup> Tänikon, Gemeinde Guntershausen, Kauton Thurgau.

Original des Waringis wie Urk. 64 (St. Gallen I. 52).

Datum. Das Kalenderdatum passt nicht genau zum Regierungsdatum.

### 121.

Gisalbert überträgt den von seinen Söhnen ererbten Besitz in Goldach an Sanct Gallen.

Kloster St. Gallen. 289. Februar 29.

In Dei nomine. Ego Gisalbertus pro anime meae parentumque remedio trado ad monasterium sancti Galloni confessoris, cui in presentia Werdo abbus preesse (videtur), quiequid ego in loco nunenpato Goldalia' a filis meis mihi in portionem tuli, hoc est terris, partem in aedificiis, mancipia his nominibus: Ratfrid, Horsca, Adalar, omnia ut dixi ad prefatum coenobium trado in evum possidenda; en tamen ratione, ut easdem res tempore vite meae possideam et censum inde singulis annis solvam, id est quindecim siclas de cervisa et unam maldram de pane et unam friskingam sagiam valentem. Post obitum ueum de hac lnec, quando Deus volnerit, nepos mens filius Hartperti nomine Gisalbertus, si volnerit ipsas res habere cum predicto censu, cas ad prefatum proserviat monasterium. Et si ipse nepos mens Gisalbertus heredem habuerit, id ipsum faciat, et qui de co generati fuerint; si antem heredem nom habuerit, ipse res ad saepe dictum monasterium revertantur perpetualiter possidendae. Actum in ipso monasterio publice presentibus his, quorum hic signacula continentur.

Signum Gisalberti, qui hanc traditionem fecit. sig. Raginberti scultaiczi. † Isanberti, Maginberti, Atiui, Ruadgozzi, Chrustolfi, Sigiberti, Guatilonis, Data traditio anno XXII Karoli regis, die dominico, II kal. mart.

Urk. St. Gallen I. 108.

1 Goldach, Kanton St. Gallen.

Cople von unbestimmtem Charakter.

Datum. Das Kalenderdatum passt ebenfalls nicht genau zum Regierungsdatum.

111

### 122.

# Cundhart verkauft seinen von Vater und Bruder in Dietingen ererbten Besitz an Sanct Gallen.

### Rotweil. 789. Becember 6.

Ego in Dei nomine Cundhartus. Sic mihi conplacuit atque convenit seu sumpsit consilius, ut omnes res meas, quicquid genitor mens Habo vel germanus mens nomine Altman in pago Perahtoldespara in villa Teotingas' mihi dereliquerunt, Aginone urbis Constancie episcopo condonare deberem in contra precio adpreciato, id est solidis CC, quod et ita feci, id est domibus, edificiis, mancipiis, ortiferis, pomiferis, campis, pratis, silvis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis, omnia et ex integro in tuo trado dominationem habendi, vindendi, comutandi vel quicquid exinde facere volueris liberam ac firmissimam in omnibus habeas potestatem faciendi. Si quis vero, quod esse non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel postheredum meorum aut quislibet opposita persone, qui contra hanc vinditionem aliquid iurumpere volucrit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat et quod repetit pernullisque ingeniis evindicare non valeat, sed hee presens carta evinditionis omni tempore firma et inviolata permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Rotunvilla paplici, presentibus quorum hic signaeula contenuntur. Signum Cundharto, qui hanc vinditionem fieri rogavit. sig. Wolvolto judice teste. sig. Vicharto test. sig. Uoto test. sig. Cello test. sig. Mahcelm test. sig. Isanbert test. Rihbert test. sig. Ruadger test. sig. Helmrih test. sig. Erimbert test. Ego enim Solomonns indignus diaconus rogitus anno XXI regnante Carolo gloriosissimo rege Francorum scripsi et subscripsi. Notavi die jovis, VIII id. decembris, sub Ratolfo comite.

Urk. St. Gallen I. 105. - Abdruck: Cod. Trad. 70 n. 119. Neugart 1. 105.

<sup>1</sup> Dietingen, Oberamt Rotwell, Kgrch, Wirtemberg. <sup>1</sup> Constanz, Bezirksamt gleichen Namens, Grossh. Baden. <sup>3</sup> Rotwell, Oberamt gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg.

Original des Salomon; s. Urk. 82.

Das Datum passt auf den 6. December 789; genan genommen würde mit dem 9. October 789 das Jahr XXII beginnen.

#### 123.

Adalbert und Wolffret schenken Besitzungen und Hörige in Hechingen an Sanct Gallen.

Mössingen. 759. December 13.

In Dei nomine ego Adalbertus et Wolffretns.<sup>3</sup> Talis nobis decrevit voluntas, ut pro immmerabilia peccata nostra aliquid condonare deberemus ad aliqua loca sanctorum. Propterea donamus pro anima Liutpranti et patris ejus Amalberti donamus de nostro

Daywood & Google

proprio, quod est in pago, quib! vocatur Hattenthuntari, et in villa, que dicitur Hachinga, hoc est casa cum curte et cum omni clausura et illam terram, que ad illam casam pertenit, et illam silvam, que ad ipsam casam contenit, et IIII hnabas et mancipia X: Macco enm huaba sua, Winidolf cum huaba sua, Ascolf cum huaba sua, Willihad cum huaba sua, Sigihad, Wolflaih, Alba, Wathaid, Erbert; hace quod diximus donamus a die presente de nostro jure ad monasterium sancti Gallonis, nt habeant, teneant atque possedeant, quicquid exinde facere voluerint liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi cum stibulatione subnexa." Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse ant ullus heredum meorum vel postheredum, qui contra hane donationem a me factam venire presumpserit, sociante fisco unita conponat, id est (auri) libras X, argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare uon valeat, sed haec epistula omni tempore firma et stabilis permancat cum stibulatione subnixa. Actum in villa publice Masginga,3 presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Adalberti et Wolffridi, qui hanc cartam fieri rogaverunt. sig. Milonis. sig. Wanberti. sig. Milonis. sig. Werdolfi. sig. Danchouis. sig. Ramberti. sig. Wolffridi. sig. Hiltibranti. sig. Aigant. sig. Ratpoti. Ego Herimarus presbiter scripsi et subscripsi, id. decemb., die dominico, anno XXI Caroli regis Franchorum.

## 124.

# Cozbert schenkt seinen erworbenen Besitz in Priari an Sanct Gallen. Sulz. 790. Januar 24.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique quod evangelica vox admonet dicens: Date et dabitur vobis. Igitur ego Cozbertus trado ad monasterium sancti Galli pro anime mee remedium omne conquesitum menm. Et hoc est, quod dono in Perathtoltipara in villa, que dicitur Priari,¹ id est casa cum casale uno, cum omnibus ntensilibus corum, domibus, edificiis, mancipiis is nominibus: Wintarbal cum uxore sua Baldila et infantes corum, Willirih cum uxore sua Lantheida, campis, silvis, pratis, pascuis, pomiferis, ortiferis, pecuniis, viis, aquis aquarumque decunsibus, mobile et inmobile, cultis et incultis, cum omnibus utilitatibus, quam in ipsam supradictam marcam et ad ipsam superdictam rem legitime pertinet; hec omnia et ex integro trado in dominationem ad monasterium sancti

a) Leber das, q<sup>2</sup> scheist ein i<sup>2</sup> corrigiri un sein. b) Die für yenit any monthe Abhitening int der joint tru yenner georgenene querumen meren aur montre que yenner met generalen abhitening int der joint für yenner generalen habet, die sein nun nur mit nun genit Silbe von yenlevale\* mit dieser Abhitening versehna werden. Dier ich des abgeblitzte Penamen beligtich nach dem grunmatikalischen Zusannehangt mit.

lrk, St. Gallen I. 106. - Abdruck: Cod. Trad. 71 n. 120. Neugart I. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geber die Hattenhuntare a. Stälin 1. 296. <sup>3</sup> Hechingen, Fürstenthum Hohenzollern, preuss. <sup>3</sup> Mossingen, Oberaut Rotenburg. Kgrch. Wirtemberg.

Original und einzige von Herimar geschriebene Urkunde,

Das Datum passt zum 13. December 789, wobei das Gleiche zu bemerken ist, wie in der vorhergehenden Urkunde.

Galli vel ejns rectore Werdone abbate; in ea vero racione, ut in beneficio corum circa me curam abeant et illas res possedeant, liberam ac firmissimam in omnibus abeant potestatem faciendi absque ulla contradictione, stibulacione subnexa. Actum in Sulza' villa puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum Cozberto, qui hanc traditionem fieri rogavit. † Geraldo comite. † Witiganwo teste. † Amalberto test. † Eburhardo test. † Ecchiardo test. † Erinperto test. † Pald test. † Hieril test. Ego enim Ratinh bresbiter rogitus anno XVIII regnante Carolo rege Franghorum scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, VIII kal. teb., sub Geraldo comite.

Erk. St. Gallen I. 89. - Abdruck: Cod. Trad. 60 n. 103, Neugart I. 96. Wirtbg. Urkundenbuch I. 39.

<sup>1</sup> Neugart denkt gewiss Irrthumlich an einen Weiler bei einer alten Burg Brye bei Canstatt, welche er schon zur E<sup>1</sup> Elmung von Biebertug in Urk. I zuziehen wollte. Ich halte mit Stalin I. 286 diesen Ort für unbestimmbar. 

<sup>1</sup> Sulz, Oberant gleichen Namens, Kgreb. Wirtemberg.

Die verliegende Urkunde ist ohne Zweifel Original, so dass das zweite von dem Presbyter Ratine geschriebene Decunent, Urk. 173 (St. Gallen I. 163) wohl eine ziemlich gleichzeitige Copie sein muss; obachon es ohne die in Rede Begnade Urkunde wohl auch als Original betrachtet werden könnte und nicht durch aus verschiedenen Charakter aufweist.

Datum. Das Kalenderdatum führt auf den 24. Januar 790, wobei für das Regierungsdatum eine verungfückte Zählug von 771 anzunchmen wäre. Ich bequeme mich mit Neugart und dem Wirtbg, Urkundenbuch ebenso gerne zu dieser Annahme, als dass ich durch Abänderung der IX kal. in X oder XI kal. den 23. Januar 785 oder den 22. Januar 785 zu erhalten usche. Das Datum der zweiten Urkunde Ratines passt allerhings genan auf die Epoche vom 9. October 768.

#### 125.

Trudold schenkt seinen Enkeln (Neffen) Thiothelm und Trudold seinen Besitz zu Gebhardswil (Gebertschwil).

### Sirnach. 790. Februar 26.

Duleissimi nepoti mei Thiothelmo et Trudoldo. Ego Trudoldus sumpsit mihi consilius, ut aliquit de re men vobis condonare deberem, quod et ita feci; hoc est in pago Durgauve in loco, qui dicitur Kebaratesvilare, quicquid ibidem visus sum habere portionis mee, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarımque decursibus ad integrum a die presente vobis trado atque transfundo dominatione, ut quicquid exinde a die presente facere volucritis, liberam ac firmissimam habeatis in Dei nomine in omnibus potestatem. Si quis ergo aut heredes mei ant ulla opposita persona quid contra hauc traditionem istam venire temptaverit aut agere presumpscrit, tune inferat parti custodiente dupla repetitione et in fisco auri uncias tres et argenti pondera quinque, et nihilominus presens traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum villa Sirinach publice, presentibus quorum hic signaenla continentur. Signum Trudoldo, qui hanc traditionem fieri togavit, sig. Puazo. sig. Sikkero. sig. Warin. sig. Vurmhari. sig. Salicho. sig. Erehanperto. sig. Wicrammo. sig. Ruocchero. sig. Waltfrido. sig. Hattino.

sig. Albkero. sig. Hariboldo. sig. Wolfkero. sig. Martino. Ego<sup>b)</sup> Coprongis rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, IIII. kal. mart., anno XVIIII regnante domino nostro Karolo rege Francorum, sub Oadalrico comite.

a) Ohne Zweifel fie "ep.". b) Leiserschrift nad Dainn dieser durch grobe febreibichter entrellten Caple sind in guna verschiedener, hochet flüchtiger Schrift beigeffe. Die als "eps" viedergresebenn Tige bennen nach blosse Verzierung oder Schaftele sein.

Urk. St. Gallen I, 96. - Abdruck: Cod. Trad. 64 n, 110.

1 Gebhardswil (Gebertschwil), Kanton St. Gallen. 2 Sirnach, Kanton Thurgau.

Conie des ausgehenden IX, oder X. Jahrhunderts.

Datum. Das Kalenderdatum passt zum Regierungsdatum, wenn vom 4. December 771 an gerechnet wird.

#### 126.

Hilti(ne) überträgt eine Hube in Wihtraha, 4 Juchart Ackerland, 1 Juchart Wiesland und einen Theil eines Weinberges zu Merzhausen an Sanct Gallen; seinen übrigen Besitz in Merzhausen soll sein Sohn Irpfinc ohne Zins besitzen.

## Wittnau. 790. November 5.

Ego in Dei nomen Hiltine 1 tractans pro anime meae salutem. b) Ideireo talis mihi decrevit voluntas," ut aliquid de rebus meis ad monasterium sancti Gallonis condonare deberem, quod et ita feci. Et hoc est, quod trado in pago Prisigauia in loco, qui dicitur Wihtraha, id est mam hobam ad ipsmm monasterium perpetualiter, et ad Merishusum IIII juchos de culta terra et unum juchum de prato et unum partem vineae similiter statim ad ipsum monasterium possedendum. Reliqua vero omnia, quicquid ego ibidem in Merishusum visus sum habere, volo ut habeat filius meus Irpfine, excepto sex juhos de agro et duos juchos de prato et una ancilla nomine Altradam cum tres infantes; haec habeat predictus filius extra censum. Reliqua vero omnia, sicut supra dictum est, quod ego in Merishusum visas sum habere, id est terris, domibas, edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, vineis, silvis, aquis aquarmuve decursibus vel quicquid de meo jure ad predictam marcam pertinere videtur filins mens Irpfinc annis singulis ad ipsum monasterium cum censo proserviat, id est aut XX modios curiales inter frumento et segale aut XX siclas curiales de vino aut certe tres untias de argento, unum de his tribus preciis annis singulis ad ipsum monasterium inde restituat, similiter et agnitio ejus post enm. Si antem evenerit, nt absque liberis de hac luce discesserit, tune ipsae res ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad possidendum. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis de heredibns meis vel quilibet persona contra hanc cartulam venire ant cam infrangere consverit, affectum quem incoavit non obteneat et in erarium regis prosolvat DC solidos anri et insuper ad ipsum monasterium duplam repetitionem restituat et quod repetit evindicare non valeat, sed haee presens carta omni tempore firma et inviolata perduret cum stipulatione subnexa. Actum in Withnauia publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Hiltini auctoris, qui hanc cartam fieri atque firmare rogavit. sig. Irpfinc filii ejus consentientis. †Hiltrati advocati. †Otilonis. Tuatonis. Wirdinc. †Pernharti. †Otmari. Agini. Hiltigeri. †Tessilonis. Madalberti. Ego itaque Plidolf rogitus anno XXIIII Caroli regis, die martis, V. id. novemb. scripsi et subscripsi, sub Oadalricho comite.

4) Des authermeite et eine der derreiterlichen n\u00e4re in ein eff vernandelt. (v) Des Pergenselt h\u00fargespelt wirklich en. (a) Egentlich erfeintens".

(b) Des Pergenselt in ergen des Fache der Urbesche in er welterlier Zeitsche dasse ihn heich gestelnbe für die unbedingte Richtgeit dierer Ramen.

(b) E. St. Gallen I. 192. — Abd ruck: Cod. Trad. 74 n. 125. Neugart I. 99.

<sup>1</sup> Von Neugart auf Wiehre, Landaut Freiburg, gedeutet. Die in Mone mehrfach vorkommende Zwischenform Würe spelch in Indeas gar nicht für diese Erklärung. Eine bessere kann ich freilleh nicht beibringen. 
<sup>1</sup> Merzhausen, Landaut Freiburg, Grossh, Baden. 
<sup>1</sup> Wittau, obendasellst.

Copie des IX. Jahrhunderts, wie auch die zweite von Plidolf aufgesetzte Urkunde 204 (St. Gallen 1. 181).

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht mit dem Regierungsdatum, was auch bei der zweiten Urkunde Plidolfs der Fäll ist.

#### 127.

Perahtold und seine Gattin Gersinda übertragen die Kirche in Rammasauwa (Zell), ihren Besitz in Reutlingendorf und zwei Drittheile einer Hube nebst der Hälfte einer Mühle in Möhringen an Sanct Gallen.

## Rammesauwa (Zell). 790. November 17.

Nos vero in Dei nomine ego Perahtoltus et conjux mea Gersinda. Talis nobis decrevit voluntas, ut pro animabus nostris de rebus nostris ad monasterium sancti Gallonis confessoris sient mos est per scriptionis titulum aliquid conferre deberemus, quod et ita fecimus. Tradimus itaque inprimis ecclesiam nostram, que est consita in loco, qui vocatur Rammesauwa, quem locum circumfluit Danobius flumen, cum domibus, edificiis, mancipiis, terris, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumve decursibus, peculium promiscui sexus, cultis et incultis, mobile et immobile vel quidquid dici aut nominari potest ad ipsam ecclesiam pertinentia, integra voluntate parique consilio ad predictum tradimus monasterium perpetualiter ad possidendum. Similiter et in alio loco, qui dicitur Rintilinga, omnem portionem meam, et in tertio loco, qui vocatur Meringa,3 duas partes de una hoba et mediam partem de uno molendino; haec omnia supra memorata ad jam dictam monasterium tradiums atque transfundimus; sie tamen, ut dum vivit Gersinda, ipsas res possedeat atque annis singulis ad ipsum monasterium pro censi debito unum solidum solvat. Post ejus namque quando Deus de hac luce jusserit discessum, ipsas res ad ipsum monasterium revertantur perenniter ad possidendum. Et si quislibet episcopus vel abba ant ullus prepositus ipsins monasterii illas res, quas nos ad profectum predicti monasterii vel monachorum per cartam firmitatis deligavimus, eas inde alienare aut in beneficio cuilibet prestare voluerit, potestatem non

habeat. Et si propria victus voluntate hoc fecerit, tune propinqui mei licentiam habeaut ipsis rebus cum expoliandi et ad ipsam monasterium restituendi. Si quis vero, quod futurum non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis ex heredibus meis aut quilibet persona, qui presentem cartam firmitatis infrangere conatus fuerit, affectum quem incoavit non obteneat et in aerarium regis persolvat DC solidos auri, et nihilominus presens cartula onni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subnexa. Actum in villa, que dicitur Rammesauwa, presentibus (quorum) hie signacula continentur. † Perahtoldi auteoris, qui hanc cartam fieri aque firmare regavit. Signum filiorum ejus Chadalohi et Paldeberti consentientium. sig. Waltonis. sig. Eghiharti. sig. Reginberti. sig. Liutberti. sig. Erchanberti. sig. Liutpranti. sig. Lupponis. sig. Anthadi.

Ego itaque Scrutolf presbiter rogitus anno XXIII. Caroli precellentissimi regis Franchorum, die mercoris, XV kal. decemb. scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen I. 110. - Abdruck: Cod. Trad. 72 n. 123. Nengart I. 99. Wirtbg. Urkundenbuch I. 40.

¹ Dieser Name erscheint wieder im Jahre 805 in Urk, 187 (8t. Gallen I. 161), wo es heisst; »Actum in loco, qui vocatar Rammesauwa atque Perahtoftescella. Danach erklart Neugart anch Rammesauwa als Zell, Oberant Riedlingen, Kgrch. Wirtemberg, und Stähln I. 293 macht diese Erklarung unbedingt zu der seinigen, so dass sie wohl als richtig angenommen werden darf. ¹ Reutlingendorf, Oberant Riedlingen, Kgrch. Wirtemberg; s. Ställn I. c. ¹ Mohringen, ebendase/bat.

Copie des IX. Jahrhunderts. Von den zwei übrigen noch vorhandenen Urkunden Scrutolfs, Urk. 186 u. 187 (St. Gallen I. 151 u. 161) ist die erstere ebenfalls Copie und nur die letztere Original.

Datnm. Das Kalenderdatum passt nicht genau zum Regierungsdatum. Auch die beiden andern Urkunden Scrutolfs sind nicht genau datirt.

#### 128.

Abt Werdo verleiht den von Lantold an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Züberwangen nebst anderem übertragenem Besitz gegen Zins.

# 791. Februar 7.

In Christo nomine Werdo, vocatus abbas in monasterii sancti Galli. Convenit nobis una cum fratribus nostris monachi ipsius monasterii, ut illas res, quas nobis Lantoldus tradedit in pago Durgauia in villa, que dicitur Cybroneswanga, supplicaverant nobis, ut cos ipsas res sub usu fructuario represtare deberemus; in ea vero ratione, ut ipsi supradie ..... alodum corum et conquesitum traderent ad monasterio sancti Galli. Et plaenit nobis una cnm consensu fratrum nostrorum necnon et advocato nostro Ysone, ut illas (res), quas illi tradiderunt nobis et Lantoldus donavit ad ipsum monasterium, istas res per hane prycariam cancedere cos deberemus, quod et ita fecimus; in ea vero ratione, ut nobis exinde annis singulis censum solvant, hoe est XNX sielas de cirvisa et XXX panes et frisginga una sejga valențe et per singulas araturas juchum unum arare et seminare et intus collegere et secare, hoe faciant inter utrosque tempus vitae corum, et filii corum post cos similiter faciant





et illas res possedeant. Signum Werdone abbatis, qui hanc precarium scribere jussit. sig. Berteoz presbiter. sig. Vincentius. sig. Walth...". sig. Wanilo. sig. Lantbert presbiter. Ego Angilbertus presbiter rogitus scribsi et subscribsi. Actum in ipso monasterio. Notavi die dominico, VIII id. feb.

s) Nach den nuch vurhandenen Spuren des sochsten Buchstabens scholen dieser Neine am obesten "Walthram" ergönut werden zu vollen.

Urk. St. Gallen 1. 81. - Abdruck: Cod. Trad, 56 n. 95. Neugart I. 81,

<sup>1</sup> Züberwangen, Kanton St. Gallen. — Die Namen der geistlichen Zeugen sammt demjenigen des Schreibers finden sich auf p. 3, 4 und 5 des Lib. Conf.

Es ist doch kann amzuschuen, dass die Urkunde in ührer jetzigen Gestalt vollständig sei. Es feiblen die Namen derjengen, an welche die Verleilung gerichtet ist und welche selbst ebenfalls ihren Besitz an 84. feillen übertragen. Das regnemet kann daber auch selworlich als Origin al betrachtet werden, obselon es in Urkunde 97 noch als volches aufgeführt der wenigstens uneutschieden gelassen ist. Die durch eursie Schrift bezeichneten Lücken sind öffenhar dadurch eustranfen, dass die eine Schmadstie des Pergaments von Müssen bezagt worden ist.

In dem Datum fehlt das Regierungsjahr. Das Kalenderdatum weist auf die möglichen Jahre 785, 791 etc. Ich wähle das lettsters Jahr, sowohl weil Abi Werdo in den vollständig datürten Urknuden erst am 1. September 785 zum ersten Male erscheint, als auch weil die Namen der geistlichen Zeugen im Lib, Conf. gegenüber von Urknude 92 schon wieder ziemlich vorgerenet sind.

# 129.

## Adalold schenkt seinen Besitz zu Degerschen an Sanct Gallen. Wängt. 291. April 18.

In Dei nomine Adaloldus. Decrevit mihi voluntas, ut aliquid de rem meam pro remedium anime mee ad monasterium sancti Galloni, ubi ipse in corpore requiescit et Werdo abbas et presens esse videntur, condonare debere, quod et ita feci; hoc est in pago Turgania in loco, qui dicitur Tekarascahi, quicquid ibidem visus sum habere, mancipiis, pecuniis, casis, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarmuque decursibus, ad integrum a die presente ad ipso sacro loco trado adque transfundo dominatione, ut quicquid exinde rectores monasterii facere voluerint liberam ac firmissimam habiant in Dei nomine in omnibus potestatem. Si quis ego aut eredis mei aut ulla oposita persona, qui contra hauc tradicionem istam venire tentaverit aut agere presumpserit, tunc inferat parti enstodiente dupla repeticione et a fisco auri uncias tres et argento pondoras duas, et nihilhominus presens tradicio istic omni tempore firma et stabilis permancat stibulacione subnexa. Actum in villa Wangas' puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum † Adaloldi auctore, qui hanc tradicionem istam fieri rogavit. sig. † Pozo testis. sig. † Wanzo test. sig. † Folcharat test. sig. † Werinpret test. sig. † Iso test. sig. † Erchanpret test. sig. † Arolf test. sig. † Wolfkeri test. sig. † Ruatho test. sig. † Wolfram test. sig. † Paro test. Ego Werinkis rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die mercoris, pridic id. april., anno XXIII regnante domno nostro Carlo rege Francornin, sub Odalrico comite.

Urk. St. Gallen I. 11f. - Abdruck: Cod. Trad. 73 n. 124.

Degerschen, Kant. Thurgau. 2 Wangi, chendasellist.

Dieser Schreiber Werinkis ist zu unterscheislen von dem Waringisus Cancellarius, welcher Urkunde 64 (St. Gallen I. 52) und Urkunde 120 (St. Gallen I. 109) geschrieben hat. Van Werinkis ist noch Urkunde 179 (St. Gallen I. 174) geschrieben webei der sehismen Urnstand einstritt, dass die vorliegende Urkunde im Allegmenien unbedignt einen viel unregelnässigern und ältern Charakter an sich träct, während Urkunde 179 im Einzelnen wieder ältere Formen hat. Es ist daber schwer zu entscheiden, ob eine der beiden Urkunden Origfun 1 sei. Wenn eine als solches angenommen werden soll, so wirde ich ahfra dieser Urkunde 120 den Vorzug geben.

Datum. Das Kalenderdatum pass) nur auf die Jahre 786 oder 797, die doch unmöglich mit dem Johre XXIII Karls verwechselt werden keunten. Ich suche Jahre einen Fehler im Kalenderdatum, nehme an, dass sich der Schreiber um einen Tag verzählt habe, und setze zid. apr.e. wodurch ich den 13. April 791 erhalte, was mit dem Jahre XXIII stimant. Bessert man zide noartise, so erhalt man Dienstag den 12. April 791.

#### 130.

Rihpert und seine Gattin Kebasinda übertragen eine Wiese zu Dürbheim und Besitzungen und Hörige zu Spaichingen an Sanct Gallen.

### Schörzingen. 791. November 15.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admouet dicens: Date et dabitur vobis. Igitur ego Rihpertus et conjux mea Kebasinda tractantes pro Dei timore vel remedium anime nostre vel pro acterne retributione, ut aliquid de conquesito nostro ad loca sanctorum dare deberennis, quod ita et fecinnis. Propterea donamus atque transfundimus pratum ummı ad carradas XII in pago, qui dicitur Purihdinga, (a) in villa Dirboheim<sup>2</sup> et in alia villa, qui dicitur Speichingas, de terraturio nostro solum unum et jurnales XII et mancipia III his nominibus: Reginfrid, Uro. Winburc ad monasterium sancti Gallonis, qui constructus est in pago Turgangense et in fine Arboniuse; in ea vero ratione, ut inde annis singulis censum solvamus. Et si nuns e nobis alterum supervixerit, tempus vite suae ipsas res possedendo censum solvere liceat. Et si mihi Dens de supra nominata conjuge filium dederit et ipsas res ad se recipere voluerit, similiter subter denominatum censum solvat, id est X modios de annona et in unaquaque aratura jurnale unum arare et cum semine nostro siminare. Si quid vero, quod fieri non credo, si ego, quod absit, aut ullus de heredibus meis vel procredibus aut ulla opposita<sup>b</sup>, persona, qui contra hane cartam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, veniri aut eam infrangere voluerit, non solum quod ei non licet, sed dammum incurrat, id est tautum et alium tautum, quautum carta ista continet, de rebus suis ad ipsum monasterium restituat, et sociante fisco multa conponat, id est auri untias unam et argenti libram unam coactus exsolvat, et quod reppetit nihil eviudieare valeat, sed cartula hace presens omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibnlatione subnixa. Actum in villa Scarcingas' puplice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum † Rihperto auctore, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. † Signurihi. sig. † Ehruini. sig. † Erlofridi. sig. † Maatini. sig. † Wolfpreht. sig. † Reginharti.

a) Die zweite Hälfte des Gaunamens ist zuffillig oder absichtlich nabezu ausgelöscht. by Dan erste "pe ist am einem "be corrigirt worden

Urk. St. Gallen I, 113. - Abdruck: Cod. Trad. 74 n. 126. Neugart I. 103. Wirthg. Urkundenbuch I. 41.

<sup>1</sup> Ureber den Gau Puriblinga x. Sthlin I. 285 A. 3. Es ist eine eigenthümliche Achulichkeit dieses nur einmal erscheinenden Gaunamens mit dem Gau Burichinga; doch darf man die beiden Gaue nicht zusammenstellen, so nahe es auch liegt.
<sup>2</sup> Durbbrim, Oberant Spaichingen, Kgreh. Wirtemberg.
<sup>3</sup> Spaichingen, ebendasselba.
<sup>4</sup> Spaichingen, ebendasselba.
<sup>4</sup> Spaichingen, ebendasselba.
<sup>4</sup> Such Greingen, ebendasselba.
<sup>4</sup> Spaichingen, ebendasselb

Original and einzige von Wolwolt geschriebene Urkunde.

Das Datum stimmt genan zu der Epoche vom 9. October 768.

#### 131.

# Wolfgaer schenkt seinen Besitz zu Degerschen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 799. Juni 17.

Sacrosancto sancta ecclesia sancti Gallonis, ubi ipse in corpore requiescit, que est constructa in pago Arbunense, ubi Werdo abbas presens esse videtur. Ego in Dei nomine Wolfgaer cogitans Dei intuitum vel eternam retributionem vel pro remedium anime mee aliquid de re mea ad ipsum sacrum loco condonare deberem, quod et ita feci; hoc est in pago Durgania in loco, qui dicitur Tekerescahi, quiequid ibidem Adalramuus mihi tradedit, id est casas, casales, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, omnia ex integro a die presente ad ipsum sacrum locum trado atque transfundo dominationem, ut quicquid exinde rector mouasterii vel monachi ibidem deservientes facere voluerint liberam ac firmissimam in Dei nomine in omnibus (habeant) potestatem. Si quis ego aut heredes mei ant ulla opposita persona contra hanc tradicionem istam venire temptaverit ant agere presumscrit, tunc inferat parte custodiente duplam repetitionem et a fisco auri untias III et argenti pondera dua, et nibilominus presens tradicio omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum in monasterio sancti Gallonis publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Wolfger auctoris, qui hanc tradicionem fieri rogavit, sig. Arolf, qui consensit. sig. Hetti. sig. Rodi. sig. Reginbold testis. sig. Haduger. sig. Wanzo. sig. Erchanbold. sig. Ysanhart. Ego Mauvo vice Werinkisi scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, XIIII kal. jul., anno XXIIII regnante donno nostro Carolo rege Franchorum, sub Odalrico comite.

Urk. St. Gallen I. 114, - Abdruck: Cod. Trad. 75 n. 127.

Degerschen, Kanton Thurgau.

Original des Mauvo, s. Urk. 117; der Name erscheint auch im Lib. Conf., p. 5.

Datum. Auch hier ist ohne Zweifel ein Fehler im Kalenderdatum zu auchen, welches nur auf die Jahre 786 oder 797

het, die doch nicht mit dem Jahre XXIV Karls verwechtelt werden konnten. Aendert man die XIV Kali, so Talki man dem genau autreffenden 17. Juni 729, und dieses ist wohl die einfachte und eine zuhnisige Besserung.

### 132.

Der Clericus Rihpald überträgt eine Hörige mit ihren drei Söhnen und einer Hube in Brenggau an Sanct Gallen.

#### Buswil (f). 792. Juli 1.

Sacrosancto sancta ecclesia sancti Gallonis confessoris, ubi in corpore requiescit et Werdo abbas ad presens esse videtur. Ego in Dei nomine Rihpaldus clericus cogitans Dei intuitum vel eternam retributionem vel pro remedium anime mee, ut aliquid de re mea ad ipsum sacrum locum condonare deberem, quod et ita feci; hoc est in pago Durgania, in loco nuncupante Pramegnnania. id est ancilla una, nomine Dheothilda, et filios suos tres his nominibus: Adalolto et Wolfperto et Dheotingo, cum hoba una sient vestita est, cum ipsis mancipiis et cum casas et pecuniis et casales, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque décursibus, omnia ex integro ad ipsum sacrum locum trado atque transfundo; in illa ratione, ut vos mihi ipsas res prestetis ad usare et meliorare quamdiu vivo, et post obitum meum ipsas res absque ulla contradictione partibus generationis mee ad ipsum sacrum locum revocetar, ut nec ego nec nullus de generatione mea nec nulla opposita persona de ipsa tradicione nibil dicere nec repetire non debeamus. Quod si fecerimus, sim culpabilis ad ipsum sacrum locum multa solidos XL et a fisco auri untias III et argenti pondura una, et nihilominus presens tradicio istic omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum in villa Puzinesvillare? publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Rihpaldi clerici auctoris, qui hanc traditionem fieri rogavit. † Hetti testis. † Witpreht. † Wolferim. † Folchheri. † Dheothram. † Ratpreht. † Kewirih. 1 † Ruadheri. † Witolt. † Heriger. † Reginbold. Ego Mauvo vice Weringisi scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, kal. jul., anno XXIIII regnante domno nostro Carolo rege Franchorum, sub Odalrico comite.

a) Oter ist "Renystik" au schreiben."

Urk. St. Gallen 1, 115. -- Abdrurk: Cod. Trad. 76 n. 128. Neugart I. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bronggau. Kirchgemeinde Wila, Kanton Zürich; s. Meyer n. 592. <sup>1</sup> En frügt sich, ob mit diesem Puzinewillere, Puzinewillere (s. Urk. 57) deer Burchewiller (s. Urk. 57) ders Bursell, Kirchgemeinde Siranch, Kanton Thurgau, oder das toggemburgische Busselwill im Kanton St. Gällen gemeint sich. Der Urnstand, dass dieser Ort inmer in Verbindung mit Ortschaften aus den jetzigen Kantonen Thurgau und Zurich genannt wird, führt mich eher der eersten Deutung zu, gegenüber von Wegellin. Gesch. der Laudschaft Toggenburg I. 34, und v. Arx I. 37, welche die letztere Erklärung annehmen, ohne jedoch neue Beweisstellen beizuhringen. Spätere Urknuden werden wohl die Frage unch der einen oder andern Seite entscheiblen.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Das Da tum stimmt genan nach der Epoche vom 9. October 76s.



Abt Werdo verleiht an den Clericus Rihpald den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz in Brenggau gegen Zins.

### (Buswil.) 792. Juli 1.

In Dei nomine Rihpaldus clericus, ego in Christo patre Werdo abbas et advocatus noster Rihpertus. Dum cognitum est, quod tu rem tuam ad monasterium sancti Gallonis tradedisti et per cartam firmitatem fecisti, hoc est in pago Durgauia in loco, qui dicitur Pramegnnauia mancipia IIII cum hoba una et agentia corum, sient visi fuerunt habere, et postea inter nos conplaenit, ut nos tibi ipsam tradicionem ad usum fructuarium prestare deberenus quamdiu vivis aut ipsam rem usare volueris, et censimus tibi denarios IIII aut in alio feo annis singulis dare debeas; et si de ipso ceuso negliens fueris, tune ipsa tradicio ad ipsum saerum locum absque ulla contradictione revocetur; et sic inter nos convenit, si tibi tempus aut voluntas comportaverit, ut locum tunu habeas in ipso sacro loco. Id sunt, qui ad presens fuerunt. †Hettini qui presens fuit. †Witpett. †Wolferim. †Folchheri. †Dheotram. †Ratpreht. †Kewirih. †Witolt. †Heriger. †Reginbold. Ego Mauvo vice Werinkisi scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, kal. jul., anno XXIIII regnante domno nostro Carolo rege Franchorum, sub Odalrico comite.

a) Oder ist "Mearirib" an nebreiten

Urk. St. Gallen 1, 116. - Abdruck; Cod. Trad. 76 n. 129.

Brenggau, Kirchgemeinde Wila, Kanton Zürich.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Das Datum ist vom gleichen Tage, wie bei der vorhergehenden Urkunde; so wird auch der Ausstellungsort derselbe sein, wie ja überhaupt diese Urkunde nur das Complement der vorhergehenden ist.

# 134.

Caganhart überträgt seinen Besitz in Pillinthor(f) an Sanct Gallen.

Kloster St. Gallen. 799. August 9.

Sacrosancta ecclesia sancti Galloni, qui est constructa super fluvium, qui dicitur Petrosa, et in illo pago Arbonense, ubi ille abbas nomine Werdo videtur esse. Ego in Dei nomine Caganhart trado pro animae me(ae) remedium ad monasterio sancti Galloni, dono donatum quod in perpetumun esse volo; hoe est infra marcha illa, qui vocatur Munthariheshuntari. constructa villa muncupante, qui dicitur Pillinthor, e um terris, domibus, edificiis, silvis, campis, pascuis, pratis, aquis aquarumque decursibus, quiqquid dici aut nominari potest, totum et ad integrum a die presente ad ipso monasterio sancti Galloni trado atque transfundo, ut ab hac die ipsas res superins denominatas habeatis et possideatis ae quiequid facere volmeritis liberam habeatis potestatem; in ca ratione, ut res illas, quas

frater meus contra me in portionem accepit, nomine Wichart, ad me recipiam et annis singulis inde censum persolvam, id est V maldras de grano vel XX sielas de cirvisa et panes xu et I frisgingum seiga valentem. Et si filius meus Wichart nomine me supervixerit, easdem res ad se recipiat et annis singulis cundem censum persolvat. Post vero amborum discessum absque ullins contradictione enm omni integritate ad ipso monasterio saneti Galloni revertetur perpetnaliter possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, ant ego ipse aut ullus coheredum meorum contra hane traditionis cartulam venire temptaverit, anri untias IV et argenti pondus V fisco regis coactus persolvat, et hace carta nihilomium firma permaneat. Actum in ipso monasterio V id. aug., anno XXIIII Karoli regis. Signum Caganharti, qui hane traditionis cartam fieri rogavit, sig. Heechihart, sig. Hartman, sig. Baldibreht, sig. Wiechern. sig. Adalbold, sig. Hoadalbart, sig. Trudmunt, sig. Hisanbret, sig. Erchanbreth, sig. Anthad.

a) Urk. St. Gallen I. 118 Heat wohl richtig "Pillinthort".

Urk. St. Gallen I. 117 u. 118. - Abdruck: Cod. Trad. 77 n. 130. Neugart I. 104. Wirthg. Urkundenbuch I. 42.

<sup>4</sup> Das Flüsschen Steinach. <sup>4</sup> Ueber die Muntharibeshuntari, welche nugefähr die jetzigen wirtembergischen Oberämter Riedlingen und Elingen umfasste, s. Stälin I. 301. <sup>3</sup> Neugart deutet diesen Namen auf Willenhofen, Oberamt Elingen, Kgrch. Wirtemberg. Stälin 1. c. nimmt diese allerdings böchst unsichere Erklärung nicht au und halt den Ortsnamen für abegezangen.

Die beiden Exemplare dieser Urkunde eines ungenannten Schreibers scheinen Copien des IX, Jahrhunderts zu sein. Urk. I. 117 ist jedenfalls zieutlich älter, als Urk. I. 118.

Das Daeum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

# 135.

Bischof Agino und Abt Werdo verleihen an Peratold den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Kelteswis, Filsingen, Hohunsteti, Ebingen, Wilsingen (?), Läutlingen, Pfäffingen, Thailfingen, Zillhausen, Laufen, Frommern, Waldstetten, Endingen, Heselwangen, Trichtingen, Maginhusir, Nehhepurc, Dietingen, Gösslingen, Dormettingen, Juhchussa, Täbingen (?), Wehingen, Reichenbach, den Wald Wolvotal und zu Ebringen gegen Zins.

# Kloster St. Gallen. 793. März 27.

In Christi nomine Agino, Constantiensis urbis Deo jubente antestis et rector monasterii sancti Gallonis. Convenit nos cum fratre nostro Werdone abbate ipsins monasterii, ut illas res, quas Peratoldus in subternominatis locis ad monasterium sancti Gallonis, cui nos Deo auctore presumus, per cartam tradicionis firmavit, ut ei ipsas res secundum quod nos petiit pro beneficio in censum per hanc cartam precariam represtare deberenus, quod et ita fecimus, hoc est in Kelteswis' et Filisninga' et Hohunsteti' et Ebinga' et alia Filisninga' et Lutilinga' et Faffinga' et Dagolvinga'' et Zillinhusir' et Lanfo's et Frumara" et Walohsteti" et Eindeinga" et Hesiliwanc" et Truhtinga" et Maginhusir" et Nehhepurc " et Teotinga" et Cozninga et Tormuatinga et Juhchussa 21 et Tagawinga" et Waginga" et Rihinbah" et silva, que dicitur Wolvotal.20 et Prisigania Heburing n20 vel quicquid in illa marca visus fuerit habere, cum his supranominatis locis, sicut pluribus non est incognitum, nobis per cartam tradicionis firmavit. Sed dum postea ejus fuit peticio et nostra bona voluutas, concessimus ei ut ipsas res ad se reciperet et annis singulis censum nobis exinde solveret, hoc est tres maldras de pane et III friskingas et IIII karradas de cervisa et una de vino. Et si ipsas res redemere voluerit, hoc faciat cum LXXX solidos, et sic nos convenit, ut si Dens di legitima uxore ei filium dederit et illa post obitum ejus ipsas res redemere voluerit, hoc faciat cum uno weregeldo; si autem hoc non evenerit, ipsas res ad nos revertantur perpetualiter ad possedendum. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Odhonis. † sig. Hacconis. †Cundheri. † sig. Muatheri. † Dheodolt. † Sitilini. † sig. Sigirici. † Uperti. † sig. Himiho. † Waldheri. † Ruadpert. † Egilbert. † Zazil. † sig. Nandger. †sig. Alaicho. †sig. Hartnand. †Rambert. Ego itaque Manyo peccator rogitus anno XXVI\* Caroli regis, die mercuris, VI kal. april., scrips(i), et sub Eginone episcopo.

a) Die Folgende steht auf der Rückseite des Pergaments.

Urk. St. Gallen 1, 121, - Abdruck: Cod. Trad. 78 n. 133. Neugart 1, 106. Wirtbg, Urkundenbuch 1, 44.

<sup>1</sup> Ist nach Neugart und Stälin 1. 288 unbestimmbar. <sup>2</sup> Filsingen oder Vilsingen, Fürstenthum Hohenzollern, preuss. Dieser Name wird von Stälin I. c. auf Krahenheinstetten, Bezirksamt Mösskirch, oder Heinstetten. Bezirksamt Stetten, Grossh. Baden. gedentet. Es ist richtig, dass diese beiden Ortschaften der Lage nach ganz passend wären; lautlich passt aber die Deutung keineswegs und könnte nur durch arge Corruption erklärt werden. Uebergangsformen besitzen wir keine (das cinzige Heinstetten in Mone VI. 415 ist leider erst aus dem XVII. Jahrhundert, heisst aber genau so wie jetzt), welche die Annahme einer solchen Corruption rechtfertigen würden. Dagegen ist das in Urkunde 2 erscheinende Hohnnsteti mit genügenden Uebergangsformen auf Honstetten, Bezirksamt Engen. Grossh. Baden, gedeutet worden. Oertlich freilich wäre diese Erklärung hier weniger annehmbar. 4 Ebingen, Oberant Balingen, Kgrch. Wirtemberg. 5 Nach Nengart Wilsingen, Oberant Münsingen, ebendasellist. Stälin lässt den Ort unbestimmt. \* Laudingen, Oberant Balingen, Kgreb. Wirtemberg.
\* Pfäfingen, ebendasellist. \* Thailfingen, ebendasellist. \* Zillhausen, ebendasellist. \* Laufen, ebendaselbst. \* Frommern, 12 Waldstetten, ebendaselbst. 13 Endingen, ebendaselbst. 14 Heselwangen, ebendaselbst. 15 Trichtingen, Oberant Snlz, Kgrch. Wirtemberg. 16 Neugart vermnthet sehr unwahrscheinlich Margrethhausen, Kirchgemeinde Lautlingen; Stälin lässt den Ort unbestimmt. " Stälin vermuthet Nehherpurc und erklärt Neckarburg. Oberamt Botweil, Kgrch. Wirtemberg. A Dietingen, ebendaselbst. O Gösslingen, ebendaselbst. Dormettingen, Oberamt Spaichingen, Kgrch, Wirtem-11 Nach Neugarts unwahrscheinlicher Vermuthung Ittenhausen, Oberant Riedlingen, Kgrch. Wirtemberg; Stälin vermuthet eher Hausen am Thann, lässt aber doch den Ort lieber unbestimmt. 11 Täbingen, Oberant Rotweil, Kgrch. Wittenberg; s. Stalin l. c. Eine Uebergangsform ware für diese Erklärung doch noch wünschbar. 13 Wehingen, Oberant Spaichingen, Kgrch, Wirtemberg. 44 Reichenbach, ebendaselbst. 45 Die Lage dieses Waldes ist nicht bekannt. 44 Ebringen, Landamt Freiburg, Grossh. Baden.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Datum. Das Kalenderdatum passt nicht genau zum Regierungsdatum oder auch umgekehrt.

Hiltigaer überträgt seinen ganzen Besitz in Klengen, Pettinchova und Eiginhova an Sanct Gallen.

### Klengen. 798. April 10.

In Christi nomine. Ego Hiltigaer considerans casum humane fragilitatis meanique metuens repentinam ex hac luce transmigrationem. Ideo talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas nd aliqua loca venerabilia sanctorum condonare deberem, quod ita et feci. Igitur trado ad monasterium saucti Gallonis confessoris quicquid in hac die presente in Cheneinga' marca et in villa Pettinchova' seu et in alia villa, id est Eiginhova,' visus sum habere; id est cum terris, domibus, edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, ingressus et egressus vel quicquid de meo jure in predicta marca esse videtur, omnia et ex integro nihilque pretermittendo ad supradictum monasterium manu potestativa ex ordierna die pro mea mercede volo esse donatum, nisi tantum quod mater mea Vatila cum permissu rectoris ipsius monasterii vel ceterorum fratrum ipsas res usufructuario tempus vite sue possedeat, postea vero cum omni integritate, sient a me definitum est, ad ipsum monasterium revertantur. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis de heredibus meis vel proheredibus sen quilibet persona contra hanc tradicionem venire aut cam inrumpere conatus fuerit, nihil prevaleat et cum cogente fisco multa conponat, id est auri untias VI et argenti pondera VII coactus exsolvat, et quod reppetit evindicare non valeat, sed hec presens tradicio omni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subnexa. Actum in Cheneinga villa publice, presentibus quorum hic signacula continentur. † Hiltigaeri auctoris, qui hauc cartam fieri rogavit. † Aginonis. † Theotperti. † Haitonis. † Vadalscalhi. †Waldkeri. †Haimonis. †Zupponis. †Hibonis. †Gaerberti. †Wolfhardi. + Hiltipoldi. + Ratpoldi. + Wachar. + Otperti. + Ruadperti. Ego itaque Heriolt presbiter rogitus anno XXV Caroli regis, die mercuris, IIII id. april. scribsi et subscribsi.

Urk. St. Gallen I. 119. - Abdruck: Cod. Trad. 77 n. 131. Neugart 1, 107. Wirthg. Urkundenbuch I. 46.

¹ Klengen, Bezirksamt Villingen, Grossb. Bøden. ¹ Wird von Neugart als Böttingen, Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg, erklärt, wogegen Ståin I. 289 bemerkt, dass der alte Name dieses Ortes sonst Potinga heises. Sollte uicht Beckhofen in unmitteblarer Nahe von Klengen damit gemeint sein? Es ist unter Urdunde 17 mehgewissen worden, dass als die gewöhnliche Uebergangsform dieses Namens Betehoven angenommen wird. (In Note 87 zm Mone IX p. 222 soggar Betinchoven). Wäre dieses Vermuthung richtig, as Komten wohl das Pachinchova in Urkunde 17 nicht länger als Beckhofen erklärt werden, und auch Beggenhoven wäre, als vermuthliche Uebergangsform von Pachinchova, von diesem Oftranmer zu unterscheiden. Allerdings würde man lautlich eher erwarten, dass Pachinchova zu Beckhofen und Pettinchova zu Betthofen geworden wäre. ¹ Wird von Stälin mit einem Fragszeichen auf Neu-Eichhof, Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet, eine Oertlichkeit, die ich auf der Mitmachtschen Karte nicht finde.

Original und einzige von Heriolt geschriebene Urkunde.

Das Datum passt genau zu der Epoche vom 9. October 768.



#### 137

Waltfrid überträgt seinen ganzen Besitz zu Mittenbach an die Kirche des heil. Georg zu Wasserburg.

# Laugenargen. 294. Juni 12. (9.)

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: Date helimosinam et omnia munda sunt vobis. Igitur ego Waltfridus, ") cogitans quod Dei induitum vel anime mee remedium vel etiam pro eterna retribucione, talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad aliqua venerabiliabloca sanctorum dare deberem, quod ita et feci. Dono atque trado ad eclesiam sancti Georgii (in censo X modios de grano aut talem friskingam ipso grano valentem), que est in pago constructa Argunensius" in insulad vel loco, qui dicitur Wazzarburc. Lt hoc est, quod dono in pago ipso, qui dicitur Mittinbach, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursoribus, cultum et incultum, ortiferis, pomiferis, mobilibus atque immobilibus, omnia ex integro de meo jure sancti Georgii vel rectoribus e) ejus ibidem manentes habeant, teneaut atque possideant vel quicquid exinde facere voluerint liberam in omnibus ac firmissimam habeaut potestatem faciendi apsque ulla contradictione. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut ullus de eredibus meis vel proeredibus aut ulla opposita persona, qui contra hanc cartam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire aut eam infrangere voluerit, iram trinitatis incurrat, et non solum quod ei non liceat, sed damnum incurrat, id est tautum et alium tantum, quantum cartula ista contenit, de rebus suis ad ipsam ecclesiam restituat et sociante fisco componat multa, fi id est auri untias III, argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit nihil evindicet, sed hec presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Arguna puplice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum manus Waltfrido, qui hanc cartam fieri atque firmare rogavit. sig. Sigiberto. sig. Fater. sig. Wiserich. sig. Wolfregin. sig. Alto. sig. Hanolt. sig. Wolfpertus. Ego itaque Adalhardus lector anno XXVI regnante domno Karolo rege Francorum. Notavi sub die Ha) idus junias, et in presente Ruadperto i comite.

i) Ordant lient: Walfridar. b) Eipstlick, researchille. c) Urb. I. 191 liest, Argensadom.; Goldan ebenfalle, Dave has er den antificien Wernellinger, quas est constructe la page Argensamen. c) Goldant justific. c) Goldant justific. antific composition of distinct justific. b) Goldant justific. Den Goldant justific. des Goldant justification justific

Urk. 8t. Galleu I. 122 u. 123. — Abdruck: Cod. Trad. 79 n. 134. Goldast II. p. 55 n. 48. Neugart I. 108.

<sup>4</sup> Wasserburg am Bodensee, Kgreb. Baiern. <sup>5</sup> Mittenbach, ganz nahe bei Wasserburg, Kgreb. Baieru. Nach dem Westenbard der Urkunde könnte man im Mittenbach einen Gunnamen sehen. Diese Undentlichkeit ist aber sicher nur auf Rechnung der Unbehöfflichkeit des Schreibers zu setzen, und Mittenbach ist der Name des Ortes, wo die geschenkten Bestimungen liegen. <sup>5</sup> Laugenungen, Oberant Tettmang, Kgreb. Wittemberg.

Peide noch vorhandenen Exemplare dieser Urkunde sind Copien des IX. Jahrhunderts. Ich gebe den Text nach URA, 1123, die sprachlich und graphisch einzelne altere Formen aufweist. Das Original ist von Goldast verschleppt, was deutlich daraus berorgebt, dass er die an ihrer jetzigen Stelle sinustörende Angabe über den Zinsbetrag in seinem Abdrucke weglast und am Rande bemerkt, dass der in unserm Texte eingeklammerte Stat im Manuscripte avon anderer Hand über



der Linie beigefügt sei. Es scheint demnach, dass der Schreiber ursprünglich der bealsichtigten zichertragung aus Versehen die Form der "Schenkung gab oder, was wegen der zandern Hand- noch wahrscheinlicher ist, dass die "Schenkungerst nachräglich zur zichertragung genacht wurde. Pür das Eine wie das Andere musste dieser nicht gerale an der gustägten Stelle angebrachte Zusatz genugen, was für jene Zeit begreiflich ist, vo das Pergament selten nud das Schreiben eine Muhe war.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 138.

# Der Clericus Vunolf schenkt seinen Besitz zu Degerschen an Sanct Gallen. Degerschen. 795. Februar 22.

Sacrosancto sancta eclesia, qui est constructa in paco Arboninse in onore sancte Callone, ube ipsic in corpore requiissit. Ego in Dei nomen Vunolf cliricus tecrevit mihi voluntas, quo aliquit te rem mea pro remedium animi mei ad ipso sacro loco contonare tepere, quod et ita feci. Oc est in baco Tuurcauga in loco, qui ticitur Tecersca,' quidquid ibidem visus sum abere, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquerumque tecursibus, omnia ex intecro te meio re a tie presente in dominacione sancte Callone et in mano Verdone abbate trado" adque transfundo dominacione, ut quidquid exinde rectoris munisteric saucti Callone ipidem servientis facere voluerint liperam acbi formissimam abiant in Dei nomen el in omnibus potestatem. Si quis ego and ullus te generacione mea and ullo di oposita persona, qui contra anc t(r)adicione ista venire tractaverite aud agere presumserit, tune inferat parte cusdodiente tubla rebidicione et ad visco auri uncias tuas et argenti pondera una, et nihilominus presens tradicio isdic onni tempore firma et stapilis permaniad stibulacione subnexsa. Actum in villa Tecerscai¹ puplici, presentibus corum ic sincuacula continuntur. Sinum Vunolf cliricus auctore, qui anc tradicione ista viro rocavit. sin. Giltoni. sin. Salaho. sin. Volfeer. sin. Wolffram. sin. Jetti. sin. Jeripol. sin. Volfolt. sin. Paro, sin. Vicram. Ego Vunolf acta Werincis scripsi. Notavi tie tuminico, VIII kal. marcias, anno XXVII rencuante donno nostro Carlo rige Franccorum, sub Udalricho comite.

a) Im Original saids hier nert alle winder acceptionistes part. b) Im Original enter part. e) Im Original part appearance of the Original hast day necessaries part and acceptance of the part of the Original hast day necessaries part and acceptance of the Original hast day necessaries of the Original has

Urk. St. Gallen I. 126 u. 127. - Abdruck: Cod. Trad. 80 n. 136.

<sup>1</sup> Wird ohne Zweifel das in ähnlicher Form schon mehrmals vorgekommene Degerschen, Kirchgemeinde Tobel, Kanton Thurgan, sein.

Das erste der beiden vorhandenen Exemplare ist vermuthlich Original, wenn auch sehr schlecht geschrieben und bedeutend erblasst, das zweite jedenfalls Copie des IX. Jahrbunderts,

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9. October 768,



Heriker schenkt der Kirche des heil. Petrus in Rangendingen gegen Kleidung und Speise drei Viertheile seines Besitzes zu Rangendingen.

### Rangendingen. 795. Mai 3.

In Dei nomine ego Heriker. Talis mihi sumpsit consilium pro Dei amorem et pro remedium anime m(e)e, ut proprio meo tradedissem, quod et ita tradedi ad ecclesia, que est constructa in villa Rangodinga' ad patrocinias sancti Petri. Hoc est, quod dono in Rangodinga' villa et in illa marea, quiquid habeo de meo proprio et de meo conquesito, extra quarta partione, quidquid superius diximus aut donamus trado adque transfundo ad illam ecclesiam sancti Petri, terris, pratis, pascuis, campis, silvis, aquis aquarumque decursibus, habendi, tenendi adque possedenti, quidquid exinde facere volueris. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsi ant ullus heredum vel postheredum meorum, qui contra hanc tradicione a me facta inrumpere voluerit, inprimis iram Dei incurrat et sotiante fisco multa conponat, id est auri liberas III, argento pondura V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, set hec epistula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in villa puplice, qui dicitar Rangodingas.' + Signum Herigero, qui hanc traditionem fieri rogavit. † sig. Rihperto. † sig. Hrodhoh. † sig. Wiolandus. † sig. Witfridus. †sig. Gisalpertus. †sig. Erpho. †sig. Wolfhoh. †sig. Toato. †sig. Anno. †sig. Teoto. Regnante domno nostro rege Carlo anno XXV, V nonas madias, notavi die domi(ni)co. Ego Audadear bresbiter scripsit et subscripsit.

<sup>9</sup> Et illi bresbitero donat illo Herigero de ecclesia linina vestita ad unum annum et lana vestita ad anuos duos et traps duas tremissas valentes ad tres annos et esca autem ejus si voluerit pro amorem Dei et pro amorem saneti Petri, ubi illi res suas tradedisset et in sua ipsi elimosina facere voluerit.

4) Dieser Zusste ist im Gegenaate zo den rehr kriftigen Zigen des Textes der eigentlichen Schenkung gene fein geschreben 3 dech bleibt sich der Charakter eit einerlem Berhauben gleich, so dess mur die Feder genechteit worden zu sein achtelet.

# 140.

Heribold überträgt der Kirche des heil. Martin in Rohrbach seinen Besitz in Madiswil.

Sacrosancta ecclesia, que est constructa in honore sancti Martini domni. Ego Heribold cogitans Deum et anime mee remedium vel eterna retributione, ut res meas in pago

trk. St. Sallen I. 120. - Abdruck: Cod. Trad. 78 n. 132.

Rangendingen, Fürstenthum Hohenzollern, preuss.

Original und einzige von Andadcar geschriebene Urkunde.

Datum. Das Kalenderslatum stimmt nicht mit dem Regierungsdatum

Argue' in villa, que dicitur Madalestwilare, quiequid de patre meo obvenit aut ego postea adquesivi dono, ligo atque trado ad ipsius supra scripta ecclesia et ejus custode Adalgoze, campis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, cultum vel adquirendum, a die presente trado atque transfundo de dominatione atque potestate mea in eorum potestate, quicquid exinde facere voluerint liberam ac firmissimam in Dei nomine abeatis potestatem faciendi. Jam mea est peticio, ut quod ego per donacionis titulum condonavi mihi prestaretis et infantis meis, quod et ita fecistis; in talem censum et in ea ratione, ut per annis singulis medio solido et duas anzingas, unum autumnalem et alimm estivalem illos segare et intus trahere et in forano opere in dies tres. Si quis vero, ego aut heredes mei vel ulla opposita persona, qui contra hauc traditionem venire aut contra agere voluerint, non vindicet, sed sit culpabilis in fisco auri uncias III et argenti libra I. Et presens donatio seu traditio firma et stabilis permancat stibulatione supnexa. Actum in atrio sancti Martini in loco, qui dicitur Roorbah,3 publice presentibus.3 Signum Heribold, qui hanc donationem seu traditionem fieri atque firmari rogavit. sig. Podolungo teste. sig. Adalne. †Wolvine. †Adalhardo. †Waltingo. † Na(n)dgero. † Ato. † Weidimanno. † Cundharto. † Sigifrid. † Otmu(n)d. Ego Starcho sivis indignus prespiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, V kal. jan., anno XXVIII regnante domno rege Carolo Francorum et Lo(n)gabardorum seu patrici(n)s Romanorum.

a) Vermuthlich wird hier die gewöhnliche Formel "querum signacule hie contraontur" zu ergfuzen eeln.

Urk. St. Gallen I. 130. - Abdruck: Cod. Trad. 82 n. 139. Neugart I, 108.

¹ Der Aargan in der Schweiz; wohl zu unterscheiden von dem Argengau im Wirtembergischen und Bairischen. ¹ Madiswil, Kanton Bern. ³ Rohrbach, Kanton Bern.

Copie des IX. Jahrhunderts.

Datum, Das Kalenderdatum stimmt nicht genau mit dem Regierungsdatum

# 141.

Abt Werdo vertauscht von Pruning dessen Besitz zu Egethof (?) gegen ebensoviel zu Berg.

Kloster St. Gallen. 796. April 30.

In Christi nomine. Convenit me Werdonem abbatem monasterii sancti Galli cum consensu fratrım nostrorum et advocati nostri Adalberti, ut cum quodam homine nomine Pruning concambium faceremus. Dedit enim nobis predictus homo, quod in Agitinchova' habuit, et nos illi ad Berga' tantum sub mensura virgae dedimus, quantum in supra nominato loco ab illo accepinus. Ea videlicet condictione, ut res illius in Agitinchova' sitas statim ad nos recipiamus; res vero nostras ad Berga' ipse diebus vitae suae sub ceusu duorum denariorum singulis annis vel unius maldri de grano habeat. Similiter et virilis procreatio cjus legitima easdem res sub simili censu teneat; quae si defecerit, statim ad nos

revertantur in aevum possidendae. Actum hoc concambium in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signa continentur. Signum Ecco. †Neribert. †Hildibert. †Gunduroh. †Meginbert. †Gotsman. †Gisalbert. †Babo. †Wolffrid. †Dagabert. †Guodilo. †Reginbert. †Sigibert. †Otbert. Ego itaque Mauvo diaconus rogitus anno XXVIIII Caroli regis, die sabbati, pridie kal. mad. scripsi et subscripsi.

Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

Urk. St. Gallen I. 136. - Abdruck: Cod. Trad. 86 n. 145.

<sup>1</sup> Vielleicht Egethof oder Eggethof, Kirchgemeinde Güttingen, Kauton Tburgau. Bei dem gänzlichen Mingel näherer Angeben über die Lage die Orres darf jedoch die kutdiche Verwandtschaft allein schwerlich mit voller Sichrrheit ab einst scheidend erzachte verden. <sup>2</sup> Zunächst dentt man an Berg, Kanton St. Gallen (an der Tburgauergure), das bis nicht an das Sifti gebotte. Doch sind anch im Tburgau selbst neben einer Kirchgauerinde Berg mehrere Weiler dieses Namens; Sepkiofer, der Kanton Tburgau, in den Gemälden der Schweitz XVII. St. Gallen und Bern 1887.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht genau zum Regierungsdatum.

#### 42.

Winithar und seine Mutter Sleta übertragen ihren Besitz zu Wil und Bronschhofen (?) mit Ausnahme von vier Hörigen an Sanct Gallen.

### Jonschwil. 796. Mai 20.

Si aliquid locis sanctorum vel substantia panperum conferimus, hoc nobis procul dubio ad eternam beatitudinem retribuere confidimus. Nos vero in Dei nomen Winitharius et Sleta mater mea in amorem domini nostri Jesu Christi et remissionem peccatorum nostrorum cedimus a presente die cessumque quod in perpetuum esse volemus, id est in pago Turganneuse in finis vel in marcas nuncupantes in villa, qui dicitar Wila, et in Pramolveshova,2 quidquid in ipsas fines vel marcas visi sumus habere de paternico vel quod legibus nos obtinet, tam terris, casis, casalis, mancipiis, pomariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, movilibus et inmovilibus. Ista omnia supra dicta tradimus atque transfundimus ad monasterium sancti Galloni, ubi vir venerabilis Agino episcopus et Werdo abbas preesse videntur, exceptis quattuor mancipiis his nominibus: Nendilo et Adalhart et Hasuvar et Theotrih, a) ita ut ab hac die ipsi vel successorisque corum habeant, teneant atque possedeant. In eum vero consilium convenit, ut si me placuerit ipsam tradicione redemere, tunc liceat mihi cum X solidis redemere. Et si filii mei legitimi redemere voluerint, similiter faciant; et si mihi placuerit, ut aliquid de parentibus meis redemere ipsam rem, iceat eis cum una weraceldo; et dum nos vixerimus in annis singulis pro ipsas res ad ipsum ionasterium censum dare debemus XV siglas de cirvisa et XXX panis et una friscinga saiga alente. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, nos ipsi, quod absit, aut aliquid de redibus nostris vel proheredibus aut quislibet opposita persona, qui contra hanc tradicionem mire temptaverit aut eam infrangere voluerit, tunc sit culpabilis ad ipsum monasterium dublum repetitionem in fisco auri uncias VI et argento pondera X et nihil evindicare non valeat, sed tradici(o) ista firma et stabilis permaneat cam stibulatione subnexa. Actum in Johannisvilare¹ puplici, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum † Winit(t)herio auctore, qui hanc traditionem istam fieri rogavit. sig. † Pozo testis. sig. † Wifker test. sig. † Arolf test. sig. † Isanhart test. sig. † Ruathin test. sig. † Heripold test. sig. † Wolfram test. sig. † Liutheri test. Ego in Dei nomine Adam presbiter rogitus¹¹¹ (s)cripsi et subscripsi. Notavi die veneris, XIII kal. jun., anno XXVIII reguante domno nostro Karlo rege Francorum, sub Odalrico comite.

a) Kann auch "Theotoruh" gelusen werden. b) Das auslautende und anlautende "s" sind wieder ausammengefloesen.

Irk. St. Gallen 1. 13t. - Abdruck; Cod. Trad 83 n. 140. Neugart I. 109.

<sup>1</sup> Wil, Kanton St. Gallen, meh dem Ausstellungsorte zu schliessen. <sup>1</sup> Wird von Neugart auf Bronschhofen, Kanton St. Gallen, gedeutet. Die Lage dieses Ortes nahe bei Wil wärde sehr gut passen; auch ähnliche Corruptionen von Ortsnanen wären aufmweisen; doch ist immerhin zu winnschen, dass die Deutung im Verlanfe unsers Werkes noch durch Zwischoffermen bestätigt werden könne. <sup>2</sup> Joneskwil, Kanton St. Gallen. Diese gute Erklärung Neugarts wird auch von Wegelin, Geschichte des Toggenburgs I. 25, angenommen.

Es ist ziemlich schwierig zu eutscheiden, ob das vorliegende Document von der gleichen Hand sein könne, wie Urk. 118 (St. Gallen I. 131). Der Totaleindruck wird gauz dagegen sprechen. Vergleicht man aber besonders die letzten, immer untregelnässiger werdenden Zeilen mit dem frühern Documente Adams, so scheinen sie wohl als Uebergang zu demselben gelten zu durfen.

Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 9. October 768.

#### 143.

Warin überträgt seinen ererbten Besitz zu Wurmlingen, mit Ausnahme der Herrenhuse, und zu Gunningen an Sanct Gallen.

# Bloster St. Gallen. 797. März 30.

In Christi nomine. Ego Warinus dono atque trado ad monasterium sancti Gallonis confessoris omnes res meas, quas in hac die presente visus sum habere. Et hoc est, quod dono in pago, qui vocatur Perahtoldipara, in vico nuncupante Vurmmeringa, quicquid ibidem visus sum habere; id est hobas V excepto ea, que in usus proprios colere videtur, quod dicitur hoba siliga, et una hoba in villa, que vocatur Conninga, cum omnibus ad eam pertinentibus vel quicquid ab his duobus denominatis locis aspicientibus mei alodis esse dinoscitur ad supra jam dictum monasterium volo esse donatum, cum terris, domibus, edificiis, mancipiis, pratis, paseuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest, quod mihi in hereditatem succedit, libera voluntate nulloque cogente judicio ad prefatum monasterium volo esse concessum; in ea videlicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam et annis singulis censum exinde solvam, hoc est una maldra de chernone et XV siclas de cervisa et una friskinga saigada valente. Et si aliquando necessitate aut voluntate cogente ipsas res redemere voluero, tune cum consensu rectoris

ipsius monasterii vel ceterorum fratrum liceat mihi hoc facere cum CLX solidis. Et si Deus filium mihi dignum herede donare dignaverit, et de censu et de solutione similiter, si volucrit, faciat; et si hoc a me aut a filio meo factum non fuerit, nullus heredum meorum hoc faciendi licentiam habeat, sed tantum post meum discessum, si successor non fuerit, ad ipsum monasterium predicte res revertantur perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut quilibet de heredibus meis vel aliquis aliquando contra hanc traditionem venire aut infrangere cam volucrit, affectum quem incoavit non obteneat et ad ipsum monasterium duplum restituat et in aerarium regis persolvat D solidos auri. Et nihilominus presens cartula omni tempore firma et inviolata perduret stibulatione subnexa.

Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum † Warini auctoris, qui hanc cartam fieri atque firmare rogavit. † Caramanni comitis. †Ratperti testis. † Erinberti test. † Waldperti test. † Haccouis test. † Zazil test. †Lantperti test. † Ermenoldi test. † Erchanhardi test. † Helmgeri test. † Wisirici test. Ego itaque Mauvo peccator rogitus anno XXVIIII Caroli regis, die jovis, III kal. apr. seribsi et subscribsi, sub Carcmanno comite.

Urk. St. Gallen I. 133. - Abdruck: Cod. Trad. 84 n 142. Neugart I. 110. Wirthg. Urkundenbuch I. 46.

1 Wurmlingen, Oberamt Tuttlingen, Kgrch. Wirtemberg. 1 Gunningen, ebendaselbst.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 9. October 768.

#### 144.

Die Presbyter Fromolt und Cacanward übertragen ihren ererbten Besitz zu Eichstetten und Ausnang an Sanct Gallen.

# Hofs. 797. April 2.

Si aliquid locis sanctorum vel substancia pauperum conferinuus, hoc nobis procul dubium ad eternau beatitudinem retribuere confidinus. Nos vero in Dei nomen Fromoltus et Cacanwardus indigni prespiteri cedimus a die presente pro anime nostre remedium vel pro eternam retribucionem ad monasterium, qui est constructus in paco Turganensi vel in Arbonensi, in onore sancte Marie et sancte Gallonis vel ceterorum sanctorum, nbi vir venerabilis Werdo abbas preesse videtur; id est hereditateu nostram, quod nos patres nostri moriens dereliquerunt in locas nuncubantes in villa, qui dicitur Eihsteti, et in alia loco, qui vocatur Asinwanga, tam terris, casis, casalis, mancipiis his nominibus: Niffodenca, Rekinheid, Christina, Cuntheri, Waltheri, Adalni, Salafrid, Liubilo, Willipolt; hee sunt quod Fromoltus tradebat. Et hee sunt nomina mancipiorum, quos Cacanwardus tradebat. Winihho, Hadaevan, Wolsvid, Merisvid, Imma, Liuparat, Willivid, Wartman, Lantperet, Lantheri; peculiis, pratis, campis, silvis, pascnis, aquis<sup>30</sup> aquarumve decur-

sibus, ex omnibus et in omnibus, movilibus et inmovilibus, totum et ad intecrum tradimus atque transfundimus ad ipsum monasterium hic subradictum vel rectoris ejus, ut abeant, teneant atque possedea(n)t; in eam vero racionem, ut nos liceat tempus vite nostre ipsas res ad usum fructuarium abere et exinde pro annis sigculis censum solvere, dum nos ambi vivimus solidum unum in quid potuimus, et qui paris suo supervixerit solidus tuos; et si nos de ipso censo negare voluerimus, tunc pastor ipsius monasterii ipsas res revocare c) faciat ad monasterium ipsum; et dum nos illum eensum vel servicium faciamus, non abeat potestatem pastor ipsius monasterii nobis de ipsos res alionare vel extraere. Et post obitum vero nostrum non apeat potestatem pastor ipsius monasterii secularinm hominum prestare, nisi semper ad servicium ipsius monasterii permaneat, sicut diximus, pro animae nostre remedium. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, nos ipsi, quod absit, ant aliquis de eredibu(s) nostris vel procredibus ant quislibet ulla oposita persona, qui contra hanc tradicionem venire vel frangere temtaverit, tunc sit culpabilis ad ipsum monasterium dublum repeticionem, quandum in tradicione ista contenit, et in fisco auri uncias tres et argento pondera quinque coactus exsolvat, et quod repetit nibil vindicare non valeat, sed presens tradicio ista firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum in villa, qui dicitur nf Hova in Nibalcoge, in atrio sancti Martini, ante Steinharto comite et postea ante Hiranharto judice. Signum Stenhart, sig. Isanhart. sig. Rifrid. sig. Altman. sig. Hiltolf. sig. Ebarahar. sig. Willihelm. sig. Kisalpolt. sig. Heriprando. sig. Ercanpoldo. sig. Adal. sig. Hrammunc. sig. Hrnadheri. sig. Cuntdhart. sig. Ehso. sig. Svabilo. sig. Hiltiprando. Ego in Dei nomen ipse Cacanwardus prespiter seripsi et subscripsi. Notavi die IIII non, april., anno XXVIIII regnante donno et glorioso rege Francorum et Langabardorum ac patricio Romanorum.

3) Die Abstrange für "Christi" Micht den erner Twei des Namen; an dien Abstrange ist ein zweier Theil die Kating, jung piellege, jung sein signatung der Gestüller und der Bestehn wert. 3) Die Abstrange der Schreiburk erner vorgierte son der "verwert in institution beiserholte. 4) Die all diesem Kanne gewin der jules bestichtet werden mit, ist der "Mitschaft" wird für "Mitschaft" der Abstracht" der Abstracht" der Abstracht der Abs

Urk. St. Gallen I. 134. — Abdruck: Cod. Trad. 85 n. 143. Neugart I. 110. Wirthg. Urkundenbuch I. 47.

Aichstetten, Oberamt Leutkirch, Kgrch. Wirtenberg. <sup>1</sup> Ausnang, ebendaselbst. S. Stälin I. 305. <sup>3</sup> Hofs, ebendaselbst erscheint im Jahre 812, 820 etc. wieder und wird überall ausdrücklich in den Nibelgau gesetzt; s. Neugart. I. 148. 179. Stälin I. 304 erklärt zwar Auenbofen, Oberamt Leutkirch; nach gefälliger Privatmittheilung hat er aber diese Erklärung zurückgenommen und mit der ausgegebenen vertauseht.

Einzige von Cacanward geschriebene Urkunde und nach meinem Dafürhalten Original desselben.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

# Liutpert überträgt seinen ganzen Besitz zu Dillendorf an Sanct Gallen. Ewattingen (f). 797. April 24.

Ego in Dei nomine L'intpertus in amorem domini nostri Jesu Christi trado omnes res meas, quas mihi genitor meus moriens dereliquid aut ego legibus conquisivi in pago Alamannorum in loco, qui dicitur Tillindorf, vel ubicumque me presens habere videtur, cedo ad monesterium sancti Galloni vel cederorum sanctorum, ubi Agino episcopus et abbas ejus Werdo una cum congregacione corum serviens esse videntur, qui est constructus in pago Turga ugense, tam terris, casis, casalis, mancipiis, campis, pratis, servis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, ex omnibus et in omnibus, totum et ad integrum ad ipsum monesterium hic supradictum volo esse concessum; in ca videlicet racione, at liceat mihi et filis meis vel filii filiorum meorum vel generacionibus meis ipsas res ad usum fructuarium habere et exinde per annis singulis censum redere dum ego vivo denarius IIIIª et filii mei post me denarius V ant frischinga sic valente. Et si hoc mihi conplacuit, quod ipsam tradicionem redemere voluero, tune liceat milii vel filiis meis redemere cum solidus X. Si quis vir, ego ant credes mei vel quislibet oposita persona contra hanc tradicionem venire temtaverit ant cam frangere volucrit, tune sit culpabilis dublum repetitionem ad ipsum monesterium et in fisgo auri uncias III et argento pondera V et nihil evindigare non valeat, set tra(di)cio ista firma permaneat stibulacione subnexa. b) Hactum in Etihediga publici, in hatrio sancti Martini. Signum Lintperti, qui fieri rogavit. sig. + Frichoni testis. sig. + Roadhoi test. sig. † Sichiperti test. sig. † Otperti test. sig. † Honherio test. sig. † Rodolti test. sig. † Deothe(I)mo test. \* Ego in Dei nomen Rihbertus clericus scripsi et subscripsi. Notavi die VIII kal. mad., anno XXVIIII reguante domno glorioso Carolo rege Franchorum et Longobartorum ac patricio Romanorum.

4) De Cod. Trad, liest "VII". Ich halte diese Lenart noch deswegen für unrichtig, well die Söhne gewinn nicht weniger besahlen neuesten, dit der Dootster auch b. Doman "silmenn". c) Dan Erhrige sentt auf der Richtsier, wo nach in mehr erwähnter Wales eine kanze inhaltungsabe der Schenkung mit den Lengen seits ist.

Urk. St. Gallen 1. 135. - Abdruck; Cod. Trad, 86 n. 144. Neugart 1. 111.

¹ Dillendorf, Bezirksamt Boundorf, Grossh. Baden. ¹ Wird von Neugart auf Ewattingen, ebendaaelbst, gedeutet. Er selbst, II. 342, und Mone, K. 248, 250, XI. 455, geben die Zwischenformen Egebötingen und Egebötingen aus dem Ende des XIII. und Anfang des XIV. Jahrhunderts. Diese Form setelt freilich dem vorliegenden › Eitbediga; ebenso nahe oder ebeno ferre, wie das spätzre › E-Kauttingen-t, welches ich zuerst in Mone XIII. 857 aus dem Jahre 1387 gefunden table.

Original und einzige von Rihbert geschriebene Urkunde.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

Die Brüder Hupert und Isanbert schenken ihren ererbten Besitz zu Tuttlingen, mit Ausnahme der Häfte einer Mühle und einer Wiese und mit Vorbehalt der Wiedereinlösung, an Sanct Gallen.

Constanz. 79% Juli 30.

Nos vero in Dei nomine Hupertus et Isaubertus, secundum carnem germani, tradimus atque transfundimus ad monasterium sancti Gallouis quicquid in Tuttilining as' visi sumus habere, omnia ex integro, sient a fratribus nostris in portione visi sumus accepisse, cum domibus, edificiis, mancipiis, terris, pratis, pasenis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, ingressus et egressus vel quicquid dici aut nominari potest, excepto mediano partem de uno molendino et unum pratum situm secus casam Herimari, quod fratribus nostris dimisimus, reliqua vero omnia, sicut supra nominata videntur, ad supra nominatum monasterium volumns esse donata; in ca quippe ratione, ut quando nostra voluntas fuerit eas res ad nos recipere, solvamus ad partem ipsius monasterii XXX solidos in redemptione; si antem evenerit, nt hoc ambo pariter non facianus, tunc qui e nobis reversus fuerit faciat. Et si in militia qualibet patria militaverimus nobis Deus locum dederit, ut ipsis rebus non indigiamus, tunc ad ipsum monasterium, sicut a nobis definitum est, omni deinceps tempore firma stabilitate concessa debeant permanere. Si quis vero huic voluntati nostre per quibuslibet adinventionibus tergiversator extiterit et hauc cartam donationis violare conatus fuerit, affectum quem incoavit non obteneat et in crarium regis persolvat CC solidos anri, et nihilominus preseus cartula omni tempore firma et inlibata permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in urbe Constantia2 publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum † Huperti et Isanberti auctorum. sig. † Podal. † Eugilhart. † Uadalhart. † Ermenolt. † Uadalrih. † Hiltibreht. † Keilo. † Erchauvred. † Eccho. † Puaso. † Eccho. † Hacco. † Woffo. † Amalbreht. † Liutpreht. † Eburini † Wolvolt. † Hiltibreht. Ego itaque Mauvo rogitus anno XXVIIII Caroli regis, die dominico, III kal. augustas scribsi et subscribsi.

Urk. St. Gallen L. 137. — Abdruck: Cod. Trad. 87 n. 146. Wirtbg. Urkundenbuch 1. 50.

<sup>4</sup> Tuttlingen, Oberant gleichen Namens, Kgreh, Wirtemberg. <sup>4</sup> Constanz, Bezirksant gleichen Namens, Grossh, Baden-Ueber die Schrift s, Urk. 117.

Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 9. October 768

### 147.

Trudbert schenkt seinen Besitz zu Weigheim und Trossingen an Sanct Gallen-Thuntagen. 797. Juli 30.

Si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel substancia paupernm conferimus, hoc nobis procul dubio in acterna beatitudine retribuere confidimus. Ergo ego in Dei nomen



Trudbertus in amore domini nostri Jesu Christi et remissione peccatorum meorum, ut veniam delictis meis consequi mercar in futurum, dono donatumque in perpetunm esse volo ad monasterio, qui est constructus in honore sancte Mariae et sancti Gallonis vel ceterorum sanctorum in pago Turgauensi sibi Arbonensi, ubi vir venerabilis Werdn abbas esse videtur, id est porcionem meam in willas nuncupantes in Wigahaym' et in Trosinga. quicquid in ipsas fines vel marcas a die presente visus sum habere de qualibet adtracta et me posse(de)re videor, tam terris, domibus, eteficiis, mancipiis, peculiis, panmariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, ex omnibus et in omnibus, totum et ad integrum ad ipsum monasterium volo esse concessum. Si quis vir, ego aut heredis mei aut quislibet oposita persona, qui contra hane tradicionem istam venire temptaverit aut cam infrangere voluerit, tune sit culbabilis ad ipsum monasterium duplum repeticionem, quantum in tradicione ista contenet et e fisco auri uneias III et argento pondere quiuque coactus exsolvat et quod repetit vindicare non valeat, sed tradicio ista firma permaneat stipulacione subnexa. Actum in Dainingas" publici. Signum † Thrutberti, qui fieri rogavit coram testibus, quorum hic signacula continentur. sig. † Otfridi. sig. † Ruatfridi. sig. † Hugiberti. sig. † Waltharii. sig. † Pilifridi. sig. † Witberti. sig. † Hartberti. sig. † Ruatmanni. sig. † Lautharii testibus. Ego in Dei nomen Pertilo indignus presbiter rogitus scribsi et subscribsi. Notavi die III kal. augustus, anno XXIXª regnante donno Karlo rege Francorum et Langobartorum ac patricio Romanorum.

All Grams, A.E. grants' ... "Notes do les glaindes régiments autoritation de l'appropriet de control depute de activation de l'appropriet de l

Urk. St. Gallen I, 138. - Abdruck: Cod. Trad. 87 n, 147. Neugart I. 113. Wirthg. Urkundenbuch I. 40.

<sup>1</sup> Weigheim, Oberant Tuttlingen, Kgrch, Wirtemberg. <sup>2</sup> Trossingen, ebendaselbst. <sup>3</sup> Dieses Dainingas ist ohne Zweifel maxamenzastellen mit dem apäter in Urkunden und Zinsrodein öfters erscheinenden Triningas, Nelmingen, oder Brahingen, welches übernlid erh. Enge nach weitaus am bestem auf Thuningen, dehendaselbst, passt und zwar so reignfassig, dass ich diese Erklärung nicht bloss mit Stalin I. 289 als problematisch und mit Mone XIII. 383 Å. 1 unter Berufung zuf das ich diese Erklärung nicht bloss mit Stalin I. 289 als problematisch und mit Mone XIII. 383 Å. 1 unter Berufung zu der Stalin II. 289, sondern auf Grund dieser und der weiter unten folgenden Urkunden geradezu als sicher auführen nichte. Allerdings ist die Verdunpfung des Diphthongsen in zus etwas maffellend, und eine Urbergungsform wäre noch sunschbar. Allen in Jener ganzen Gegend findet sich kein zweiter Ort, welcher irgendwie zu diesem Namen passen wurde. Danningen ser Thaningen, Bezirkaunt Mönskirch, Grossh, Baden, liegt zu weit entfernt und erscheint im XIII. Jahrbundert unter der Form «Thandingen»; z. Mone II. 70. 81, 33. III. 476.

Original; doch scheint dieser Presbyter Pertilo von dem Presbyter Bertilo in Frkunde 154 (St. Gallen I. 145) untersehieden werden zu müssen. Die Schrift dieser zwei Urkunden steht zwar im Gauzen ziemlich parallel; im Einzelnen aber unterscheiden sie ich wessenlich

Das Datum ist vom 9. October 768 au gerechnet.

Wolfbold und seine Kinder Bernegar und Otsinda übertragen ihren Besitz zu Wetzwil, Toggwil, in Toronomarca und Murchingomarca an Sanct Gallen.

Kloster St. Gallen. 797. August 31.

Sacrosancto monasterio in honore sancte Mariae et sancti Gallonis constructus in pago Turgensi sibi ad Arbonensi, ubi vir venerabilis Werdo abbas preesse videtur una cum monachis suis vel Deum timentibus. Nos vero in Dei nomine Wolfboldus et ego filius ejns Bernegarius et filia ejns Otsinda placuit nobis, ut pro anime nostre remedium vel pro anime matris nostre Adalswindane, ut rem nostram, quod modo visi sumusa habere in pago Turgeusi in locos nuncapantes in Wezinvilari' et in Tocchinvilari, in fines vel in marcas, qui dicitur Toronomarca, et in alia, qui dicitur Murchingomarca, tam terris, mancipiis, casis, casalis, pumariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, peculiis, movilibus et immovilibus, ntriusque sexius majore vel minore, omnia et super omnia, totum et ad intecrum ad ipsum monasterium volumus esse concessum; in eam vero racionem, ut dum nos vixerimus ad usum fructuarium habere debemus et exinde annis singulis censum reddere, sie et nos complacnit, id est XXX siglas de cirvisa et XXX panis et friskingamb trimissis valente aut tantum de anona, quantum hoc facere potuerit, aut in alio precio quantum hoc valet. Et dum ego foris monisterium esse voluero, hoc faciam; et quando me Dens cor meum confirmare volnerit, nt scenlum istum derelinquam, tune vos me recipiatis in congregacionibus vestris, ut et mercis vestra copiosior sit in celis. Et post hoc diem, quando ego hoc facere voluero, si soror mea vixerit, ipsum censum faciat, si ipsam rem habere volucrit; sin antem negare volucrit ant de ipso censo se abstrahere, similiter et nos, statim ipsas res pastor ipsins monasterii nos vivente ad se revocare faciat. Post opitmu vero amborum nostrorum, sicut diximus, rectores ipsius monasterii habeant, teneant adque possedeant perpetualiter vel quicquid exinde facere voluerint liberam in omnibus habeant potestatem. Et ipse census sit datus in natalicio sancti Martini episcopi, quod est tercio idus novembris. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, quod absit, aut aliquis de heredibus vel proheredibus nostris vel quislibet oposita persona, qui contra hanc cartulam tradicionis istam venire temptaverit aut eam infrangere aut aliqua calonmia generare voluerit, tunc inferat partibus monisterii dublum repeticionem, quantum in tradicione ista contenit, et ad fisco fredum exsolvat sexaginta solidos de argento et anri uncias tres, et quod repetit nihil evindicare non valcant, sed tradicio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum in ipso monisterio publici, sciente quorum hic signacula continentur.

Ego ipse in Dei nomine Bernegarius indignus vocatus bresbiter scripsi et subscripsi. Notavi die pridie kal. sept., anno XXVIIII regnante domno et gloriosissimo Carolo rege Frangorum et Langobardorum ac patricio Romanorum.

Mancipiis vero his nominibus: Hartbert, <sup>6</sup> Niezliub, Facarlind, Aba, Adalwini, Inpar, <sup>6</sup> Ruadinco, Leid(er)at, <sup>6</sup> Rihdrud, Amanolt. Signun † Wolfboldi et ego Bernegario, qui hanc tradicione fieri rogavimus. sig. † Sichilheib. sig. † Dheodoldi. sig. † Cundhad. sig. † Wolfranmi. sig. † Hittoni. sig. † Sichihario. sig. † Cundberti. sig. † Liutoni.si sig. † Waldberti. sig. † Ruadbert, testibus. sig. † Wolfheri. sig. † Ruadbert. sig. † Ruadcher. sig. † Perhathart. sig. † Nanzo. sig. † Waldfrid.

1) Clore des creus «\* in les hébet description, a l'étresquechème supéranté à Darré dis sont le Juntaire Matter Abbitron, prime hortémant, par les plus des contraites de l'autre d'autre de l'autre de l'autr

# Irk. St. Gallen 1, 139 n. 140, - Abdruck: Cod. Trad. 88 n. 148. Nengart I. 114.

¹ Wetzwil, Kirchgemeinde Herrliberg, Kanton Zürich. ¹ Torgwil. Kirchgemeinde Meilen, ebendaselbst. ⁴ und ⁴ werden von Sengart am die Flasse Thur und Murg. Nebeudlass der Thur. bezogen, mul Meyer, Ortananen n. 1830, folgt
am wenigstem für die Toronomarca. 1ch gleube erstlich, dass von dem Gebier eines Flusses der Ausdruck smarca nicht
gebraucht wird, sodann, dass selwerlich von dem Zürchersee gleich in das Gebier der Thur und Morg überzusprügen sei;
sheh bis wirklich nicht im Falle, befreidigende Erklärung dieser beiden Oerliichkeiten beizubrüngen. Lautlich könnte
Murinigs sehr gut mit Mulchlüngen, Kirrbgemeinde Seen, zusamuengestellt werden, von welchem Orte ms 1300 die
Zeichenform Muchlüngen vorkommt; s. Myyer, Ortsananen in, 1218.

Das erste der beiden Exemplare dieser Urkunde ist Orlginal des Bernegarius, wie I rkunde 163 (Brenen 16). Das zwite Exemplar ist eine Copie aus der zweiten Häfter des IX. Jahrhanderts. Der ursprüngliche Text seheint mit den Butum geselbasser zu haben; deum die Namen der Hörigen sind mit unsicheere Hand und beinnich erhoschener Tinte, dir Namen der Zengen ebenfalls mit schlechterer Tinte geschrieben und schrinen von der gleichen Hand nachgetragen zu stin, selbe das syizerinnus auf p. 140. Zeile 15, durch ein übergeschriebenes sego Perincher et Wolfholds erlautern zu mässen glaubte.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet

# 149.

# Pebo schenkt seinen Besitz zu Essendorf und Heidgau an Sanct Gallen. Steusslingen (?). 797. Getober 30.

In Dei nomine. Ego Pebo trado ad monasterium saucti Galli pro unime meae remedio et pro eterna retributione quicquid habeo in Essindorf' et in Heidkauge' cum omnibus, quibus bidem hodierna die visus sum habere, cum mancipiis, edificiis, pratis, pascuis, viis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus, cultis et incultis, omnia videlicet, sient jam dixi, trado atque transfundo ad jam dietum monasterium et in manus Wanoni monachi et presbiteri traditum est; en ratione, ut deinceps liberam ac firmissimam in onnibus habeant potestatem faciendi absque ullins contradictione. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus ant proheredibus meis istam traditionem infrangere volnerit, sociante fisco multa conponat, id est auri untias HH et argenti pondera sex coactus persolvat, et presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum testibus subfirmata. Actum in Stiuzzelingun' publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Pebonis, qui hanc traditionem fieri rogavit. sig. Engilberti testis. † Uatili test. † Ruadolf



Karolinger. Karl der Grosse 768(771) -814.

filius ejus test. † Juto test. † Bernwic test. † Rantbert test. † Petilo test. † Wolfdregi test. † Sitili test. † Friccho test. † Hartwic test. † Cundachar test. † Scrot test. † Tunno test. Ego Wano presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem lunis, III kal. novemb., anno XXVIIII Caroli.

Urk. St. Gallen I. 132. - Abdruck: Cod. Trad. 84 n. 141. Nengart I. 115. Wirthg. Urkundenbuch I. 51.

<sup>3</sup> Essendorf (Ober- und Unter-). Oberant Waldsee, Kgrch. Wirtemberg. <sup>3</sup> Heidgau, ebendaselbst. <sup>3</sup> Wird von Neugart und Stalin I. 311 auf Alt-Seusslingen, Oberant Elnigen, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet. Dieser Ortsname erschien in Urkunde 81 unter der Form Sticzaringas, und liegt von den zwei andern im Texte genannten Orten ziemlich weit entfernt. Ebenso weit entfernt läge Steisslingen, Beärtssant Stockach, Grossb. Baden, dessen Zwischenformen Stuzzelingen (Düngé p. 140 vom Jahre 1155, p. 59 von 1186) und Stuzelingen (Mone I. 106, ebenfalls vom Jahre 1186) sonst trefflich passen wirden.

Copie des IX. Jahrhunderts; s. Urk. 104.

142

Das Datum passt auf den 30. October 797, der allerdings nicht mehr in das XXVIIII. Jahr Karls fällt, wenn genau vom 9. October 768 an gerechnet wird.

# 150.

# Die Nonne Ata überträgt ihren Besitz zu Seedorf an Sanct Gallen. Täbligen. 797. November 17.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: Date et dabitur vobis. Igitur ego Ata Deo sacrata evenit mihi in animo meo, ut aliquam portionem de rebus meis, quas de parte genetricis mee Gaersoinde, filia quondam Ascarici, me contigit jure hereditario possedisse, ex his, ut diximus, tradere ad monasterium sancti Gallone confessoris, que est constructa in pago, qui dicitur Arbonense, urbis Constantiae, in ducato Alamaniae, quod ita et tradedi. Et hoc est, quod trado in ducato Alamanniac in loco, qui dicitur Sedorf, (a) quicquid in eadem loca adjacentia vel ad cadem loca pertinentia est, omnia et ex integro tam terris, quam domibus, edificiis, mancipiis, pratis, campis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, cultis et incultis, cum omni integritate trado ad supradictum monasterium ob redemptionem anime mee vel pro acterna retribucione; in ea vero ratione, ut quamdiu vixero ipsas res habeam sub usu fructuario diebus vite meg, et postea meliorates ad vos revertantur absque ullins judicis reconsignatione. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa ant aliquis de heredibus meis vel quislibet ulla opposita persona, qui hanc cartam inrumpere aut infrangere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est anri untias III et argenti V pondera coactus exsolvat, et quod repetit eam evindicare non valeat, sed omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Tagvingas2 publice, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signam Atane Deo sacrata, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Berahttolti comitis. sig. Rifrid. sig. Eburini. sig. Nandhker. sig. Waleicho. sig. Immo. sig. Machelm. sig. Merolt. sig. Deeto. sig. Liutbert. Sitili. sig. Rantwic. Irmindecan.

Anno XXVII regnante domno Karolo rege Franchorum. Data in mense nov., die veneris, quod est XV kal. decembris. Ego itaque Salamon ac si indignus diaconus scripsi et subscripsi.

a) Urspringlich folgte hier: "et in Friddiningan", was jetst durchgestrichen ist. Man wird diesen Namen am ehesten auf Frittlingen, Oberand Spalehingen, rasch Fridingen, Oberand Tattlingen, beziehen dirfen.

Urk. St. Gallen 1, 125, - Abdruck: Cod. Trad. 80 a. 135. Neugart 1, 115. Wirtbg. Urkundenbuch 1, 52.

<sup>3</sup> Seedorf, Oberant Oberndorf, Kgrch. Wirtemberg. <sup>4</sup> Dungé p. 65 erklart in einer Urkunde vom Jahr 1179 den Namen Dagewingen als Dauchingen, Berirksamt Villingen. Grossh. Baden. und lautlich wird nan gegen diese Erklarung sicht tiel einwenden Können. Dem widerspricht aber Mone IX. 213. we ungeführt nas der gleichen Zeit die Porn Tuchingen für Dauchingen gegeben wird. Diese Form ist durchaus nicht mit Dagewingen oder Tagningas vereinbar, so dass wohl die Deutung Sklin's, 1. 28s f., auf Tabingen. Oberant Rotwell. Kerch. Wirtemberg, am meisten für sich hat. Neupart erkläte gestes murfeltig Tumingen. ejezt Dumingen. eberdasselbst.

Die Schrift dieser Urkunde darf wohl in den Ausgang des VIII. Jahrhunderts gesetzt werden: dagegen stimut sie durchaus nicht mit dem frühern Urkunden des Schreibers Salomon; s. Urk. 82. Wer sie daher als Original betrachtet, mass diesen Salamon diacoms von dem Salomon diacoms et cancellarius unterscheiden; wer die Gleichheit der Salomone festbalt, muss die vorliegende Urkunde als ungefähr gleichzeitige Copie betrachten.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht zum Kalenderdatum; man müsste denn das Jahr 771 überhaupt als Jahr 1 rechnen.

### 151.

Bischof Agino verleiht an Wigant den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Wurmlingen und Gunningen gegen Zins.

### Kloster St. Gallen. 795. Mai 11.

la Christi nomine Agino Constanciensis urbis episcopas et rector monasterii sancti Gallonis. Convenit nos cum confratre nostro Werdone abbate ipsius monasterii et ceteris fratribus, nt illas res, quas Wigant in subter nominatis locis ad prefatum monasterium tradidit, id est in Vurmmaringas¹ et Conniggas,² sient in nostra consonat cartula, ei pro beneficio in censupa represtare deberennas, quod ita et fecimus: in ea namque ratione, nt annis singulis censum nobis inde solvat, id est in precio solidum valente. Et si filins ejus post eum ipsas res habere voluerit, ipsum censum solvat et ipsas res possedeat, similiter et aguicio ejus. Si antem liberos non halmerit et fratres ejus, id est Warinus et Scrot, supervixerint cum" et ipsas res habere voluerint, ipsum censum solvant. Si antem voluntate aut necessitate cogente ei placuerit, ut ipsas res redemere voluerit, solvat partibus ipsius monasterii solidos X; similiter et filius ejus et supradicti fratres licentiam habeant, si voluerint. Si autem hoc ab eis factum non fuerit, tune nullus herednin ejus hanc licentiam redemendi non habent, nisi tantum agnitio ejns, cum prefato censu a nobis annis singulis proserviendum. Si antem absque liberis ipse Wigant mortuus fuerit et ipsach res a fratribus ejus redempte non fuerint, tunc ad jam dictum" monasterium ipse res revertantur perpetualiter ad possedendum. Actum in ipso monasterio sancti Gallonis, presentibus fratribus quorum hic signacula continentur. Signum Ma(n)vonis decani. sig. Rodperti presbiteri. sig. Eginonis presbiteri. sig. Waldramni. sig. Adalrici presbiteri. sig. Vincentii. sig. Pertilonis portarii.



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

sig. Rodgeri presbiteri. sig. Regiuharti diaconi. sig. Cozberti diaconi. sig. Valerii. Ego itaque Pertigarius indignus diaconus rogitus auno XXX Karoli regis, die veneris, V id. mad. scribsi et subscribsi.

a) "ome" in silt blasserer Tote mehrerungen. () Des "e" ha stenkillt ausbgetragen, withrend des "e" den felgendes "just" en schem norgitischte "en hergenisti int. «) Des "e" in richtig ther ein arsyrfeligiliste "e" euriperi, "silvend bei den schembenhalte "priche ernen die erne senten aus der des ernes Perses vold in Antrejer des ernes ernes nordigendes en ernetes sent nordigitable stenkillt ein "e" ernett verend". «) Jan Freitkand europier. Die Stange der "e" in derst neut Penkir

Urk. St. Gallen I. 141. — Abdruck: Cod. Trad. 89 n. 149, Neugart I. 117, Wirthg. Urkundenbuch I, 58,

<sup>1</sup> Wurmlingen, Oberant Tuttlingen, Kgrch, Wirtemberg. <sup>1</sup> Gunningen, ebendaselbst.

Original und einzige von Pertigaer geschriebene Urkunde.

144

Das Datum stimmt genan nach der Epoche vom 9. October 768.

#### 152

# Rihart überträgt seinen Besitz in Langenargen au das Kloster Sanct Galleu und an die Kirche des heil. Georg in Wasserburg.

# Langenargen. 798. Juni 9.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admouet dicens: Date et dabitur vobis. Igitur ego Rihart, cogitaus quod Dei intuitum vel anime meac remedium vel ctiam pro eterna retributione, talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare deberem, quod ita et feci. Dono atque trado ad monasterium sanctum Gallonem et ad ecclesiam sancti Georgii, que est constructa in pago Argunensis in insule vel loco, qui dicitur Wazzarpurne.¹ Et hoc est, quod dono in villa, que dicitur Arguna, id est terris, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, omnia ex integro de meo jure ad sancti Galloni vel sancti Georrii vel rectoribus ejus; in ea vero ratione, si ille ipse inde cripere" voluerit, tune licet illum cum X solidis solvere ant in censum X modios de grano; si ille ipse vult, b) non licet alium post se. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod apsit, aut aliquis de heredibus meis vel proheredibus meis aut ulla opposita persona, qui contra hane tradicionem, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire aut eam infrangere voluerit, iram trinitatis incurrat, et non solum quod ei non liceat, sed dannum incurrat, id est tantum et alium tantum, quantum eartula ista contenit, de rebus suis ad ipsam ecclesia(m) restituat, et sociante fisco multa conponat, id est auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod reppetit nihil evindicet, sed hec presens epistola omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in villa Arcuna' puplice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipse traditori. Rihart. sig. Haicho. Herfo. Wisarih. Selborat. Waldmar-Hunolt. Reginhad. Boto. Cristan. Ego itaque Hadabert rogitus et petitus scripsi et subscripsi, in anno XXX regnaute domno nostro Karolo rege Francorum. Notavi diem V id. jun., sub comite Roadberto.

a) Gewies statt presipere\*, win der Cod. Trad. heradeze schreibt. b) Die Sagation mess hier ausgefallen zeln.

Urk. St. Gallen I. 142. - Abdruck: Cod. Trad. 89 n. 150. Neugart I. 118.

<sup>1</sup> Wasserburg am Bodensee, im Kgrch. Baiern. <sup>2</sup> Langenargen, Oberamt Tettnang, Kgrch. Wirtemberg. Copie des IX. Jahrhunderts, zweite Hälfte.

Das Datnm ist vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 153.

# Ruadker überträgt seinen Besitz zu Unter-Lenginwanc und Endingen an Sanct Gallen. Kioster St. Gallen. 798 (292). August 26.

Si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel in substantiis pauperum conferimus, hoc nobis procul dubio in aeterna beatitudine retribuere confidimus. Igitur ego Ruadkerus in amore domini nostri Jesu Christi et remissione peccatorum meorum trado ad monasterium sancti Gallonis confessoris, ubi et Agino venerabilis pater episcopus et rector esse dinoscitur, quicquid in his subter nominatis locis tam de alode parentum, quam etiam de quolibet adtractu visus sum habere, id est in inferiore Lenginwane' et in Entingas, libera voluntate manaque potestativa ad supradictum monasterium volo esse donatum; id est cum domibus, edificiis et quinque mancipiis, terris, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobile et inmobile, cultis et incultis vel quicquid ad ipsa duo loca de meo jure pertinere videtur, ad jam dietum monasterium volo esse eoneesum; in ea tamen ratione, ut ipsas res tempus vite mee ad me recipiam et annis singulis pro ceuso inde unum solidum solvam et post menm de ac luce discessum ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad possedendum; ita ut nulli umquam hominum nec in prestitu nec in quolibet beneficio eedautur, sed pro mea mercede ad ipsum monasterium perenniter permaneant. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut aliquis ex heredibus meis vel quilibet persona hanc cartam traditionis contaminari volucrit, nihil prevaleat et in grarium regis persolvat D solidos auri et quod reppetit evindicare non valeat, sed hec presens carta omni tempore firma permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hic signacula continentur. †Ruadkeri auctoris. †Lantolti. †Milonis. †Hettini. †Rodini. †Isanhardi. †Pruninci. †Paldonis. †Alterati. †Noti. †Winigeri. †Sicker. †Adalberti. Ego itaque Mauvo peccator rogitas anno XXVII Caroli regis, die dominieo, VII kal. sept. scribsi et subscribsi, sub Odalrico comite.

Urk, St. Gallen 1, 129. - Abdruck: Cod. Trad. 82 n. 138.

<sup>1</sup> Ist, auch nach dem Wirtbg. Urkundenbuche, unbestimmbar. <sup>2</sup> Endingen, Oberamt Balingen, Kgrch. Wirtemberg. Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Datum. Das Kalenderdatum weist auf den 26. August 798 oder 792. Auf das erste Datum passt das XXVII. Regierunsjahr nur dann, wenn vom 4. December 771 an gezählt wird; mit dem zweiten Datum wäre es gar nicht zu vereinigen. Viellscht steckt auch ein Fehler im Kalenderdatum, wie in der ebenfalls von Mauvo geschriebenen Urkunde 155 angesommen werden muss.

Graf Ysanbard schenkt dem Kloster Sanct Gallen seinen Besitz zu Affeltrangen.

Matzingen. 798. December 16.

Sagrosancto monisterio in honore sancte Marie et sancti Galloni confessoris constructus in pago Turgaucusi sibi Arbonensi, ubi vir venerabilis Werdo abbas preesse videtur. Ego in Dei nomen Ysanbardo comes ad ipsum locum sanctum vel monisterium pro remedium anime fratris mei Swaboni trado traditionem, quod in perpetuum esse volo; id est in pago Turgauensi in loco nuncupante Affaltrawanga' quicquid in ipsa fine vel marca pater meus nobis moriens dereliquid et nos vestiti sumns, tam terris, casis, casalis, pumariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, ex omnibus et in omnibus, totum et ad integrum ad ipsum monisterium volo esse concessum, ut quiequid pastor ipsius monisterii vel rectores ejus facere voluerint liberam in omnibus habeant potestatem. Si quis vir, ego ant heredes mei ant ulla quislibet oposita persona, qui contra hanc traditionem istam venire temptaverit aut eam infraugere voluerit, tunc sit culpabilis ad ipsum monisterium dublum repetitionem, quantum in traditione ista contenit, et in fisco auri uncias tres et argento liberas quinque coactus exsolvat et nihilhominus vindicare non valeat, sed traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulatione subnexa. Actum in Matzingas2 publici. Signum † Ysanbardoni auctore, qui hanc traditionem fieri vel firmari rogavit. sig. † Buazoni testis. sig. † Heitaroni test. sig. † Amalberti. sig. † Hvaloni. sig. † Amalgeri. sig. + Hettini. sig. + Wolframmi. sig. + Ruadini. sig. + Martini. sig. + Warinberti. sig. et alio Warinberti. sig. + Wolfcheri. sig. + Liutoni. sig. + Cotesmanni testibus. Ego in Dei nomen Bertilo indignus vocatus presbiter in vicem Waringisi cancellarii scripsi et subscripsi. Notavi die XVII kal. jan., anno XXXI regnante domno Carolo gloriosissimo rege Francorum et Langobartorum ac patricius Romanorum.

Urk. St. Gallen I. 145. — Abdruck: Cod. Trad. 91 n. 158. Neugart I. 118.

<sup>1</sup> Affeltrangen, Kanton Thurgau. <sup>2</sup> Matzingen, ebendaselbst.

Original des Bertilo.

Das Datum genau vom 9. October 768 an gerechnet.

### 155.

Vurmher schenkt den von seinem Vater hinterlassenen Besitz zu Seeben, Bläuelshausen, Schaffert (?) und einen Theil der Kirche auf der Burg Eschenz, mit Ausnahme eines Hörigen nebst Familie, an Sanct Gallen.

# Kloster St. Gallen. 799. März 13.

In Christi nomine ego Vnrmheri divine non inmemor sententie, qua cunctis generaliter pollicetur, dicens: Date elimosinam et omnia munda sunt vobis, et iterum: Sient aqua extinguit ignem, ita elimosina extinguit peccata. His igitur ego provocatus sentenciis decrevi, ut aliquid de rebus nostris pro remedio anime fratris mei Crimoldi ad monasterium sancti Gallonis conferri deberem, quod et ita feci, hoc est in pago Durgangense in locis denominatis, id est in Seppinwanc¹ et in Pluwileshusirum² et in Scafhusirum³ et partem ecclesie in castro Exsientię<sup>4</sup> vel quicquid in predicto pago Durgauense genitor mens Hufo a consortibus suis in partem visus fuit accepisse et ille postea suis dividenda dimisit heredibus, omnia ego, sient prefati sumus, pro refrigerium anime predicti fratris mei ad jam dietum monasterium volo esse donata, cum terris, domibus, edificiis, mancipiis, extra Adalramnum et uxore ejus vel liberis, reliqua vero quos trado sunt Walto et filia ejus Perahtruda cum infantes II et Heimo et Hato et cetera, cum pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, ingressus et egressus vel quicquid dici aut nominari potest, quod nobis a supra memorato genitore nostro Hufone in hereditate successit in pago scilicet Durgangense a die presente ad monasterium sancti Gallonis volo esse donatum; ita dumtaxat, ut pro anima Crimoldi ad ipsum monasterium jure perpetuo possedeatur nec cuiquam quolibet modo in beneficium concedatur. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod omnimodis absit, aut aliquis aliquando de heredibus meis vel quilibet persona presentem cartam firmitatis infrangere conatus fuerit, affectum quem incoavit non obteneat et in aerarium regis persolvat DC solidos auri, et nihilominus presens cartula omni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum † Vurmheri auctoris. †Ruadperti comitis testis. †Linconis test. †Dhanchradi test. †Isanhardi test. †Prunine test. †Isanberti test. †Erimberti test. †Nandgaeri test. †Werimberti test.

Ego itaque Mauvo diaconns rogitus anno XXXII Caroli regis, die mercuris, IIII id. mar. scribsi et subscribsi, sub Odalrico comite.

Urk. St. Gallen I. 148. - Abdruck: Cod, Trad. 93 n. 156. Nengart I. 119.

<sup>1</sup> Seeben, Kirchgemeinde Hüttwilen. <sup>1</sup> Bläuelhausen, Kirchgemeinde Wagenhausen. <sup>1</sup> Höchst wahrscheinlich Schaftert, Kurchgemeinde Eichenz, von Neugart Schafferboff genannt; es ist wirklich schwer einzischen, wodurch das 1tt hinzurkbammen sein soll. <sup>1</sup> Der Name entspricht dem Orte Eschenz, der Platz aber, castrum genannt, scheind dem Hüngelberg, gregenüber von Stein am Rhein, zu entsprechen, wo jetzt noch auf den Trümmern des römischen Kastells Kirche und Parhaus stehen. Es ist wohl möglich, dass der Name Excientiz auerst an dem Burphagel haftete und erst später auf das sale liegende Derf überging. Der Name, wie er vorliegt, ist römischen Ursprungs; die im X. Jahrhundert vorkommende Fern Auchlörz acheint eine Germanisirung zu sein, welche den römischen Charakter ganz unkenntlich genucht hat. Alle die vier aufgedührten Ortschaften liegen im Kanlon Thurgan, mile bei einander.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Das Datum, wie es dasteht, passt nur auf den 12. März 794 eder 806. Keines dieser Jahre kann mit dem Jahre XXII Naris des Grossen verwechselt worden sein. Ich bessere daber III. id. mart. und erhalte dadurch den 13. März 799, war zwar auch nicht genau stimmt, aber immerhin dem Datum von Urkunde 160 entspricht, wo Mauvo den 6. Juni 800 in das Jahr XXXIII Karls setzt.

#### 156

# Reginbold überträgt seinen Besitz zu Ratzenhofen an die Kirche des heil. Gallus und heil. Georg zu Wasserburg. Wasserburg. 799. Juni 23.

In Dei nomine. Ego igitur Reginbold cogitaus pro anime mee remedium vel pro eterna retributione, ut aliquid de rebus meis ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare debere, ut ita et feci. Dabo ad ecclesiam inprimis sancti Galloni et sancti Jorgi ad Wazzarpuruc, que est constructa in pago Arconessa in villa, que dicitur Ratineshova,2 terris, silvis, aquis aquarumque decursibus, campis, pascuis et omnia, qui ibidem visus sum habere, totum ex integro dono atque trado atque transfundo in censum filiis meis et filiorum meorum; hec omnia, ut diximus, ad ipsum superius nominatam eclesiam donatum esse volo, ad istum in censum nominatum per singulos annos..." una seica valente in cui potuerit. Et si quis vero, pi quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel proheredibus vel quislibet ulla opposita persona, que contra hanc cartulam traditionis, quam ego spontania voluntate fieri rogavit, venire aut eam infrangere volnerit, non hoc solum quod ei non liceat, sed tamnum incurrat, id est auri uncias II et argenti ponduos IIII coactus exsolvat, et si repetit nihil evindicet, sed presens cartula ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum omni stibulatione subnexa. Actum in loco, qui dicitur Wazzarburuc. Cartula ista scribta est in anno XXX regnante donno nostro Karolo rege Francorum, sub Roadberto comite. Signum Reginboldus, qui hanc cartulam fieri rogavit. Sig. Sikabertus. sig. Sikabertus. sig. Henco. sig. Sikahart presbiter. sig. Batucho diaconus. sig. Wolfbertus. sig. Hamadeohe. sig. Christan. sig. Kerolt. sig. Rihbold. sig. Cundini. sig. Tukiman. sig. Deodoltus. sig. Uzzo. sig. Wolflant. sig. Lintrod. Ego itaque Deodoltus clericus rogitus ac petitus scribsi et subscribsi. Notavi sub die non. kal. jul., sub die dominico.

# 157.

# Liutprand überträgt seinen Besitz zu Amriswil und Güttingen an Sanct Gallen. Amriswil. 799. October 28.

Notum sit omnibus, quod ego Lintprandus cum manu patris mei Lintperti et advocati trado ad monasterium sancti Galli, cui venerabilis abba Werdo praeest; quicquid in

a) Die anel Punkte können im Originale ongeführ die Stelle von "id est" vertreten. b) Die Worte "quie vero" sind im Originale durch die Abbürnungen ", und ", egenlen.

Urk. St. Gallen 1. 143. - Abdruck: Cod. Trad. 90 n. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wasserburg, Kgrch. Baiern. <sup>1</sup> Ohne Zweifel ist Ratzenhofen, Oberant Wangen, Kgrch. Wirtemberg, diesem Orte entsprechend und nicht dem Pacenhovan späterer Urkunden, wie Neugart I. n. 565, 570 annimmt; s. Stälin I. 283.

Original des Deodolt und einzige von ihm geschriebene Urkunde.

Datum. Das Regierungsjahr passt nicht genau zum Kalenderdatum.

a) Noch den Spuren des fünften Buchstabens am ebesten "Adnibrum" po erginnen. b) Genau "XXX secunde".

Urk. St. Gallen 1. 146. - Abdruck: Cod. Trad. 92 n. 154.

1 Amriswil, Kanton Thurgau. 2 Gattingen, ebendaselbst.

Copie des IX. Jahrhunderts, zweite Halfte. Von den drei übrigen von Mano geschriebenen Urkunden sind Urk. 158 mud 190 (St. Gallen I. 22 und 180) jedenfalls Originale; die drittet, Urk. 191 (Bremen 19), ist viel kleiner und feiner geschrieben, doch in den einzelnen Formen nicht so alweichend, dass die Verschiedenheit nicht aus den verschiedeuen Schreibuntteln und der weitern Ausbildung der Schrift Mano's erklärt werden könnte.

Das Datum genau vom 9. October 768 au gerechnet. Von den beiden vollständigen Daten der zwei letzten Urkuuden Mangen pasten ur das von Urk. 190 auf die Epoche vom 9. October 768, das zweite ist ganz ungenau. Sehr auffällend und fast verdächtig ist in dem Datum die źu dieser Zeit noch ganz ungewöhnliche Bezeichnung des Helligentages.

#### 158.

Abt Werdo verleiht an Waldrade den von ihren Eltern Deothart und Waralind an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Sigiratesdorf und Aspach (?) gegen Zins.

# Ohne Datum.

Christi gubernante elementia Werdo abbas cenobii sancti Galli confessoris Christi. Convenit nos cum fratribus nostris, ut res quas nobis tradiderunt Deothart et Waralind, conjux ejus, in locis denominatis, id est in Sigiratesdorof¹ et in Asepahe,² filie corum Waldrade per precariam in beneficium represtare deberemus, quod et ita fecimus; co condicto, ut ipsa nobis Waldarat annis singulis censum inde solvat, hoc sunt VI denarios. similiter et tota aguitio, que de ea nata fuerit, cum janu memorato censo totum tempus vite corum proserviat. Si autem inde neglientes apparuerint et illum censum reddere nolucrint, tume cadem res cum omni integritate ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad habendum.

Signum Werdonis abbatis, qui hanc precariam fieri jussit. sig. fratrum aliorum consentientium: Engilger, Lantpreht, lmmo, Wano, Engilbreht, Engilbold, Folhker. Ego Mano diaconus scripsi et subscripsi.

Frk. St. Gallen 1, 82. - Abdruck: Cod. Trad. 56 n. 96. Neugart I. 83. Wirthg. Urkundenbuch I 28.

Wird von Neugart auf Schickendorf oder Schiggendorf, Bezirkaamt Salem, Grossb. Baden, \* auf Eachbach (?) bei leitzersbaud gedeutet; mit dem leitztern kann nur Eachach, Oberant Ravensburg, Kgrch. Wirtenberg, gemeint sein. Diese leitzere Deutung ist offenbar muglicklich, die seiner Frivatfrau zwei so weit aus einamder liegende Besitzungen verlieben worden seien. Das Wirtbg, Urkundenbuch lässt den ersten Namen unbestämmt und deutet den zweiten mit einem Fragezeichen auf Aupach, Oherant Wädelse. Ich halte das Fragezeichen allerdings auch hier für nothwendig und zweifle. ob bei dem vorläufig g\u00e4nzlichen Mangel weiterer Anhaltspunkte die zwei Otrifichkeiten mit einiger Sicherheit bestimmt werden k\u00f6nnen. — Sammtliche Zeugen, sammt dem Schreiber, finden sich mit Aussnahm des Bruigler auf p. 4-7 des Lib. Onen.

Original des Mano; s. die vorhergehende Urkunde.

Datum. Für ungefähre Bestimmung des Datums der Urkunde besitzen wir drei Anhaltspunkte: den Aht Werdo, den Seiner Mano und die Zeugen. Es sehien mit das Sieherste, die Urkunde im Anskhlusse an die erste der zwei datürten Frkunden Manos zu geben, da eine sjakrer Urkunde zeigen wird, dass die hier einfach als Arteress aufgeführen Zeugen Wanos. Engilbreht und Engilbold gegen das Ende der Regierung Werdo's zu gesitlichen Wurden vorgerückt sind, so dass die Urkunde nicht gerade in die letzten Jahre Werdo's gesetzt werden darf. Wer die »Anderus sind, welche nach dem Wirtle, Urkundenbich die Urkunde in das Jahr 792 verlegten, kann ich leider nicht sagen.

### 159.

# Adalman überträgt den von seinem Vater ererbten Besitz zu Dentingen an Sanct Gallen. 799. December 21.

Ego namque in Dei nomen Adalman quondam vir recordatus innumerabilium peccatorum meorum atque iterum vocante de remissione peccatorum bonitate Dei ac dicente: Date elimosinam et ecce omnia munda sunt vobis, tradens trado ad monasterium sancti Gallonis quicquid mihi pater meus moriens in hereditatem succedendo ina) villa nuncupata Tantinga dimisit, id est terris, domibus, edificiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, cultis et incultis vel quicquid in predicta villa cedente paternica hereditate ego jam dictus Adalman possessor esse videor, omnia a die presente ad prefatum monasterium trado atque transfundo; in ca siquidem ratione, ut dum ego vixero res illas ad me recipiam et singulis annis inde censum solvam, hoc sunt HII maldras de grano et supervertente alio anno insuper unum berbicem solvam saiga valentem. Et heredes mei de legitima uxore procreati predictas res ad se recipiant et cum jam plagitato censo proserviant. Necnon si ego casu/accedente ipsas res redemere voluerim, liceat mihi illas cum solidis VIII redemere. Et jam dieta procreatio tota a me exorta, si aliquando inde opem ferre videntur, cum totidem suprascriptis solidis absque ullius marratione redemere habcant potestatem. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut alliquis de heredibus meis aut ulla opposita persona hanc cartam inrumpere conaverit vel destruere, affectum quod inchoavit nullo modo valeat et properanti fisco auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat et quod repetit nullo ingenio evindicare valeat, sed presens hec carta firmitatis omni tempore firma et inconvulsa pernaneat stibulatione subnexa. Actum in villa nuncupata ...... publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsius Adalmanni, qui hanc cartam fieri regavit. sig. Weidheri. sig. Winicold. sig. Petilo. sig. Wolferim. sig. Pettili. sig. Hartman. sig. Hwadal. sig. Hruadlant. sig. Engilbertus. sig. Welant. XII kal. jan., anno XXXII is regnante domno Carolo, sub Wolfolto comite ego Lanto presbiter rogitus scripsi et subscripsi.

a) Eigentlich "im". b) Victioicht war ursprünglich "XXXV" geschrieben.

Urk. St. Gallen I. 147. — Abdruck: Cod. Trad. 92 n. 155. Neugart I. 119. Wirthg. Urkundenbuch 1. 55.

¹ Dentingen', Oberant Riedlingen, Kgrch. Wirtemberg. — Für den Ausstellungsort ist im Original ein mit drei Paukten bezeichneter Raum offen gelassen.

Einzige von dem Preshyter Lanto geschriebene Urkunde und nach meiner Ansicht Original desselben.

Das Datum genau vom 9. October 768 an gerechnet.

### 160.

# Unnid überträgt einen Hörigen mit seiner Hufe zu Bonndorf an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 500. Januar 6.

In Christi nomine. Ego Unnid futuram pertractans omnium discussionem atque justorum pro quas gesserunt mercedes maximam retributionem, ideo talis mihi decrevit voluntas, na aliquid de rebus meis ad monasterium sancti Gallonis conferri deberem, quod et ita feci. Trado itaque ad ipsum monasterium servum menm nomine Otmunt cum hoba sua in villa, que vocatur Pondorf, ut post obitum meum ad ipsum monasterium pro mea mercede permaneat; interim vero ego ipse dum advixero inde solvam pro censi debito annis singulis in cervisa et in cheruone, quantum ipsius servi reditio fuerit; post obitum vero meum ad ipsum monasterium revertatur-perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod fieri non tredo, si ego ipse ant aliquis de heredibus vel quilibet persona hanc cartam inrumpere voluerit, abidi prevaleat et insuper ad ipsum monesterium duplum restituat et in aerarium regis perbivat D solidos auri et quod reppetit evindicare non valeat, sed hec prescus carta firma pernaneat cum stibulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hic signala continentur. Signum † Unuidi anctoris. † Odalrici comitis. † filiorum ejus Odalrici Rodaperti. † Purazonis. † Arolfi. † Hiltini. † Ruadhoh. † Isauberti. Wolfdregi. † Ruadperti.

Ego itaque Mauvo rogitus anno XXXIII Caroli regis, dic lunis, VIII id. jan. scribsi subscribsi, sub Odalrico comite.

Urk. St. Gallen I. 152. - Abdruck: Cod. Trad. 95 n. 160.

<sup>1</sup> Boundorf, Bezirksamt gleichen Namens, oder Bonndorf, Bezirksamt Ueberlingen, Grossh. Baden. Nach dem Namen Grafen Ulrich zu schliessen, der vom Jahre 803 an nachweisbar als Graf des Argen- und Linzgaus erscheint (a. Stälin I. 327).



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

152

ware wohl das letztere gemeint. Wenn diese Vermuthung richtig und das Datum der Urkunde zuverlässig ist, so ist auch Urkunde 155 Neugart gegenüber, der sie vom 11. März 800 datirt, mit Recht auf den 13. März 799 gesetzt worden, da Graf Rodbert, Ulrichs Vorgänger und Oheim, in jener Urkunde noch als Zeuge erscheint, so wenigstens nach Nengart I. 119 (n. 139) und Stälin I. 326.

Original des Mauvo; s. Urk. 117.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht mit dem Kalenderdatum.

# 161.

# Prunicho überträgt seinen Besitz zu Angin an Sanct Gallen. Hagenbach. 800. Juli 17.

Donino sacrosancto ac venerabile vir in Christo monasterio, qui vocatur sancte Callone, ubi in corpore requiescit et ubi Haginone episcopus et Werdo abbas preesse videntur. Ego in Dei nomine Prunicho admonit me divina misericordia et conpunccio cordis seo et pro peccatis meis minuentis, ut aliquid pius Dominus de facinora\*) mea minuare aut relaxare dignetur. Propterea ego dono et trado in paco Prisicgauginsi in villa, qui dicitur Augin, res meas proprias et ego quesivi de Werino; hoc est mansa et terra, pratis, aquis aquarumque (decursibus) quicquid in ipso villa marcha habui, omnia et ex omnia dono et trado propterea; in ea vero ratione, hoc quod ego in alia loco res vester habui usque ad vitam meam in villa, qui dicitur Wahcincova, in censum in annis singulis uno soledos de ecclesia vestra de Rotinlaim.3 Et post discessum meum ipsi monaci abeant et deneant et posedeant et faciant ubi voluerint. Si quis vero, quod ficri esse non credo, si ego aut heredis mei aut vel quislibet ulla opposita persona, qui contra auc donatione ista venire presumserit, tune inferamus tibi tupla repiticione et in fisco auri uncias III et nihilhomines presens (traditio) ista omni tempore firma permania stipulacione supnexa. Actum in villa, qui dicitur Hacanpahe' poplici. Signum + Prunicho, qui ista epistola fieri rogavit. sig. Chonzo. + Erheanpret. †Anno. †Einart. b †Odalpret. †Geerfrid. †Roadlant. †Tiuto. †Ramminc. † Ego Arnoltus presbiter ser(i)psi et subscripsi. Nodavi die in VIX kal. aug. el, anno XXXII regnante Carlo rege Francorum et Langabartorum.

allingung gebraucht. h) Der Cod. Trad. liest "Emart". e) Die Abhitr a) Für stif ist durch die ganne Urkunde regelmässig die sonst für alif fibliobe Ver sung "Aus" hann durch mer "sognetus" bedooten.

Urk. St. Gallen I. 149. - Abdruck: Cod. Trad. 94 n. 157. Neugart I. 120.

1 Wild von Neugart anf Hamgen im untern Breisgau gedeutet. Ich kann diesen Ort nicht ausfindig machen, wenn nicht Haningen (im obern Breisgau) gemeint sein sollte, bin aber der Ansicht, dass beides lautlich nicht passen wurde. Auch die naheliegende Vermuthung, dass in der Urkunde Angin verschrieben sei für Augin - Auggen bei Mahlheim im Breisgau, scheint durch die spätern Formen: Ougheim, Ouchheim etc. ausgeschlossen, in welchen der Nam die Ortes in unsern Urkunden gewöhnlich auftritt. Vgl. Urk. 3 Anm. Wahinkofen, abgegangener Weller bei Haltinge Bezirksumt Lörrach, Grossh. Bailen; s. Urk. 14. <sup>3</sup> Röteln, ebendaselbst. <sup>4</sup> Der Hagenbacherhof, ebendaselbst. Total Street

S. O'C SERVE

Original und einzige von Arnold geschriebene Urkunde,

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

Wolfpot überträgt den Vierttheil der Kirche des heil. Petrus zu Fischingen an Sauct Gallen.

#### Egringen. 800.

Ego in Dei nomine Wolfpoto quamvis indignus presbiter. Talis mihi decrevit voluntas, nt aliquid de rebus meis pro remedium anime mee dare deberem ad monasterium sancti Gallonis, qui est constructus in pago Turganense vel Arbonense, ubi viri venerabiles Agino episcopus et Werdo abbas preesse videntur. Trado atque transfundo quartam partem eclesie sancti Petri in Fiskingas'; in ca namque (ratione), ut dum ego vixero ipsas res possedeam et censum exinde solvam, id est dimedium solidum, similiter et unus homo cuicunque voluero dimittere ipsas res faciat; post obitum vero nostrum nec heres meus nec ullus homo potestatem habeat alicubi represtare ant donare, sed ipse res ad supra jam dictum monasterium revertantur perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod futurum esse non credo, aut ego ant ulla opposita persona contra hanc tradicionem venire temptaverit ant eam infrangere voluerit, tunc sit culpabilis ad ipsum monasterium duplam repeticionem, quantum in tradicione ista contenit, et in fisco auri uncias III et argento pondera V et quod repetit evindicare non valeat, sed presens hec cartula firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum in villa, que dicitur Agaringas,2 coram testibus quorum hic signacula continentur. Signum Wolfpoto presbiteri, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Waldkeri. sig. Adalker. sig. Sigiberti. sig. Nordberti. sig. Cundart. sig. Pabo. sig. Wolfleoz. Ego itaque Beratker rogitus anno XXXII regnante domno nostro rege Carolo scripsi et subscripsi.

Irk. St. Gallen 1, 150. - Abdruck: Cod. Trad. 94 n. 158. Neugart 1, 121.

1 Fischingen, Bezirksamt Lörrach, Grossh, Baden. 2 Egringen, ebendasellist.

Scheint Original, das jedoch nicht zu Urkunde 176 (St. Gallen I. 144) stimmt, so dass Perahtgaer und Beratker sicht ein und dieselbe Person wären.

Das Datum ist sehr uuvollständig und lässt die Urkunde vom 9. October 799 bis zum 9. October 800 setzen, vorausgesetzt, dass das Regerungsjahr richtig sei.

# 163.

Willahelm überträgt eine halbe Hufe zu Eschenbach an Sanct Gallen.

Eschenbach. 801 (602). Juni 15.

Sacrosaucto monasterio in honore sanete Mariç et saneti Gallonis constructus, ubi vir venerabilis Werdo abbas cum congregacione monachorum serviens esse videtur. Ego in Dei nomine Willahelmus cedo ad ipsum monasterium cessunque quod in perpetunum esse volo, hoc est in pago Turgensi<sup>20</sup> in loco, qui vocatur Eskinbah, medietatem de ipsa hoba Fruachanolvi, hoc est casis, casalis, pumariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, ex omnibus et in omnibus, totum et ad intecrum ad ipsum monasterium

trado atque transfundo; in ea vero racione, dum ego vixero ut liceat mihi ipsam terram et aliam hobam vestram, id est in Baucolfivilare,2 in censum habere, hoc est annis singulis de cirvisa siglas XV et una maldra de pane et friskinga trimissem valente. Usque dum ego ipsum censum solvam, nullus habeat potestatem ipsam terram de me vel de filio meo abstrahere; et si de illo censo neglicus fuero per III annos, tane id, quod hic superius dictum est, pasto(re)s<sup>b)</sup> ipsius monasterii vel agentis ejus ipsam terram melioratam in suam dominacionem revocare facia(n)t perpetualiter ad possedendum vel quicquid exiude facere voluerint liberam habeant' potestatem. Si quis vero, quod futurum esse non credo, ego ipse aut aliquis de heredibus meis seu quislibet ulla opposita persona vel qui contra hanc tradicionem venire temptaverit aut eam infrangere voluerit, tunc sit culpabilis ad ipsum monasterium dublum, quantum tradicio ista contenit, et in fisco auri uncias III et argento libras V coactos exsolvat et quod repetit nihil vindecare non valcat, sed presens tradicio ista omni tempore firma et stabili(s) permancat stibulatione subnexa. Actum in Eskinbalı. Signum †Willahelmo, qui hanc tradicionem fieri rogavit, sig. † Lantfrid, sig. † Markeri, sig. † Wino, sig. † Ratbert. sig. † Ruatto. sig. † Zollin. sig. † Arnolt. sig. † Albehis. sig † Sallo. sig. † Sicco, testibus. Ego in Dei nomine Bernegarius peccator vocatus presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die XVII kal. jul., anno secundo domno nostro Carolo imperatore et XXXIII rege Frangorum et Langobardorum et gubernator Romanorum et inluminacio Saxanorum.

a) Die Aldferung Turg' ist nach der ebesfälls von Bernegerins geschrichenen Urbunde iss aufgedöst worden. b) So Ker ich die urkundliche La auf "passes", eine Abbärnungseichen, auf. Gabkast und der Cod. Test. lenen "passes" e. En könnte ebensonntal gelesen werden "haben»".

Urk. Bremen 16. - Abdruck: Cod. Trad. 97 n. 162. Goldast 56 n. 49. Neugart 1, 121.

† Eschenbach, Kanton St. Gallen. † Vermuthlich ein abgegangener Hof in derselben Gegend.

Original des Bernegarius; s. Urk. 148,

Datum. In dieser Urkunde erscheim zum ersten Male auch der Kaisertilet im Datum. Er tritt von unn un aber keineswegs regelnässig zu deuselben, sondern verursacht nur neue Schwankungen in der Datirung, die abwechaseln nach Jahren des Königtungs allein, nach Jahren des Königtungs allein, nach Jahren des Königtungs angesetzt wird. Wo die letztern Augsben einander widersprechen und das Kalenderslatum nicht bestämmt zu Gunsten des einer der unabhängig von beiden entscheidet, behalte ich die Berechnung nach den Königsjahren bei, setze aber das Datum, welches sich aus den Kristerjahren ergilt, ebenfalls hinzu. — In diesem einzelnen Falle muss allerdings zugegeben werden, dass das Jahr XXXIIII eher für XXXIIII verzählt werden konnte, als das Jahr 1 für II, wenn der Fehler im Verzählen and nicht im fäschen Ansatze des Ausganspenktes einer Boech seinen Grund hat. Dass in dieser Beziehung auch die kutze Kaiserepoche unsicher ist, werden folgende Daten zeigen.

#### 164.

Der Presbyter Dingmund und sein Bruder Ratmund schenken ihren seit der frühern Schenkung erworbenen Besitz zu Leiblach, Gwiggen und Hohenweiler an Sanct Gallen. Bregenz. 802. Mai 15.

Dum fragilitas humani generis pertimescit ultimum vite temporis subitanea transposicione ventura, oportit ut non inveniat unumquemque inparatum, ne sine aliquo boni operis respectu migret de seculo, nisi dum in sua potestate consistit preparet sibi viana salutis, per quam ad eternam salutem valeat pervenire. Ideoque ego Dingmundus presbiter et frater mens Ratmundus tradimus ad monasterium sancti Gallonis omnem conquesitum nostrum, quam conquesivimus adque confaboravimus post priorem tradicionem nostram, sicut in ipsa carta contenet, ubicumque in hac die presente visi sumus habere, id est in ministerio Adalriheo " comitis in locis his nominibus denominatis: id est Liubilunaha, quod situm est inter Bregantia² castrum et inter fluvium, qui vocatur Ascaha,³ et in alio loco, qui dicitur Cawicea,4 et in tercio loco, qui vocatur Hohinwilari,5 vel ubicumque visi sumus habere, a die presente donamus adque tradimus ad predictum monasterium sancti Gallonis et rectoribus ipsius monasterii, id est Eginone episcopo et Werdone abbate et monachis ibidem degentibus; in ea vero ratione, sient illi nobis sponderunt, ut nec ipsi presentes rectores nec ullus de successoribus corum licentiam habeant nec presumptivam andaciam aliquando, ut aliquid de istis predictis causis ad aliam partem concedere vel in beneficium facere, nisi ad ipsum locum, ubi nos spontanea voluntate firmitate fecinas. Et si aliquando contigerit, ut quislibet ullus de rectoribus ipsius monasterii istanı conventionem inrumpere" voluerit vel fecerit, time ad legitimos heredes nostros ipsas res revertant et in corum potestate consistant; sin vero, ad ipsum monasterium perpetualiter perseverent. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi ant ullus de successoribus nostris vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc tradicionem venire temptaverit ant agere presu(m)pserit, nec evindicare prevaleat, sed hec presens tradicio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulacione subnixa. Actum in Pregancia<sup>2</sup> castro puplici, presentibus quorum hic signacula contemuntur. Signum Dinemundo et Ratmundo, qui ane tradicionem fieri regavernut. † Bennato teste. †Wolfharto test. †Wanzo test. † Otperto test. † Sunino test. † Tagarato test. †Roadlanto test, † Engilpoldo test, † Elilant test, † Roadheri test, † Waltheri test, †Ratini test. † Willipold test. † Hatto test. † Wolvoroh test. † Egipertus b test.

Ego itaque Radmundus preshiter rogitus anno XXXIII regnante domno nostro Carlo rege Franchorum et Langubardorum et imperatore Romanorum scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, id. mad.

a) Coher das austantede "o" unhant els q'e corrigts su sein; weshalls der Abbärnang "com." um so unbedenklicher mit dem Genitie aufgelüst wurde. b) Die leist felber dieser Annena iet auffallsuder Weise aber "eis" ader "eis" au leien, als "us".

Urk. St. Gallen I. 153, - Abdruck; Cod. Trad. 96 n. 161. Nengart I. 122.

<sup>1</sup> Leiblach, Kreis Vorarlberg, Kaiserth, Oestreich, <sup>2</sup> Die Eschach, <sup>2</sup> Bregenz, Kreis Vorarlberg, Kaiserth, Oestreich, <sup>3</sup> Gwagen, ebendaselbst, <sup>3</sup> Hohenweiler, ebendaselbst.

Emage von Radmund geschriebene Urkunde. Die regelmässige kleine Schrift hat vollständig den Charakter eines Orgitnales, bis auf Unterschrift und Datmu, welche in viel grösserem Massetabe beigesetzt sind. Das Subscriptionssieden besteht in einem ausser allen Zusammenhang gesestens innhonen Figurichen.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht genau zum Kalenderdatum.

Copole

Karolinger. Karl der Grosse 768(771) -814.

156

#### 165.

# Priectus und seine Söhne Balfred und Onoratus verkaufen an Otolf, dessen Gattin Rathsind und Sohn Thiotenzo einen Acker (zu Bergune).

Rankwil. 802. Mai 15.

In Christi nomine. Anno II regnante domini nostru Karlu imperatore scripsi ego Eberalfus presbiter, rogitus a Priectu et ad snos infantes Balfredu et Onoratu. Constat cos vendere et vendiderut tibi Otolfo et uxori sue Rathsint et fil(i)o sno Thiotenzo agrum a Lemeotu, modios V et quantum super hoc est, VIII perticas jocales inter latu et longu. Confinit da una parte in sancti Galli et ex alia parte Victore, et precium de presente acciperunt VI solidos cum III denarios valientes, ut a die presente faciat de ipsa terra queque voluerint. Si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut suposita persona, que contra hane cartam vinditionis ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dublu, quod carta ista continet, et eni commutare voluerit et judici aurum libras II stipulatione supuixa. Facta carta in vico Vinomna, id. mad., superscripsi, contavi die et regnum. Signum Priecti vel de suos infantes Onorato et Balfredo, qui han(c) cartam fieri rogaverunt. Testes Balfredus. Drusio. Vigilius. Valerius. Item Valerius. Petto. Victor. Onoratus. Solvanus. Petto. Gajo, Jacob.

a) Die Abbärsung "rig" ist wiederbelt. b) Neben der Zahl "1111 stellt mech anderlichtlich "tras". c) An das Wort "upgezerippe" ist die in "notasi" nieder-hollt Sib» "aus ausglichtet. (d) Das austautreits "ri" ist uieder mit dem aubautreiten menanmangreitenen.

Urk. St. Gallen 1. 456 u. 457. - Abdruck: Cod. Trad. 99 n. 165.

1 Raukwil, Kreis Vorarlberg, Kaiserth, Oestreich.

Urk, I. 156 ist schwerlich Original des Eberulf; 157 jedenfalls Copie. Da die beblen Exemplare nicht unwesentliche Abweichungen unfweisen und Urk. 1, 157 segar allein den Ort augibt, wo der verkaufte Acker Ing, ist der ganze-Text des zweiten Exemplare unten ') beigefügt worden. — Diese rhätischen Documente können übrigens nicht wohl nach den übrigen bemessen werden und wären vielelicht einer besondern Untersuchung werth.

Das Patum ist nach der Kaiserkrönung am 25. December 800 angesetzt.

\*) In Christi nomiae. Anno Il regnante domno nostro Karlo imperatore scripsi ego Eberulfus presidier regiums ad Priectu et ad suos infantes Balfredu et Onoratu. Constat eos vendere et vendiderunt tibi litotolfo et uveri sue Ratsin et difio cenum Thictenzoni agrun in Bergune, 'modios V et quantum super hoc est, VIII perificas jocales inter latu et longu. Confinit da una parte in sancti Galli et ex alia parte Victore, et precium de presente acciperunt (100 holos) cum III desarios valientes, ut a die presente abendu potestatem Enciendi queque voluerit. Si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut suposita persona, qui contra hanc cartam iri, temptare's vel inrumpere voluerit, solvat inbibu, quel carta ista confinet, cui commutare voluerit et judici aurum libas II cum stipulatione supuits. Parta carta in vio Vinnona, pridie kal, 'superscripsi, notavi die et regnum. Signum Priecti, qui hanc cartam fiori rogaterunt. Testes Balfredus, Drusio, Vigilius, Valerius, Item Valerius, Petto, Victor, Onoratus, Silvanus. Giajo, Jacob.

a) "irtiempfare" ist als ein Wort geschrieben. h) Welche "bat " prmeint sind, elebt nicht. Diese niebbengende Louert ist vielleicht aus den "bid besch" des graus Testes entstanden.

1 Varifusg unbestimmber



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

157

#### 166.

# Erlobold überträgt seinen Besitz zu Aldingen an Sanct Gallen. \*\*Patchingen. 802 (803). Juni 16.

Ego vero in Dei nomine Erloboldus. Talis mihi decrevit voluntas, ut pro anima mea res meas ad monasterium saneti Gallonis condonare deberem, quod et ita feci. Et hoc est, quod donavi in pago Pertoltespara in villa, qui dicitur Aldingas, inbicumque in hac die presente visus sum labere, jam® casibus, domibus, edificiis, mancipiis, terris, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarunve decursibus et omnias acientias, quod superius nominatum est, ad ipsum monasterium trado atque transfundo; in hoc vero rationem, ut exinde annis singulis censum solvo, hoc est quattuor denarios usque tempus vite meç. Et post obitum meum filia mea nomine Deotpurgab exinde censum solvat cum solido uno annis singulis tempus vite sue, et post obitum filii sui ipsum censum solvant.

Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis aut quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartula fieri aut cam infrangere voluçrit, inprimis iram Dei incurrat et sotiante fisco auri uncias III, argenti pondera V coactus exsolvat et quod repetit vejudicare non valeat, sed presens hec cartula nomi tempore firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in villa publica, qui dicitur Speichingas.' Signum Erlaboldus, qui hanc cartula fieri et firmare rogavit, † sig. Wagolf, † sig. Bollo, † sig. Cunduni, † sig. Kaganhart, † sig. Werinboldus, † sig. Ruadingus, † sig. Ratbertus. † sig. Linthorodh, † sig. Ratingo, † sig. Rihhart, † sig. Rihbertus, † sig. Kerboldus, † sig. Hetti, † sig. Reginheri, † sig. Willihart, † sig. Walahicho, † sig. Ruathart, † sig. Deotbertus. Ego in Dei (nomine) Hetti presbiter rogitus scripsi et subscripsis. Notavi mense jun, hoc est XVI kal, jul., anno XXXIIII regnante donno nostro Carolo imperatore.

Urk. St. Gallen I. 459. - Abdruck: Cod. Trad. 100 n. 167. Wirtbg. Urkundenbuch I. 57.

<sup>1</sup> Aldingen, Oberant Spaichingen, Kgrch, Wirtemberg. <sup>4</sup> Spaichingen, Oberant gleichen Namens, Kgrch, Wirtemberg, Original des Hetti, wie Urkunde 175 (St. Gallen I. 165 und 166).

Das Datun vom 9. October 768 an gerechnet. Es ist hier schon darauf aufmerksam zu machen, dass Urkunde 175, ebenfalls von Hetti geschrieben, auch zu Spalchingen ausgestellt, auch zim menne jun XVI kal, jul- datirt und zwar mit weiger, aber mit gleichen Zeugen verschen ist, wie die vorliegende Urkunde, so dass mit grosser Wahrscheinlichkeit vernatuet werden darf, beide Urkunden seien am gleichen Tage ausgestellt worden, wenn auch diese in das Jahr XXXIV, juse in das Jahr XXXV Karls gesetzt wird. Welches Jahr dann eigentlich gelten soll, kaun freilich nicht ausgemacht werden.

#### 167

Waltger überträgt den von seiner Mutter ererbten Besitz zu Ebringen an Sanct Gallen.

Zarten. 802 (791). Junt 22.

Sacrosancto ecclesia sancto Gallone, que sita est in pago Arbunense super fluvio, qui dicitur Steinaha, ubi vir venerabilis Werdo abbas preesse videtur. Ego iu Dei nomine Waltger pro Dei induitum vel pro eternam retribucionem et pro anime mee remedium dono omnes res meas de matre" conquesitas in pago Brisagauge in loco noncupante Eboringa,' trado in dominationem sancti Gallone vel ejus monasterio rectore cum omni inteeritate, quod in perpetuo traditum donatumque esse voluntate prumptissima confirmamus; hoc est omnes facultaticulas meas in prefata villa sitas, id sunt mancipiis, terris, accolabus, vineis, aquis aquarumque decursibus, peculium utriusque sexus majore vel minore, totum et ad intecrmu dono ad ipsum locum; in ea ratione, ut ipsas rebus sub usu fructuario tempore vite mee habeam censumque inde persolvere debeam, id sunt V siclos de vino usque ad obitum meum. Si vero Otpret pater meus superstes crit, ipsas causas sub tempns vite sue habeat et prefato censu proserviat, post nostrorum q(u)oque discessum absque alicujus marritione quantumeumque est de nostra alode in dominacione sancti Gallone cedat perpetuo vinticandas. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut aliquis de heredibus meis vel ulla opposita persona hanc cartulam traditionis infrangere voluerit, sociant(e) fisco multa componat, id sunt auri uncias III et argento pondera quinque coactus prosolvat, sed hec presens cartola ista firma et stapilis permaneat cum stibulagione subnexa. Actum publici in loco nuncupante Zartuna. Signum Waltger, qui ista carta donacionis fieri rogavit. sig. Lantberto, sig. Hiltgero, sig. Willihelmo, sig. Lintwino, sig. Ercanbaldo, sig. Nandgero, sig. Frecolfo, sig. Ratpoldo, sig. Engilberto, sig. Isanberto. Ego itaque Ysanbertus rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die marcuris, X kal. jul., anno XXI reguante domno nostro Carolo imperatore, sub comite Oadalrico.

a) Steht auf einer Rasur und ist daher nicht sehr drutlich, kann aber dech nicht andere geleven werden.

Urk. St. Gallen 1, 107. - Abdruck: Cod. Trad. 71 n. 121. Neugart 1, 102.

Die kleine, flüchtige Schrift auf dünnem Pergament darf sehwerlich als Original eines Schreibers aus dem Breisgan annenmen werden; doch wird sie ziemlich gleichzeitig sein. Sie scheint übrigens einen alerthumlichen Charakter auzustreben, da die wenigen geschossenen sa orfenhar absiehtlich wieder zu offenen genacht wurden.

Was das Datum dieser Urkunde ambertifft, so ist varans zu beurerken, dass Karl in demselben simperatore genunnt wird, was mit dem Jahre XXI seiner Regierung durchaus unverrinbar ist. Durch das einzige Beispiel, welches Mahillon (De Re Dipl. Lik II. e. IV. I. p. 80 der Ausgabe von 1709) giebt, um zu beweisen, dass Karl sehon vor der Kaiserkrönung in Urkunden simperatore genannt worden sei, batte ich nich nicht für berechtigt, für 81. Galben dieser Annahme Folge zu gelern, um so weniger, da lein sieht im Falle bin, Mahillon's Anzabe prifen zu kömen. Es wäre um freilich denklar, dass der simperatore von dem Abschreiber, der Karl als zolchen zu betrachten gewohnt war, in die Urkunde hineingebracht worden sei. Doch liegt es wold nalher, die Febler im Regierungsdatum zu suchen, umd da das Karlenderslatun auf die Jahre 791 um 4802 führt, von welchen das letztere mit noch grösserer Genaußgekt zum Jahre XXXI, als das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebringen, Landaut Freiburg, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Zarten, ebendaselbst.

erste zum Jahre XXI gemacht wird — in beiden Fällen kann nur die Epoche von 771 als Ausgangspunkt angenommen werden — so habe ich es vorgezogen, die Urkunde nach der letztern Annalune einzureihen. Der Name des Grafen bietet weder für das Eine, noch für das Andere einen Anhaltspunkt.

# 168.

# Ohilt überträgt ihren Besitz im Nibelgau an Sanct Gallen. Legan. 802. Juli 8.

Ego in Dei nomine Ohilta. Talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad monasterium sancti Gallonis condonare deberein, quod et ita feci. Igitur trado in Nibulganya' quicquid in hac die presente visa sum habere; id est casis, domibus, edificiis, mancipiis, campis, pratis, silvis, pascuis, viis, ingressus et egressus, aquis aquarumve cursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, hee omnia, sicut supradictum est, ad ipsum trado monasterium perpetualiter possidendum; in ea vero ratione, ut ipsas res ad me recipiam et annis singulis censum exinde solvam, id est denarios IIII; post meum quoque quando Dens de hac luce jusserit discessum ipsas res, sicut a me definitum est, absque omne contradictione ad ipsum monasterium revertatur perpetualiter ad possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut ullus de heredibus meis vel proheredibus aut ulla opposita persona, qui contra hanc cartam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire aut eam infrangere voluerit, non solum quod ei non licet, sed damnum inchrrat, id est tantum et alinm tantum, quantum cartula ista contenit, de rebus suis ad ipsum monasterium restituat et sociante fisco multa conponat, id est auri untias VI et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit nihil evindicare valeat, sed hec presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnixa. Actum in villa Nibulganva2 publice, presentibus quorum hie signacula contenuntur. Signum Ohilta, qui hanc cartam potestativa mann fieri rogavit.

Sig. Crimolt testis. † Nandgaer test. sig. Gisalbald. sig. Rohinc test. sig. Sigihart test. sig. Folchmi test. sig. Ratheri\*test. sig. Cunzo clericus test. sig. Cundhart test. sig. Sigifrid test. sig. Helferih test. sig. Svabalah. sig. Heribrant. sig. Adalbald test. sig. Sigibert test. sig. Nordalah test. sigi Hruadtae test.

Ego itaque Caganhart presbiter rogitus anno XXXVI Karoli regis, die veneris. VIII id. jul. scripsi et subscripsi, sub Rifoino comite.

a) Das sonderhare Zeichen über dem "a" mird nur ein vergessene» "t" bedonten können.

Urk. St. Gallen 1. 173. — Abdruck: Cod. Trad. 107 n. 179. Neugart 1. 123. Wirtbg. Urkundenbuch 1. 58.

<sup>1</sup> Der von Ohlit im Nibelgau übertragene Besitz lag laut einer spätern Tanschurkunde aus dem Jahre VII Ludwigs den Beutschen (St. Gallen III. 174) zu Enenhorum (Eukhofen, Obernant Wangen, Kgreh. Wirtemberg; s. Stälin 1. 234) und Listchirchsun (Leutkirch, Obernatt geleichen Namens, Kgreh. Wirtemberg; - <sup>1</sup> Legan, Kgreh. Batern.

Original des Caganhart. Die zweite von Caganhart aufgesetzte Urbunde, n. 183 (8t. Galles I. 169 n. 170), ist Copie.

Datum. Das Jahr XXXVI scheint statt XXXIV verschrieben zu sein. Urkunde 183 setzt den 25. April 805 in das
Jahr XXXVI.



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

160

#### 169.

(Der Presbyter Dancharat überträgt Besitzungen zu Rangendingen an Sanct Gallen.)

.... tingit, extra hoc quod foras premissum habeo, hoc sunt jurnales XLV et de pradis carradas XV..... domibus seu ipsam ecclesiam vel aliis edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, campis, silvis, aquis aquarumve decursibus, ..... Galloni in pago Arbonensis ad ipsum econobium, ubi Werdo abbas servus Dei rector esse videtur..... o. Et post discessum meum qualemeumque ego ipse ante elegere voluero de parentibus meis ipsas res .... ille voluerit dimittere de parentibus nostris habeat potestatem cum ipso censu, et ipse addat solidum unum .... res prefatas in omnibus meliorate ad supradictum monasterium revertantur, sine ulla contradictione .... incoatum summ nulla occasione perficere et pro vi, quem locis sanctorum inferre conabatur, restituat ibidem .... s temporibus firma valeat perdurare, cum testibus subordinatis. Actum in loco illo et in villa, illa que dicitur .... Signum missis domni nostri Waltone et Anshelmo. sig. Amalbertus. † sig. Dancharat presbiter. † ..... regnante domno nostro rege Carolo anno XXXIIII et imperatore II, XIIII kal. sept.

Urk. St. Gallen I. 160. - Abdruck: Cod. Trad. 100 n. 168. Neugart I. 124.

Das Fragment ist auf der Rückseite überschrieben: . . . . Tachari, preubiter de Rangodingen. Es schiene demnach, dass der Preshyter Dancharat der Schenkende und Rangendingen, Fürstenthum Hobenzollern, preussisch, der Ort wäre, wo der übertragene Besitz sammt Kirche lag. Das Erste kann indess nach der Stellung, welche Dancharat unter den Zeugen einnimmt, kaum richtig sein. Die eigemiliche Bedeutung des Documents, zu welchem das Fragment ursprünglich gehörte, ist daher auch durch die theilweise erhaltene Ueberschrift noch keineswegs sicher gestellt.

Die Schrift dieses oben und auf beiden Seiten sehr stark beschnittenen Fragments ist aus dem IX. Jahrhundert, jedoch keineswegs aus dem Anfange desselben.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet. Königs- und Kaiserjahr stimmen zusammen.

#### 170.

Graf Pertold und seine Mutter Raginsind übertragen ihren Besitz zu Asolfingen und Mundelfingen an Sanct Gallen.

# Beislingen. 802. October 22.

Sagrosancte ecclesie, qui est constructa in honore sancti Galli, ubi vir venerabilis in Dei nomine Agino episcopus sive Werdone abbas preesse videtur. Ego itaque in Dei nomine Pertoldus comis et mater sua nomine Raginsinda trado et donamus pro animabus nostris et requiem genitori patri meo, donamus vobis a die presente in pago nuneupanti Bertoltipara et in villa denominata Asolvingas, 'hoc est casa dominicata, casticiis, campis, pratis, pascuis, gdificiis, aquis aquarumve (decursibus), quicquid in ipsa marca vel in ipsa villa nobis abtingit, 'b totum et ad integrum, silvis, mancipiis, pumiferis, pecuniis, quicquid dici ant

nominari potest. Et in alio loco donamus vobis in villa denominata Munolvingas quicquid mater mea ibi habuit, similiter tradedit. Postea mea fuit peticio et nostra vel fratrorum voluntas, ut ipsam rem valeas excolere vel usare et nihil exinde minuare non debeas, nisi quicquid ibidem addere aut inmeliorare vel atrahere potueris; post quoque tuum discessum sive matri tuç nomen Raginsind ipsas res inmelioratas cum omni superposito pro animas nostras atque atitomento ad ipso loco saneti Galloni in pago Arbonensi omnimodis revertatur. Et in censum annis singulis ipsam rem habeat Bertoldus comis et mater sua, ad festivitatem sancti Martini cum solidos VIII in unum censum habeat ipsam rem. Et precamur vobis in Dei amore, post nostrum obitum ut nullus secularius homo non habiat in beneficio, nisi ipsa res debet servire pro animas nostras, ubi nos cessimus ad soli Deob ad habendum, tenendi, dominandi vel quicquid exinde vos successoresque vestri facere volueritis liberam in omnibus atque firmissimam habeatis potestatem faciendi, in Dei nomine perfruamini arbitrium. Si quis vero, e) minime non credo, si ego ipse ant aliquis de heredibus vel proheredibus meis vel quienmque contra hanc tradicionem venire ant eam infrangere voluerit, inprimis iram d) et penas infirmi e experire pertimiscat et insuper sociante fisco auri libra I, argenti pondus V partibus" multa conponat et quod repetit nihil valeat evindicare, et hec donacio a me facta firma permaneat stibulatione subnexa. Actum in villa denominata Tusilinga," in publico carta fuit facta. Signum Bertolti comitis et mater sua nomine Raginsind, qui hanc tradicionem istam fieri et adfirmare rogaverunt. sig. Hacco. sig. Hubbertus. sig. Ribbart. sig. Zazil. sig. Theodolt. sig. Heimo. †Ratbret. Hagustolt. †Theotpert. Otpert. † Fridurat. Adalger. † Peralitrili.

Notavi die XI kal. nov., die sabbato, anno XXIIII regnante domno nostro Carlo rege Franchorum ac patricio Romanorum et Alamannorum, et sub Rothario comite.

Ego Wanilo, qui hanc traditionem istam scripsi et subscripsi.

a) Entwoder für "edlingit" oder für "oblingit" verschrieben. Das "b" ist flatgens eret nachträglich hinde corrigiri werden. b) Diese Antifoson der Abbür zum "endle" englit sich und dem Teste der Vinned Bronne 17. . c) "enne" wich hier zu erginnen sein. d) Ohne Zwelfel ist "beit" zu erginnen. von "d) "dem Teste der Vinned Bronne 17. . c) person wich hier zu erginnen sein. d) Ohne Zwelfel ist "beit" zu erginnen. v y Für "dürmet" d) "die die annegalien. 

— 2) Die erren blich est derable anteren.

Urk. St. Gallen 1. 155. Bremen 17. - Abdruck: Cod. Trad. 98 n. 164. Goldast 65 n. 68.

<sup>1</sup> Asolfingen, Bezirksamt Bonnderf, Grossh, Baden. <sup>3</sup> Mundelfingen, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. <sup>3</sup> Deis liegen (Deuslingen), Oberamt Rotwell, Kgrch, Wirtemberg; s. Stälin I. 286.

Beide in den Formeln etwas verschieden anfgesetzte Exemplare dieser Urkunde scheinen Originale des Wanilo zu stein, van diesen Hand sonst keine Documente mehr vorhanden sind. I'rkunde Bremen 17 sit flüchtiger geschrieben und wänkscheinlich er erste, weit unvollständigere Entwurft, wiedere in Urkunde St. Gallen I. 15s oprafikier ausgeführt wurde. Einzelne grobe Schreibfehler in dem St. Galler Exemplare könnten allerdings auf den Gedanken fihren, dass dasselbe eine Copie wire. Als Original dieser Copie durche dann aber nicht das Bremer Exemplar angenommen werden. Der abweidende Text von Urkunde Bremen 17 folgt unten.

Datum. Das Regierungolatum passt nur dann zum Kalenderdatum, wenn nicht genau vom 9. October 768, sondern wun das Jahr 760 überhaupt als Jahr I gerechnet wird. Dass Karl auch als Kniser noch »Patricius Romanorum» genannt wird, Romat in Privaturkunden ölner vor und ist nicht gerade sehr auffällend.

9) Venerabile in Christo Aginone episcopo sive Werdone abbate de monasterio sancti Gallonl de pago Arhonesae. Precatoral consuscatis dum et onanibus non habetur incognitum, qualiter Bertoldus comis et mater sua nomine

Raginaiud trado et donamus pro animabus nostris et requiem genitori patri meo, donamus vobis a die presente in pago unucupanti Bertoltibara et in villa denominata Asolvingaa, hoc est casa donnicata, casticiis, terris, campis, pratis pascuis, sitis, mancipiis, pumiferis, pecunise, efidiciis, aquis aquarume decursibus, quicquid in inpa marca vel in ipaa pascuis, sitis, inamicpiis, pumiferis, pecunise, efidiciis, aquis aquarume decursibus, quicquid in ipaa marca vel in ipaa villa odenominata Manolvingaa, quicquid mater mea libi habuit, similiter tradedil. Poste mea fuit peticio et nostra et diratroram decervit voluntas, ut ipaan reu valeas excolere vel unarce et nihil exinde minuare non debeas, mis quicquid ibidem addere auti inmeliorare vel atrahere potaeris; post quoque tuam discessua sive matri tue nomine Raginain di pago Arbonensi liberatas cum omni superposito adque attionensi por animas nostras ad ipso loco Dei sancti Gallonis in pago Arbonensi connincolar revertatur. Et in censum annis singulis lpasan reus habeat Bertoldus comes et mater sua, ad festivitatem sancti Martini cum solisis villi in unum censum babeat ipaan rens. Et precamar volsis in Dei anore, post nostrum obitum ut millus secularius homo non laboat in beneficio, nisi ipsas rea debet servire pro animas nostras, ubi nos concessiuus ad ut millus secularius homo non laboat in beneficio, nisi ipsas rea debet servire pro animas nostras, ubi nos concessiuus ad soli Deo ad habendum, renemi, dominandi vel quicquid exinde vos saccessorsque vestri facero volucritis liberam in omnibata sonatoram destantente mancia mancia mancia and produce destantente mancia mancia antente mancia superposito contestatene.

neque munissiman naturals processeem.

Signum Agiuone episcopo sire Werdone abbate, qui hanc prestariam fieri et firmare rogaverunt. Agentes monasterii per semet ipsum in Dei nomen recipere et revocare debeaut. Facta prestaria per quinquemio removata faisset.

Signum Hacconi. sig. llubberti.

3 sig. Ribhart. ? sig. Zazil. sig. Theodolt. sig. Heimo. ? Ruadperti.

7 Hagnitolt. ? Theotipert. ? Otpert ? Fridurat. ? Adalyer. ? Perahtrih.

7 HEGRASOIG, 7 LACCIPETE STATE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

180 Um a Alatiminorum and an Mahamil processor des values de la companya de la co

## 171.

Reginsind schenkt ihren ganzen Besitz zu Pappenheim, Dietfurt und Scammaha an Sanct Gallen.

## Pappenheim. 802. November 12.

Dum fragilitas humani generis pertimescit ultimum vite temporis subitanea transpositione ventura, oportet, ut non inveniat unumquemque inparatum, ne sine aliquo boni operis respectu migret de seculo, nisi dum in sua potestate consistit preparet sibi vium salutis, per quam ad eternam salutem valeat pervenire. Igitur ego Reginsind, tractans pro Dei timore vel remedio anime meç et anime filii mei Perahtoldi vel pro eterna retributione, talis mihi decrevit voluntas, ut omnes res meas ad aliqua venerabilia loca sanctorum donare deberem, quod ita et feci. Dono, trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli, qui est constructus in pago Durgaugense et in sito Arbuneuse, in villis, qui dicuntur Pappiuheim' et in alio Pappinheim' et in Theotfurt' et in Scammaha, in pago, qui dicitur Svalafeld, omnia quicquid mihi pater meus Germunt legitime et secundum sacrificium Francorum dereliquid in hereditatem vel in hac die presente visa sum habere ibidem perpetualiter ad possidendum; id est casis, domibus, ędificiis, mancipiis, pratis, pascuis, silvis, viis, ingressus et egressus, ortiferis, pomiferis, aquis aquarnuve decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis, omnia ex integro in his supradictis locis de meo jure trado in dominationem sancti Gallonis vel rectoribus ejus Aginoni episcopo et Werdone abbate ibidem manentibus, habeant, teneant atque possideant vel quiequid exinde facere voluerint in omnibus liberam ac firmissimam habeant potestatem faciendi absque ullius contradictione aut minuatione.

Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa Reginsind, quod absit, aut ullus de heredibus meis aut proheredibus meis aut ulla opposita persona, qui contra hanc cartulam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire ant cam infrangere volucrit, non solum quod ei non licet, sed damnum incurrat, id est tantum et aliud tantum, quantum cartula ista continet, de rebus suis ad ipsum monasterium restituat, et sociante fisco multa componat, id est auri uncias II et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod reppetit nihil evindicare valeat, sed hee presens cartula ista onni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in villa, que dicitur Papinheim' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum David consentiente. sig. Thrudmunt consentiente. sig. Horsemnat. sig. Kernne. sig. Pernewart. sig. Vurnumheri. sig. Folheheri. sig. Altarih. sig. Wenirih. sig. Perahtfrid. sig. Reginbreht. Regnante domno nostro Karolo imperatore anno II et rege anno XXXV.

Ego Wano presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die sabbato, pridie id. novemb., sub Erloino comite.

Urk. St. Gallen I. 162. - Abdruck: Cod. Trad. 102 n. 170. Neugart I. 124.

Für 'und 'kann ich nur ein Pappenbeim ausfändig underen, dasjenige an der Almuhl, Kreis Mittelfranken, Kgrch, Beiern. Die beiden gleichnomigen Ortschaften sind vielleicht spater zu der jezigen verschnolzen. <sup>2</sup> Dietfurt, ebendaselbar. <sup>1</sup>Vorläufig unbestämnbar. Neugert nimmt zur Erklätrung dieses Nauens ein Schambbach zwischen Almuhl und Domau un. das sich aler in Wirklichkeit nirgends vorfindet. <sup>3</sup>Urber den bairischen Gan Svalafeld oder Sualafeld s. Pertz Mon. I. 435 n. 38, 569 n. 62.

Kräftige Copic des spätern IX. Jahrhunderts; s. Urk. 100.

Dalum. Das Kalenderdatum stimmt genau mit dem Regierungsdatum

## 172.

## Hadubert und Nidger übertragen eine Hufe zu Böttingen an Sanct Gallen. Wehlngen. 500. December 11.

Nos vero in Dei nomen Hadubertus et Nidger tradimus ad monasterium sancti Gallonis confessoris, quod in perpetuum concessum esse volumus; id est una hoba pro anima fratris nostri Otgeri in vico, qui vocatur Potingas, 'enm omnibus, que ad ipsam hobam pertinent, cum ipso servo et omnibus suis vel enm omnibus adjacentiis suis; in en vero ratione, ut filias predicti fratris nostri ipsas res ad se recipiant et annis singulis censum inde solvant, id est XX modios de anona et una maldra de chernone et I friskinga saigada valente. Et que de ipsas sorores alteram supervixerit, ipsum censum solvat et ipsas res possedeat; et si filium genuerint, et ipse similiter faciat; si autem filium non habnerint, tune ipsas (res) post carum obitum ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771)-814.

164

fieri non credimus, si nos ipsi aut aliquis de heredibus nostris vel quilibet persona contra hanc donationem venire temptaverit, multa conponat, id est auri untias III et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod reppetit evindicare non valcat, sed hec presens tradicio omni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subnexa. Actum in vice nuncupante Waging as "publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum † Haduberti et Nidgeri, qui hanc cartam fieri rogaverunt. † Muatini test. † Machelm test. † Deotperti test. † Tisi test. † Vicili test. † Cundpreht test. † Isanbreht test. † Engilram test. † Poto. Ego itaque Ratine presbiter rogitus anno XXXV Caroli regis, die dominico, III id. decemb. scribsi et subscribsi.

Urk. St. Gallen 1. 163. - Abdruck: Cod. Trad. 103 n. 171. Wirtbg. Urkundenbuch I. 59.

Böttingen, Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg. \* Wehingen, ebendaselbst.

Ueber die Schrift s. Urk. 124.

Das Datum stimmt genau.

#### 173.

Priectus und seine Mutter Scolastega verkaufen einen Drittheil des Käs- und Grasnutzens der Alpen »zwischen Suniu und Caviu« an Otholf, dessen Gattin Rahtsind und Sohn Thietenzo.

Rankwit. 803. Februar 22.

In Christi nomine anno III imperante domno nostro Karolo scripsi ego Eberulfus presbiter, rogitus ad Priectu<sup>3</sup> (et) Scolastegane matre ejus. Constat eos<sup>5</sup>) vendere et vendit tibi Otolhfo<sup>5</sup> et conjugi sue Rahtsind et filio corum Thietenzoni una tercia de formatico, de herbario in alpes, que cognominatur inter Suniu<sup>4</sup> et Caviu,<sup>5</sup> quod ei advenit de matris sue Scolasteganes; et precium de presente accepit IIII solidos in bono pretio; et tradiderunt ipsa alpe emptores suo imperpetuo faciendi exinde queque volnerint. Si aliquis aliquando de nos vel de heredibus ant superposita persona, qui contra hane cartam ire, temptare vel inrumpere volnerit, solvat duplum, quod carta ista continet, cui commutare voluerit et, judici auri libras III cum stipulatione supnixa. Facta carta in vico Vinomna, <sup>5</sup> VIII kal. mar. superscripsi, notavi die et regnum. Signum Priecti, qui hane cartam fieri rogavit. Testes Valerius. Drusio, Balfredus, Andreas, Rifulcus. Item Valerius. Honoratus. Gajo.

a) Im Original stand urspringlich and Seciatograms matre cjun\*: dann wurde Sier amatre nach "Friester gestrietenen. Rach dem lababit obs rose mediate ich we indere zu dörfen, sie im Tretz geschrichten stabl. b) 30n orspringlicher Arberitechte is zo amerenfalog covereit worden, dass unas nicht est, sie eigenführ gebram werden nicht o 12 De Sier der Gella sochgertregen, die Mitte gewis histori das "it statt hister das "it gesetat werden nollen.

Urk. St. Gallen I. 164. — Abdruck: Cod. Trad. 108 n. 172.

<sup>1</sup> und <sup>2</sup> Vorläufig unbestimmbar. <sup>3</sup> Rankwil, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Copie. Die vorliegende Urkunde und die folgende stehen von derselben Haud des spätern IX. Jahrhunderts geschie ben und nur durch einen Strich von einander getrennt, auf ein und demselben Pergamente. Es sind daher sowohl der Form, wie dem Inhalte auch eigenütlich Zeillingsdocumente.

Das Datum ist nach der Kaiserkrönung Karls angesetzt.

I I India

#### 174.

Onoratus uud Balfred verkaufen einen Drittheil des Käs- und Grasnutzens der Alpen »zwischen Suniu und Cabiu« an Otolf, dessen Gattin Ratsind und Sohn Thietenzo.

## Rankwil. (803.) Februar 23.

In Christi nomine. Anno imperante domno nostro Karolo scripsi ego Eberulfus presbiter regitus ad Onoratu et fratrem suum Balfredu. Constat eos vendere et vendieurun tibi Otolfo et conjugi sue Ratsind et filio corum Thietenzoni portiones suas inter duas alpes Suniu' et Cabin, una tercia de formatico, de herbario, hoc quod illis advenit de avi corum Balfredi et avias corum Evalianes; et precium de presente acceperunt IIII solidos valientes, ut a die presente faciant de ipsas alpes que voluerint. Si aliquis aliquando de nos vel de heredibus nostris aut subposita persona, qui contra hanc cartam ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat duplum, quod carta ista continet, cui commutare voluerit, et judici auri libras III cum stipulatione subnixa. Facta carta in vico Vinomna, VII kal. mar. subscripsi, notavi die et regnum. Signum Onorati et Balfredi, qui hanc cartam fieri rogaverunt. Testes Valerius. Drusio. Balfredus. Andreas. Rifulens. Item Valerius. Onorati. Gajo.

Urk. St. Gallen I. 164. - Abdruck: Cod. Trad. 103 n. 172.

i, i und i vgl. die vorhergehende Urkunde.

Copie. Vgl. die vorhergehende Urkunde.

Datum. Wenu man das Verhältniss dieser Urkunde zu der vorhergehenden bedenkt, drängt sich unwillkürlich die Vermuthung auf, dass sie an demselben Tage geschrieben und dass entweder die VIII kal. oder die VII kal. verschrieben seien. Da indess die VIII kal. richtig vor den VII stehen, darf dieser Vermuthung doch nicht zu viel Gewicht beigelegt werden.

## 175.

Ruading überträgt seinen Besitz zu Spaichingen, mit Ausnahme von 20 Juchart Land und einem Hause, an Sanct Gallen.

### Spaichingen. 803 (802). Juni 16.

Ego vero in Dei nomine Ruadingus. Talis mihi decrevit voluntas, nt pro anima mea res meas ad monasterium saneti Gallonis condonare deberem, quod et ita feci. Et hoc est, quod donavi in pago Bertoltespara in villa, qui dicitar Speichingas, ubicumque in ha die presente visus sum habere, excepto XX jurnales de terra et una casa de illo, a jam bicasibus, domibus, edificiis, mancipios duos nomine unus Chadaloh et alius nomine Deotlind, terris, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus et omnias acientias, quod superius mominatum est ad ipsum monasterium trado adque transfundo; in hoc vero ratione, ut exinde unis singulis censum solvo, hoc est de medio solido in quicquid potuero usque tempus fite mee. Et post obitum meum uxor mea exinde censum solvat solido uno annis singulis



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

tempns vite sue, si maritum non habet; et postea filius meus nomine Rating us ipsum censum solvat solido uno annis singulis tempus vite sue et filii sni post eum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis aut quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartula fieri aut cam infrangere voluerit, inprimis iram Dei incurrat et sotiante fisco auri untias III, argenti pondera V coactus exsolvat et quod repetit evindicare non valeat, sed presens hee cartula omni tempore firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in villa publica, qui dicitur Speichingas.' † Signum Ruadingus, qui hanc cartula fieri et firmare rogavit. † sig. Wagolf. † sig. Bollo. † sig. Cunduni. † sig. Kaganhart. † sig. Werinboldus. † sig. Ratbertus. † sig. Liuthorodh. † sig. Ratingus. † sig. Rihhart. † sig. Rihbertus. † sig. Kerboldus. † sig. Hetti. † sig. Reginheri. Ego in Dei nomine Hetti presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi mense jun. XVI kal. jul., anno XXXV regnante domno nostro Carolo imperatore.

a) Im Originale an "sello" emammengeregen: 1, 100 verbessert "de illo". b) FFr "tam". c) Der Cod. Trad. liest "Linthoro test,", was ich nicht für richtig halten konn.

Urk. St. Gallen I. 165, 166, - Abdruck: Cod. Trad. 104 n. 173. Wirthg. Urkundenbuch I. 60.

<sup>1</sup> Spaichingen, Oberamt gleichen Namens, Kgreh. Wirtemberg.

Urk. St. Gallen 1. 165 ist Original des Hetti, in gleicher Schrift, wie Urk. 166; St. Gallen 1. 166 ist Copie des spätern IX. Jahrhunderts.

Ueber das Datum s. Urk. 166.

166

#### 176.

Bischof Agino verleiht an Graf Perathold den von ihm und von Ata an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Mundelfingen und Seedorf gegen Zins.

## Tuttlingen. 803. December 11.

In Christi nomine Agino Constantiensis nrbis episcopus et rector monasterii sancti Gallonis. Convenit nos cum confratre nostro Werdone abbate et advocatis nostris Rathelmo et Naudgero, ut illas res, quas nobis Peratholdus comis tradidit in Muniolvingas' et quas nobis tradidit Ata quaedam matrona in Sedorf, ut hee idem loca Perahtoldo pro beneficio in censum prestare deberemns, quod et ita fecimus; vernutamen in ea condictione, ut aunis singulis tempus vite sne censum nobis exinde solvat, id est duos boves septem saigadas valentes; post obitum vero ejus predicte res ad ipsum monasterium vel ad agentes ejus revertantur perpetualiter ad possedendum. Et hoc nobis in hac carta placuit inscrendum, ut quenadmodum Perahtoldus nos petiit, ut Muniolvingas' neque nos, si evenerit, neque ullus de successoribus nostris nec ejus heredi nec cuilibet homini in ceusum vel in beneficium prestare nou debeamus; sed sicut ipse petiit, post ejus obitum ad ipsum monasterium debeat permanere. Actum in Tuttiliningas' publice, presentibus quorum hie signaeula continentur. Signum † Aginonis episcopi. † Werdonis abbatis. † Immonis presbiteri. † Engilberti presbiteri. † Reginhardi diaconi. † Mauvonis diaconi. † Wollioz diaconi. † Caremanni comitis. † Wichardi judicis. † Rathelmi. † Cundheri. † Nandgaeri. † Ribhart.

+Ruadpreht. + Waldpreht. + Wignnt. + Ratpreht. + Hacco. + Zazil. + Wolfgaer. † Meginbreht. † Samuel. Ego itaque Perahtgaer rogitus anno XXXI Caroli regis. die hmis, III id. decemb. scribsi et subscribsi, sub Aginone episcopo,

Urk. St. Gallen I. 144, - Abdruck: Cod. Trad. 91 n. 152. Neugart I. 116,

<sup>1</sup> Mundelfingen, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Seedorf, Oberant Oberndorf, Kgrch. Wirtemberg. 3 Tuttlingen, Oberant gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg. - Die zwei Presbyter und die drei Diacone, welche sich im Gefoige des Bischofs und Abtes zu Tuttlingen befauden, sind auf p. 5 und 6 des Lib, Conf. aufgezeichnet. Wollioz steht ohne Zweifel für Wolfleoz

Die Schrift scheint Original zu sein. Ueber das Verhältniss des Schreibers Perahtgaer zu Beratker s. Urk. 162. Datum. Der Inhalt dieser Urkunde macht es doch ganz nothwendig, dass sie nicht bloss hinter Urkunde Lid vom 17. November 797, sondern auch hinter Urkunde 170 vom 22. October 802 gesetzt werde. Das Kalenderdatum führt auf den 11. December 797 oder 803, das Regierungsdatum passt weder zu dem einen, noch zu dem audern dieser Jahre. Das erste Datma passt so wenig zu Urkunde 150, wie zu Urkunde 170, deren Datum allerdings auch nicht unerschütterlich fesisteht; denn in Urknude 150 behålt sich die Geberin den übertragenen Besitz selbst zum Nutzniess für Lebenszeit vor; sie musste also zuerst verstorben sein, bevor er weiter verliehen werden konnte, und es wäre doch sehr unwahrscheinlich, dass Ata gleich zwischen dem 17. November und 11. December 797 gestorben ware. Es ist daher immerhin das Sicherste, diese Erkunde auf den 11. December 803 zu setzer

## 177.

Bischof Eghino und Abt Werdo verleihen an Morand den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Hof Magdenau (??) gegen Zins.

## 804. Januar 24.

Domino et venerabile et in Christo patre nostro Eghinone episcopus et Werdo abbas monasterio sancti Galloni. Ego itaque in Dei nomine Morando precor et subplico gratie vestre, ut in husum beneficii rem monasterio sancti Galloni sitam in loco, qui dicitar in curte Magaduninse, quem ego ipse vobis per donationis titulum condonavi, mihi ad husum fractuarium ordine prestare deberitis, quod ita et fecisti; in ea vero ratione, ut per annis singulis censum vobis facere debeam ad monasterium sancti Galloni IIII denarios. Et hoc nobis convenit, ut ipsam rem expoliatas esse non debeam usque dam advivo; post meam quoque discessum ad illum locum sanctum revertere debeat. Et si vult ipsam rem habere et si noluerit hoc facere ant aliquam contradictione(m) facere voluerit et de ipsnm censum negligentes apparaerint, ipsam rem absque ullius incontradictione in vestra faciatis revocare dominatione. Facta precaria, uno tere" conscripta. Signum † Eghinoue episcopus et Werdo abbas, qui hane precariam fieri rogaverunt.

Signum + Waltherio. sig. + Betto. + Gheltfrid. + sig. Ribbart. + sig. Bertgoz. † sig. Haimo, † sig. Betto, † Ego itaque in Dei nomine Antghisus presbiter rogitus et petitus hanc precariam scripsi et subscripsi anno XXXIIII Carolo rege Francorum. Notavi diem mercures, VIIII kal. febr.

a) Der Cod. Trad. verbessert auno teste". Ich würde noch eher auso tesser ver Urk. St. Gallen 1, 158. — Abdruck: Cod. Trad. 99 n. 166.



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771)-814.

<sup>1</sup> Dieser Name kann auf den ersten Anblick an Magdenau, Kant. St. Gallen, erinnera, wo später das jetzige Frauen-kloster dieses Namens entstand. Da aber jede weitere Andeutung über die Lage des Hofes fehlt, hehält jener laudiche Anklang nur den Werth einer unbestimmten Vermuthung. Vielleicht bringt eine spätere Urkunde die fehlende Auskunft. Einzige von dem Presbyter Antgis geschriebene Urkunde. Wenn die steife, unregelmässige Schrift auf ganz dünnem

Einzige von dem Presbyter Antgis geschriebene Urkunde. Wenn die stehe, dan die stehe, dan die stehe Pergament nicht Original ist, so wird sie wenigstens ziemlich gleiehzeitige Copie sein.

Datum. Das Regierungsdatum passt nur dann zum Kalenderdatum, wenn das Jahr 771 überhaupt als Jahr I gezählt wird.

### 178.

Graf Isanbard schenkt seinen Besitz zu Wiesendangen, Rossrüti (?), Wil(a), Zuzwil und Ganterswil an Sanct Gallen mit Vorbehalt der Wiedereinlösung.

## 804. Februar 29.

Isanbardo comis ad monasterium sancti Galli de meo legitimo alodo aliquid trado et per cartam firmo, hoc est in pago Durgauva in loco, qui dicitur Wisuntwangas,¹ et in Roholvesriuti² et in Wilauvia² et in Zoacinwilari⁴ et in Cantricheswilari,³ omnia quicquid in his locis vel ad illa loca pertinentia de mea portione contingit; ut si mihi aliquando placuerit, ut illas res redimam, potestatem habeam redemendi cum XX solidos inter auro et argento et olsirico. Sin autem dies exitus mei ante supervenerit, quam illud redimam, ipse monasterius vel ejus rectores ipsas res omni tempore possedeant. Signum Iso testis. sig. Asolari test. sig. Wolfdiriki test. sig. Wanzo test. sig. Siegaer test. sig. Boazzo test. sig. Vulfuoni test. sig. Iso test. sig. Waldbert test. sig. Lantolt test. sig. Warinbertus. sig. Bato. sig. Riheoz. sig. Arolf test. sig. Hatti. sig. Adalcoz. Ego itaque Werinkis scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, kal. mart., anno V Karoli imperatoris, sub Scopone comite.

Urk. St. Gallen I. 174. - Abdruck: Cod. Trad. 108 n. 180. Neugart I. 143.

<sup>1</sup> Wiesendangen, Kanton Zürich. <sup>1</sup> Rossrüti, Kirchgemeinde Wil, Kanton St. Gallen. Diese Deutung Meyers, n. 1442. Zürich, oder viellieicht anch Wilen, Kirchgemeinde Rickenbach, Kanton Thurgau. Es muss doch wohl ein Versehen sein, wenn Meyer unter n. 31 den Namen für Wila in Anspruch nimut, unter n. 1442 aber Rossrüti mit Berug suf eben diese Urkunde zwischen Wiesendangen und Wil verlegt. Die Reihenfolge der genannten Ortschaften spräche allerdings für Wil; and diese Riehenfolge ist aber kein sehr grosses Gewicht zu legen. <sup>3</sup> Zuzwil, Kanton St. Gallen. <sup>3</sup> Ganterschwil, ebendaselbst.

Ueber die Schrift s. Urk. 129.

168

Das Datum, wie es dasteht, passt nur auf das Jahr 809, welches doch unmöglich mit dem Jahr V imp. verwechselt werden könnte. Neugart liest daher annus X und setzt die Urkunde in das Jahr 809. Diese Verwechslung von V und X, wie die Zahleu danns geschrieben wurdeu, ist höchst unwahrscheinlich. Ich ziehe daher die Annahne von, dass der Schreiber im Jahrs 804 mit Übebrischung des Schalttages die kal. mart., statt pridie kal. mart., geschrieben habe, wodurch lich für die Urkunde den 29. Februar 804 als Datum erhalte. welcher Tag ein Donnerstag gewenen ist. Dass das Jahr 800 schlechthin als 1 imp. angenommen ist, wird nicht auffallen. Es kommen mehrere Beispiele dafür vor und ist gans leicht zu erklären.

#### 179.

## Reginhard überträgt seinen Besitz zu Hochdorf an Sanct Gallen. Ruchhelm. 505. Juli 4.

In Dei nomine. Perpetrandum est uniquique, quod evangelica vox admonet dicens: Date climosinam et ecce omnia munda sunt vobis. Igitur ego Reginhardus cogitans de imumerabilibus peccatis meis, ut veniam mercar accipere ante Dei conspectum, propterea dono ad monasterium sancti Gallonis donatumque in perpetuum esse volo. Et hoc est, quod dono in pago Brisaganginse\*) in villa, qui dicitur Hohofdhorof,' id est casa cum casale, cum domibus, edificiis, sient in ac die presente visus sum habere, et de terra arativa XXX juchos et duas bi pratas, una qui dicitur Wolfcouzreod, et alia in loco, qui dicitur Metaminpahe, et in ipsa villa duas hobas, id est Ortheri cum hoba sua et Pecchila filio eins et Moatolf cmm hoba sua et Wolfpirihe uxor ejus et Uro filius ejus et una ancilla nomine Emhilt, bec omnia, sicut superins predixi, trado adque transfundo ad monasterium sancti Gallonis et rectoribus ipsius monasterii, id est Eginone episcopo et Werdone abbate et monachis ibidem degentibus; id est campis, silvis, pratis, pascuis, ortiferis, pumiferis, viis. ingressis et egressis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque immobilibus, hec omnia, sient supra predixi, in corum dominacione trado; in ca convencione, ut ipsas res ego et conjux mea Engildruda tempus vite nostre sub usu fructuario ipsas res possedeamus et censum inde persolvamus, hoc est I solidum de argento et I carradam de munda anona. Et qualis de nobis alium supervixerit, ipsum censum solvat et illas (res) possedeat, et Pliddruda filia nostra ipsum censum solvat, si nobis supervixerit; similiter filii ejns faciant, qui ex ca nati fuerint, nsque dum ad feminas pervenerit; tune ipsas res ad predictum monasterium absque ulla contradictione revertantur ibidem perpetualiter ad possedendum, abendi, tenendi, commutandi vel quidquid exinde facere voluerint. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut heredes mei vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartam venire temtaverit ant agere presumserit, nibil evindicet, sed hec presens tradicio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulacione subnixa. Actum in Boahhem² villa puplici, presentibus quorum bic signacula conten(nn)tur. Signum Reginhardo auctore, qui anc cartam fieri rogavit. †Perinharct testis. †Regiuleoz test. †Mesgilo test. †Eburharct test. †Criffo test. † Cundiboh test. † Wolfhoh test. † Montheri test. † Montini test.

Ego enim Hadarichus cancellarius rogitus scripsi et supscripsi anno XXXIII regnante donno gloriosissimo Carolo rege Francorum, sub Odalrico comite. Notavi die jovis, lll1 s non. jul.

Die nelestende "t" ist fiber ein "y" corrigiet.
 Kehriot aus "duos" corrigiet.
 Ein ureprünglich hier folgendes "dum" ist als fehlerbaft wieder aus Macht werden.
 Coher ein ursprünglichen "Y1" corrigiet.

Urk. St. Gallen J. 154. - Abdruck; Cod. Trad. 97 n. 163. Neugart J. 127

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hechberf, Landaut Freiburg, Grossh, Balen, Diese Beutung Neugarts wird gesichert durch die alle Ueberschrift des Pergaments Carla Reginhard die Hohderf. Das erste 1st in dem arkundlichen Namen scheint dahert unorganisch zu sein.
<sup>2</sup> Für Methnünpalte sucht Neugart gewis vergebens eine Erklärung, und diejeniev, welche er gibt: Mappach,

Bezirksann Lorrach, Grossh. Baden, ist jedenfalls unrichtig. Der zur nähern Bestimmung der zweiten geschenkten Wiese beigesetzte Name bezeichnet sieher, wie Wolfcowzreod (Ried des Wolfcowz), eine Oertlichkeit in munittelbarer Nähe von Hochdort, wo auch die zwei Huben gelegen waren; nicht etwa, dass ein ipsa villa« auf den elocus Metaminpalic« bezogen werde. § Buchheim, Landaunt Freiburg, Grossh. Baden.

Original des Hadarich und einzige von ihm geschriebene Urkunde.

Datum. Auch diese Urkunde scheint die Regierungsjahre von 771 au zu berechnen. — Es ist wirklich auffallend, wie häufig diese Berechnungsweise bei den Schreibern aus der spätern Zeit Karls vorkommt.

### 180.

## Hisuanus und sein Sohn Isuanus schenken die Besitzung »ad Saxu pilosu« an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 804. Juli 6.

In Christi nomine. Ego itaque Hisnanus cum filio meo Isnano quod damus et donatumque esse volumus ad parte sancti Galli seve ad illam congregationem pro remedium anime fili mei Nordolones terra, que minecupatur ad Saxu pilosn, ibidem ex integrum ad die presente tradimus, ut habeant potestate ad predicto monasterio faciendi queque volucrint. Confinit desuptus terra sancti Gallonis. Et si aliquis aliquando de nos vel de heredibus nostris aut suposita persona, qui contra hane cartam traditionis ire, temptare vel inrumpere volucrit, solvat dubbin, quod carta ista continet, cui commutare volucrit et judici anri libras V cum stipulatione supuixa. Facta carta ad predicto monasterio sancti Galli, pridic nones julii, anno IIII imperante domno nostro Karolo superscripsi, notavi die et reguum. Signum Isnani et fili sui, qui hane cartam fieri regaverunt. Testes Plasius. Domnicus. Passivus. Balfredns. Vigilins. Andreas. Riculfus. Ego Ebernlfus presbiter vel cancellarius bane cartam scripsi.

a) die zu dem fohrenden "et" ist ein zienelleh beriter frerer Runn, welcher vielleicht noch eruge Worte lätte außechmen vollen

Irk, St. Gallen 1, 172. - Abdruck; Cod. Trad, 107 u. 178.

<sup>1</sup> Die Namen der Zengen und des Schreibers zeigen deutlich genug, dass diese Oertlichkeit nach Unterthätien zu verlegen sei. Die n\u00e4hore Bestimmung litter Lage ist mir nicht n\u00f6glich, Gerne deukt man au Sax im Ilheimthat, Kanton Sc. Gallen. — Ps ist zu benerken, dass der Geber, der Schreiber und die Zengen, s\u00e4nnutlich Rh\u00e4tier, bei Ausstertigung des Aktes im Kloster waren, vermutblich auf einer Wallfahrt.

Die Schrift ist zieulich regelmässige Minuskel des IX. Jahrhunderts. Ueber die Documente des Eberuff s. neben Vrkunde 72 besouders Urkunde 166. Bei näherer Bernediung schrist das vorliegende Bocument noch am ebesten uit der dort besynchenen Urkunde St. Gallen 1. 162 zusammengsstellt werden zu darfren.

Das Datum ist nach der Kaiserkrömung Karls angesetzt.

#### 181.

Lanto überträgt seinen erworbenen Besitz zu Reitnau, mit Ausnahme der Oertlichkeit Linginbach, an Sanct Gallen.

Wasserburg. 803. Februar 21.

In Dei nomine. Ego Lanto cogitans pro anime mee remedium vel pro acterna retributione, nt aliquid de rebus meis ad aliqua venerabilia loca sanctorum dare debere, quod ita et feci. Trado atque transfundo conquesitionem meam in villa, qui dicitur Rettinauwia, 140 ad monasterium sancti Galloni, que est constructa in pago Arbunensis, id est terris, pratis, silvis, pasenis, omnia ex integro, quod ibi visus sum habere, absque mia loca nuncupante Linginhach.2 Hoc antem dabo in censum unum solidum per singulos annos mihi ant filio meo, si ingennus licet fieri, et si non, habeant hoc filias meas in ipsum censum. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus vel proheredibus meis vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hane cartulam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire aut eam infrangere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est auri untias II et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed presens hec epistula traditionis omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in loco, qui dicitur Wazzarburne publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Lantoni, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Sigebert. sig. Henco. sig. Wisirih. sig. Erlum. bi sig. Willihelm. sig. Hiltibrant. sig. Ruadine. sig.Rihbold. sig. Alawic. sig. Sigaroh. sig. Heriger. sig. Lantpolt. sig. Otram. sig. Ruadger, sig. Wolfbert, sig. Wolfwie. Ego Patucho rogitus presbiter scripsi et subscripsi in anno XXXVIII regnante domno imperatore nostro Karolo, sub comite Hodalricho, in VIIII kal. martius, in veneras die.

of Oder , Reltinanula". b) Wold für "Erlani" verschrieben f

Urk. St. Gallen J. 179. - Abdruck: Cod. Trad. 111 u. 186. Neugart 1, 128.

<sup>4</sup> Reitnan bei Wasserburg, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgreh, Baiern. <sup>2</sup> Neugart vermuthet höchst unwahrschein-lieh Lingenan, das durch Contraction aus Lingenhach entständen sein soll. Ich halte dafür, dass Lingenhach der Name einer Wiese oder sonst einer unbedeutenden Oertlichkeit bei Reitnau sein und zu diesem im gleichen Verhältnisse stehe, sie in Urbunde 179 Metaminpahe und Wolfcoozreod zu Hohdorf. <sup>4</sup> Wasserburg am Bodensee, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgreh, Baiern.

Copie des spätern IX. Jahrhunderts, wie die ebenfalls von Patucho oder Patacho aufgesetzte Urkunde 197 (St. Gallen 1.74). Datum. Das Regierungsdatum passt nicht genau zum Kalenderdatum.

#### 182.

Rihbold überträgt seine Besitzungen und Hörigen zu Dickbuch an Sanct Gallen.

Eigg. 805 (803). April 7.

Sacrosancto monasterio in honore sancti Gallonis, ubi ipse in corpore requiescit et Werdo abbas presens esse videtur. Ego Rihbold sumpsit consilios, ut aliquid de re mea

ad ipso monasterio pro remedio anima patris mei condonare deberem, quod et ita feci; hoc est in pago Durgauge in loco, qui dicitur Dichipohe, quicquid ibidem in lpsa fine visus sum habere, mancipiis IIII his nominibus: Ebarmont et Sicamar et Cotebreht et Havtirilic, casas, casalis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, omnia ex integro supernominato ad ipso sancto monasterio trado atque transfundo; in ca ratione, ut ipsam rem ad usum fructuarium habere debeat usque ad vitam snam in solidum unum, ut dum ipsum censum exsolvat ipsum rem possideat; si de isto censo negare volucrit, fune pastor ipso monasterii in suam potestatem revocare faciat ipsam rem absque ulla contradictione. Si quis, aut ego ant heredes mei ant ulla opposita persona, qui contra hane traditionem istam venire temptaverit aut agere presumpserit, time inferat parte custodiente dupla repetitione et e fisco auri uncias III et argento pondera III, et nihilhominus presens traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat enni stibulatione subnexa. Actum in villa, qui dicitur Eilicgauge<sup>2</sup> puplice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Rihpold, qui fieri rogavit. sig. Puazoni. sig. Riheoz. sig. Cotescalh. sig. Reginba(l)d. sig. Reginfrid. sig. Erchanolf. sig. Otadi. sig. Huadalberti. Ego<sup>2</sup> Baldcoz presbiter scripsi et subscripsi. Notavi die VII id. april., anno tertio Carolo imperatore et XXXVII rege Franchorum et Longobardorum.

a Vor "Lge" steht jedenfolls ierthimlicherecies auch ein "nig

Urk. St. Gallen I, 175. - Abdruck; Cod. Trad. 108 n. 181. .

<sup>1</sup> Dickbuch, Kirchgemeinde Elgg, Kanton Zarich, <sup>1</sup> Elgg, chendaselbst

Copie aus dem spätern IX, Jahrhundert und einzige von Baldcoz aufgesetzte Urkunde.

Das Datum ist nach den Königsjahren angenommen, mit Beisetzung desjenigen Datums, welches sich aus den Kuiserjahren ergilet; s. Urk. 163. Auch was dorf über das Datum jener Urkunde insbesondere benerkt worden ist, findet mutatis mutandis Auvendung auf den vorliegenden Fall.

## 183.

Svab, Svabheri und Gerold übertragen ihren ganzen Besitz zu Legau an Sanct Gallen.
Legau. 805 (802). April 25 (13).

Nos vero in Dei nomine S vab et S vab heri et Geroldus. Talis nobis sumpsit consilius, at oumes res nostras ad monasterium sancti Gallonis condonare deberemus, quod et ita fecinus. Igitur tradinus in Nibalgania¹ quicquid in hac die presente visi sumus habere, id est casis, domibus, acdificiis, mancipiis, campis, pratis, silvis, pascuis, viis, ingressus s et egressus, aquis aquarmuque decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, haccomnia, sient supradictum est, ad ipsum tradimus monasterium perpetualiter ad possidendum; in ca vero ratione, ut ipsus res ad nos recipiamus et annis singulis censum exinde solvamus, id est tremisse valente in qualecumque pretio ant in opere unusquisque per se solvat. Post nostrum quoque trium quando Deus de hac luce jusserit discessum ipsus res, sicut a nobis

constitutum est, absque omni contradictione ad ipsum monasterium revertantur perpetnaliter ad possidendum. Si quis vero, quod futurum non credimus, si nos ipsi ant aliquis ex heredibus nostris aut quilibet persona, qui presentem cartam firmitatis infrangere conatus fuerit, affectum quem incoavit non obteneat et in aerarium<sup>5</sup> regis persolvat DC solidos auri, et nililominus presens cartula omni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subucxa. Actum ad ipsam celesiam in Nibulgania 'publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Svab et Svabheri et Geroldus, qui hane cartulam fieri rogavernut, sig. Gisalbald. † Merhart. † Truago. † Eburhart. † Otrih. † Wolffeib. † Heso. † Chanchur. † Deotnand. † Hiltolf. † Meginheri. † Albuni. † Hato. † Wizzo. † Manvo. † Freso. † Tiso. † Cundhart. † Emilo. † Heribrant. † Wolfheri. († Altabert.) \* Ego itaque Caga(n)hart\* presbiter rogitus anno XXXVI Caroli regis, die veneris, VII kal. mad. scripsi et subscripsi, sub Waningo comite.

a) "lugreson" lei ferthfunlich annimal genetat. b) I 170 het die ausfallende Form "enerarien". c) I 170 liest "bhov". d) Der letzte Name ist zur in I 22 erhalen. e) L 170 liest wehlich "Cagambert".

Urk. St. Gallen I. 169 u. 170. — Abdruck; Cod. Trad. 106 n. 176. Neugart I. 122. Wirthg, Urkundenbuch I. 56,
J. Legan, Kreis Schwaben und Neugard Kyrch, Baieru.

Obschon Urkunde I, 169 jedenfalls um einige Jahrzehnte älter ist, als Urkunde I, 170. so kann sie doch der Schrift nach auch nicht Original des Jahres 805 sein.

Datum. Das Kalenderslatum VII kal, mod. führt auf das Jahr 805, welches nicht zum Regierungsdatum stimmt. Der tod, Trad, und Neugart lesen XVII kal, mod. (Was das Wirtler, Urkunderlundt über Veränderungen bemerkt, welche Neugart mit dem Datum ders God. Trad, vorgenommen haben soll, ist demanch austichtig). Dieses Datum beruth auf einem späten Zusatz zu der zweiten Copie, wo die gleiche Haud, welche in Urkunde 193 das Istum verbessern zu nuissen glaubte, der VII eine X vorsetzte. Durch diesen Zusatz der doch schwerlich Auspruch auf Berleicheitung nachen darf, withe allerdings auch hier, wie in Urkunde 168, das Jahr 820 von Gagnihart zum Jahre XXXVI Karts gemecht, wühe hier, wie in Urkunde 168, anzenommen werden könnte, dass XXXVI für XXXIV verschrieben sei, Ich halte nich an das ursprängliche Datum bei der Evenplare und setze das durch jenen Zusatz gegebene Datum in Klammer bei, ohne ihm dietenes weitere Bedeutung bezindigen.

#### 184.

## Adalıni schenkt seinen Besitz zu Deilingen an Sanct Gallen.

### Schörzingen. 805. Juni 26.

Domino sacro saneta basilica in honore saneti Galloni, qui est constructa in marca Arbuna, ubi venerabili Egrino episcopo. Werdone abbate cum omni congregatione suc. Ego enim in Dei nomine Adaluni trado ad monasterio saneti Galloni res meas pro remedium anime mee et pro patrem meum, hoc est in villa, qui dicitur Tulinga,' mancipiis, terris, pratis, silvis, pascuis, omnia quicquid in ipso marcho habere visus sum. Hec epistula et traditio a me facta omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus meis infrangere volucrit, partibus fisce multa conponat, id est auri uncias 111 et argento pondera V coartus exsolvat.

174

Actum in villa. quae dicitur Scercinga.' Signum Adaluui, qui hanc traditionem fieri et firmare rogavit. sig. Roadperto. sig. Adulperto. † Motini. † Adalunc. † Leipolf. † Haduperto. † Dheotini. † Wolfpert.

Anno V regnante imperatore nostro Carolo, VI kal. julius. in die jovis.

Urk. St. Gallen I. 176, - Abdruck: Cod. Trad. 109 n. 183.

Deilingen, Oberamt Spaichingen, Kgrch, Wirtemberg <sup>1</sup> Schörzingen, ebendaselbst.

Original des ungenannten Schreibers.

Das Datum posst nach den Kaiserjahren.

#### 185

Chadaloh, Sohn Graf Perahtolts, überträgt seinen ererbten Besitz zu Wengen an Sanct Gallen.

505. October 23.

Ego in Dei nomine Chadaloh, filius Perahtolti comitis, anno XXXIII Caroli regis Francorum. Previdens casum humane fragilitatis trado pro remedio anime meae patrisque mei ac fratrum meorum ad monasterium sancti Gallonis quicquid mihi jure hereditatis contingit habere in villa Wanga' nuncupata, id est campis. pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, marchis, domibus aliisque edificiis, egressus et ingressus, partem ctiam meam basilice ibidem constructe, nihil extra dimittens, sed sieut supra texatum est omnia tradens ad jam denominatum coenobium; sub ca videlicet ratione, ut quamdin Prunnolf vixerit et filius ejus Uadalwart easdem res tempus vite eorum habeant annisque singulis cum I solido interim adversus rectores monasterii sancti Gallonis proserviant, et post illorum ab hac luce discessum absque ulla marritione ad coenobium sancti Gallonis et ad agentes corum pleniter predicte cause redeant perpetim habende, nullusque propinquorum vel heredum meorum hanc traditionem a me factam violare presumat. Quod si quis fecerit, id componat, quod in lege Alamanuorum continetur, et haec carta nihilominus firma permaneat. Signum Chadaloh, qui hanc traditionem fecit. † Aginonis. Agisalfredh. Eccihart. Chadolt. Cundhart. Anno. Erhart. Erolt. Isanbert. Wolfleip. Watto. Theotinc. Erimbert. Ato. Peranwic. Renwini. Adalhart. Gerhart. Swinbert. Libo. Hngibold. Fruiho. Anthad. Hiuto. Reginger. X kal. novembris, die jovis Serutolfus presbiter scripsi et subscripsi, anno Karoli regis XXXIII.

Urk. St. Gallen I. 151. - Abdruck: Cod. Trad. 95 n. 159. Neugart I. 231. Wirthg. Urkundenbuch I. 62.

<sup>3</sup> Neugart denkt an Wangen an der Iller, Oberant Laupheim, Kgreh, Wirtemberg; das Wirtlg, Urkundenbuch erklief Wangen, Oberant gleichen Namens, Kgreh, Wirtemberg. Ich denke, dass dieses Wanga jedenfalls kein anderes int, als das Wangas der nachsten Urkunde: und dieses wird von Stalin 1, 295 mit grosser Bestimmtheit auf Wengen, Oberant Walsee, Kgreh, Wittemberg, geduttet.

Copie des spätern IX. Jahrbunderts: s. Urk. 127.

Das Datum dieser Urkunde fällt höchst wahrscheinlich mit demjenigen der folgenden zusammen; die gleichlautenden Kalenderdaten weisen auf den 23. October 805. In diesem Falle wäre das a. XXXIII doch wohl ein Fehler des Abschreibers; dem dass Serutoff an demselben Tage die eine Urkunde in das Jahr XXXIII, die andere in das Jahr XXXV versetzt babe, iss nicht zu denken.

#### 186.

Wago und Chadaloh, Söhne des Grafen Perahtold, schenken ihren Besitz zu Marchthal, Bussen, Seekirch, Heisterkirch, Wengen, Hochdorf, Weiler, Dhahdorf, Möhringen, Daugendorf, Grüningen, Asinheim, Wolfpoldessiaza, Emerkingen, Wachingen, Binzwangen (?), Stiviloheim, Erbstetten und Wilzingen, und was sie sonst noch im Gau Folcholtsbaar besitzen, mit Ausnahme dessen, was Wago in Heidgau und Emerkingen angehört.
Zell, 505, October 33.

Nos vero in Dei nomine Wago et Chadaloh, filii Perahtoldi comitis, considerantes casum humane fragilitatis nostramque subitaneam de ne luce metuentes transmigrationem, ideo il tradimus pro animarum nostrarum refrigero quedam loca ad monasterium sancti Gallonis, sicut in hodierna die a nobis possessa noscuntur, tam divisa inter nos, quam ctiam en, que in commune adhue libere videmur, ut est in Marahtalet, et quod ante habuimus et quod postea adquesivimus, cum omnibus, que ad nos-ibidem pertinent. Similiter et in Pussone' illam basilicam et ad See' similiter et in Heistilinganwe' et in Wangas' et in Holdorf" et ad Villure,' quantum in his denominatis locis presenti die nobis in hereditatem succedit, nihil pretermittendo, prona et integra liberalitate communique consilio ad supra dictum monasterium volumus esse concessum. Sequestra hoc trado ego Wago portionem meam in Dhahdhorf" et in Meringas," quantum et in ipsis locis presenti die certus sum habere. Similiter et ego Chadaloh portionem meam in his subsequentibus locis, id est in Taugindorf10 et in Cruaningum11 et in Asinheim16 et omnem illam silvam et quod dicitur Wolfpoldessiaza13 et in Dhahdhorf14 et in inferiore Meringa15 et in Antarmarhingas'6 et in Wahhingas'7 et in Sembinwanc'8 et in Stiviloheim'9 et ultra Danubium in Erfstetim to conquesitum meum cum omni marca sua, id est et illam terram in superiori Wilzinga" et in inferiori; omnia que in his supradictis locis, sicut jam supra memoravimus, et partita et non partita vel quicquid in hac die presente in pago nuncupante Folcholtespara 22 visi sumus habere, excepto quod Wago habet in Heideauwe 23 et in Antarmarhingas,24 reliqua omnia, sicut nos in hac die vestiti sumus, cum domibus. edificiis, mancipiis, terris, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, cultis et incultis, mobilibus atque immobilibus, ingressus et egressus vel quicquid dici ant nominari Potest et nos in prefatis locis visi sumus habere, excepto quod supra pretermisimus, reliqua omnia, sieut jam superius taxavimus, libera voluntate, manu potestativa nulloque contradicente ad supra nominatum monasterium vel rectoribus ejus tradimus ad possedendum; in ca namque ratione, ut ipsas res sub usu fructuario ad nos recipiamus et annis singulis pro censu nterque nostrum duos solidos prosolvamus, id est inter ambos solidos IIII. Et qui de nobis alterum supervixerit, si volucrit redemere partem fratris sui, licentiam habeat hoc faciendi cum solidis CCCC; et si nos absque filiis, qui de legittima uxore nobis nati fuerint, de ac luce migraverimus, tune omnia, que supra memoravimus, absque omni cujuslibet contradictione ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad possedendum. Si quis vero, quod faturum non credinaus, si nos ipsi, quod absit, aut aliquis ex heredibus nostris aut quilibet persona, qui presentem cartam firmitatis infrangere conatus fuerit, affectum quem incoavit non obtencat et in aerarium regis prosolvat DC solidos auri, et nihilominus presens cartula omni tempore firma et inviolata perduret cum stibulatione subnexa. Actum in loco, qui vocatur Rammesanwa23 atque Perahtoltescella publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Wagon is et Chadaloh auctorum, qui hanc cartam fieri atque firmare rogaverunt. † Aginonis testis. † Reginoldi test. † Ghisalvred test. † Pald test. † Ecchihart test. † Chadolt test. † Cundhart test. † Anno test. † Erhart test. † Erolt test. † Isanbreht test. † Wolfleip test. † Watto test. † Dheotine test. † Erinbreht test. † Ato test. † Peranwic test. † Renvini test. † Gaerhart test. † Adalhart test. † Libo test. † Friceho test. † Swindprehtb) test. † Hugibold test. † Authad test. † Regiuger test. † Hinto test. Ego itaque Scrutolf presbiter rogitus anno XXXV Caroli regis. X kal. novemb., die jovis scribsi et subscribsi.

a) Obgisjeh im gedreckten Texas und die Interpasetion der Originale keine Khek-deht genommen wird, mag doch bemerkt werdem, dass vor Asse "Mace", wie bei andere Tormelm "datston", mit dier Mijnakel vurseben let.
b) Das Objektel liest werd irrichteling, desselbergekt, mit der der "de
b) Das Objektel liest werd irrichteling, desselbergekt, mit der "de"
c) Das Objektel liest werd irrichteling.

Trk, St. Gallen I. 161, - Abdruck: Cod. Trad. 101 u. 169. Neugart I. 130. Wirthg. Urkundenbuch I. 63.

<sup>3</sup> Marchthal (Oher., Uniter., Ohermat Khingen. <sup>4</sup> Bausen, Ohermat Riicillingen. <sup>5</sup> Seekirch, ebendasellst. <sup>4</sup> Die Gegood um Heisterkirch, Ohermat Wabbee. <sup>5</sup> Weugen, chendasellst. <sup>6</sup> Hordnaft, ebendasellst. <sup>1</sup> Weiler, chendasellst. <sup>6</sup> Ein Dachdorf findet sich in diesen Gegenden nicht. An Duthausen, Obermat Elingen, darf bestimmt nicht gedacht werden. <sup>5</sup> Möhringen. Obermat Hödlingen. <sup>8</sup> Dangendorf, chendasellst. <sup>9</sup> Grüningen, ebendasellst. <sup>9</sup> Wird von Ställn 1.25 önd einem Fürgerichten auf ein abgegangenes Ensenhein hel Unlingen, debendasellst. <sup>9</sup> Wird von Dermut Hödlingen. <sup>8</sup> Ensekteln auf ein abgegangenen Ortes berechtigen. <sup>10</sup> Unbestimmbar. <sup>8</sup> s. <sup>8</sup> Möhringen Obermut Hödlingen. <sup>8</sup> Ensekteln auf eine Sochen abgegangenen Ortes berechtigen. <sup>10</sup> Unbestimmbar. <sup>8</sup> s. <sup>8</sup> Möhringen Obermut Hödlingen. <sup>8</sup> Ensektigen, Obermut Hödlingen. <sup>8</sup> Ensektigen, Obermut Hödlingen. <sup>8</sup> Ensektigen, Obermut Hödlingen. <sup>8</sup> Sach Stälin 1.25 Unbeschieden der holle den Ort unbestimmt. <sup>8</sup> Nach Stälin und dem Wirtlig, Urkundenbuch unbekannt. Bie Dentung Neugarts auf Stolem, Obermut Sudigan, ist jedenfalls unbaltfar. <sup>80</sup> Erlistetten. Obermut Münsingen. <sup>11</sup> Wilzingen (Obers und Unters), ebendaselbat. <sup>11</sup> Urber diesen Gau s. Stälin 1.291 f. <sup>10</sup> Heißau, Obermut Walduse. <sup>11</sup> S. 16. Zell. Obermut Hödlingen. <sup>12</sup> Urktrenberz.

Original des Scrutolf; s. Urk. 127. — Auf der Ruckseite des Perganents steht der grösste Theil der Urkunde mit Fassung des Johnsteinungen nuch einnad in grösserer, gleichtzeitiger Schrift. Wahrscheinlich war dieses die ursprüngliche Fassung des Domments, dessen hubalt in sieher jetzigen Form erweitert vorden zu sein scheint.

Datum, Auch von 771 an gerechnet passt das Regierungsdatum nur dann zum Kalenderdatum, wenn das Jahr 771 überhaupt als Jahr I gezählt wird.

#### 187.

Hrothelm und Flavinus erhalten durch gerichtlichen Spruch ein ihnen widerrechtlich entzogenes Grundstück zurück.

#### Hankwil. 806 (807). Februar 7.

In Dei nomine. Cum resederet Unfredus vir inluster Reciarum comis in curte ad Campos' in mallo publico ad universorum causas audiendas vel recta judicia terminanda, ibique veniens homo aliquus nomine Hrothelmus proclamavit eo, quod in contradrictum suum mansum ei tollatum fuisset, quod ei advenit a parte uxoris sue, simul et Flavino, et propreșumal fuisset et legibus suum esse deberet, quia jam de tradavio uxoris sue fuisset; ideireo suum esse deberet. Tune praedictus comis, convocatis illa testimonia, qui de ipso pago erant, interrogavit cos per ipsam fide et sacramento, qua nostro domno data haberent, quicquid exinde scirent veritatem dicerent. At illi dixerunt: Per ipsum sacramentum, quod donno nostro datu habemus, scimus, quia fuit homo quidam nomine Mado, qui ibi habuit suum solu propriu, cujus confiniu nos scimus, qui adjacet et confinat ad ipso manso, nude iste proclamat. in quo illi arboredus est, b) et de uno latus aqua cingit et inter eos terminu est in petris et in arbores; ipse est dominus; nam sicut illa edificia desursum conjungunt, istorum hominum proprium est et illorum legibus esse debet de parte avii illorum Quinti. Tunc praedictus comis jussit, ut ipsa testimonia supra irent et ipsos terminos ostenderent, quod dicebant; quod ita et fecerunt et ipsos terminos firmaverunt, qui inter illa dua mansa cernebant. Sed et plurimi ibidem adfuerunt nobiles, quos ipse comes cum eis direxerat; quod et omnia pleniter factum fuit. Ut autem hace finita sunt, interrogavit ipse comes illos scabinios, quid illi de hac causa judicare voluissent. At ille dixerunt: Secundum istorum hominum testimonio et secundum vestra inquisitione judicamus, ut sicut divisum et finitum est et terminis positis inter ipsos mansos, ut isti homines illorum proprium habeant absque ullius contradictione in perpetuum; et quod in dominico dictum et terminis divisum coram testibus fuit, receptum sit ad parte domni nostri. Propterea oportunum fuit Hrothelmo et Flavino cum heredibus eorum, ut exinde ab ipso comite vel scabinis tale scriptum acciperent, qualiter in postmodum ipso manso absque ullius contrarictate omni tempore valeant possedere. Actum curte ad Campos, mallo publico, anno VII imperii Caroli augusti et XXXVIII regni ejus în Francia et XXXIIII in Italia. Datum VII id. febr., sub Umfredo comite feliciter amen.

Hace nomina testium: Valeriano. Burgulfo. Ursone. Stefano. Majorino. Valerio. Lioneio. Victore. Maurettone. Fontejano. Florencio. Sipfone. Valenciano. Quintello. Stradario. Et hace nomina scabiniorum: Flavino. Orsicino. Odmaro. Alexandro. Eusebio. Maurencio, qua etiam et alis plurimis.

Ego itaque Bauco el rogitus scripsi et subscripsi.

a) Guldant conflicts ,propris summs. b) So ist obne Zweifel zo tesen ffir Guldans ,erbore durems. c) Guldant livet , Vuoces.

Urk, Bremen 18, - Abdruck: Goldast Il. 81 n. 99.

<sup>1</sup> Rankwil: <sup>5</sup> Bergmann, Beiträge zu einer kritischen Geschichte des Vorarlbergs, Wien 1863, p. 56. Kaiser, Gesch. des Fürstenthums Licchtenstein, p. 25 f.

Original. Auffallend ist der sehr häufige Ausfall des auslautenden »me. Es kann dies der Unachtsamkeit des sonst wohl geüuten Schreibers beigemessen werden, welcher das Abkürzungszeichen öfters anzubrüngen vergass. Man kann darin aber auch eine Eigenthaufieldeit des rhäte-romanischen Dialekts erkennen, der sich frühe zur Verstünmlung der vollen lateinischen Endung neigte.

Datum. Die Jahre des Königthums in Francien weisen genau gerechnet auf das Jahr 806, diejenigen des Kaiserhuns auf das Jahr 807 med diejenigen des Königsthums in Italien auf das Jahr 808. Kaiser sezzt die Urkunde in das Jahr 807.

#### 188.

# Lantolt überträgt Besitzungen und Hörige in Wisslingen und Tagelschwangen an Sanet Gallen.

Si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel in substantias pauperum conferimus, hoc nobis in acterna proced dubio beat...... Igitur ego Lantoltus non immemor acterni regis pollicitatione, qui se inquid pro temporalibus dimittere . . . . . perfruendi tradens trado ab hodicrna die ad monasterium, quod est constructum in pago Arbonense in ...... Werdo venerabilis preesse videtur abbas, quicquid in his locis, quibus subter nominari curanus in presenti die ha ..... succedere cernor, id est in Wizinwane et in Tegilinwane preter mancipiis, quas subter in subputat ..... id sunt, quos dare decrevimus: Wa uine cum hoba sna et cum uxore sua Ratswinda et cum filiis suis ..... Heririh cum hoba sua et cum uxore sua Cozlinda et cum filiis suis ac filiabus, id est Tancberto cum . . . . hoba sua et cum uxore sua Berhtane et cum filio suo Deohwino, Heririh cum hoba sua et cum uxore . . . . . Addalrihho, Helphiriho nec non Altiriho et Waltolfo, videlicet et omnia, que hodierna die in predictis 1..... terris, quam casibus, edificiis, mancipiis predictis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus ..... cultis, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest, cuncta ex integro ..... esse donatum; in ea namque condictione, ut ipse Lantoltus dum advixerim ipsas res ad me r . . . . . censum solvam hoc sunt solidos V. Post meum namque discessum filiis meis de legitima conjuge procreatis id ..... do videlicet et Selbone liceat omnino easdem res ad se recipiendi atque excolendi et censum hoc est . . . . . a) rt. Starcholf . . . . . Lintheri. Gisallolf. Benedictus. Erchanbert. Reginbert in vicem Paldcozzo cancellarii ac presbiteri scripsi et subseripsi. Notavi die lunis, X kal. april.....gnaute domno Carolo rege Franchorum atque VI imperii ejus, sub Ruadberto comite.

Stiftsbibliothek St. Gallen, MS. Nº 1394. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wisslang oder Wisslingen (Weisslingen), Kanton Zürich; s. Meyer n. 1595. <sup>2</sup> Tagelschwangen, ebendaselbst. Der bouater gehört offenbar der Familie des Landoald und der Beata an; s. Urk. 7, 10, 11 und besonders 12.

Copie aus dem spätern IX. Jahrhundert. — Das Fergament ist an der Seite stark beschnitten worden, daher ruhren die kickern, mit Ausnahme derjenigen bei a), wo der Text auf die Rückseite uberspeingt und wo wahrscheinlich wegen Beschneidung am untern Rande eine grössere Lücker, vielleicht von neberen Lücken, anzuschnen in

Datum. Das Kalenderdatum stimmt genau mit dem Regierungsdatum.

#### 189.

## Hariold überträgt seinen Besitz zu Undingen und Genkingen an Sanct Gallen. Undingen. 806. Mai 29.

In Dei nomine. Ego Harioldus, recordatus innumerabilia peccatorum meorum, propterea trado atque transfundo ad monasterium sancti Galloni donumque post discessum meum in perpetuum esse donatum volo pro remedio animae meae vel pro aeterna retributione; hoc est quicquid in villa Uudinga' vel in villa Genchinga' habeo sine illa ecclesia, in illum censum solidum unum in cera aut in quicquid esse potuerit annis singulis solvam. Hoc quod diximus a die praesenti de meo jure ad monasterium sancti Galloni vel ejus rectoribus trado dominationi, habeaut, teneant atque possedeant, quicquid exinde facere volucrint liberam atque firmissimam in omnibus habeant potestatem faciendi eum stipulatione subnixa; in ea vero ratione, ut ibi semper stabilis sit; et si hoe nou est, tune heredes meus legitimus potestatem habeat ad requirendum. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut ullus heredum vel postheredum" meorum, qui contra hanc donationem a me factam venire praesumpserit, sociante fisco multa repetitionem conponat, id est auri libras II, argenti pondera V coactus exsolvat, et duplum ad ipsum monasterium restituat et quod repetit pernullisque ingeniis evindicare non valeat. Actum in pago Purihinga,\* in villa, quae vocatur U(n)tinga (b) publice, praesentibus quorum hie signacula contenuntur. Signum Harioldi, qui hanc cartam fieri atque firmari rogavit. sig. Ercan perti comitis. sig. Trndpert. sig. Pertfrid. sig. Cadaloh, sig. Thruant. sig. Hiltirib, sig. Puabo, sig. Alpker etc. Facta traditio hace in IV kal. jun., VI feria, anno V regnante domno nostro Carolo magno imperatore. Ego Emicho rogitus scripsi et subscripsi.

aj "proheredum", fieldast. L) Goldast Hess ohne Zweifel richtig "Untings".

Cod. Traditionum 109 Nº 182. - Abdruck: Goldast II, 55 n. 47. Neugart I. 135. Wirtbg, Urkundenbuch I. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undingen, Oberaut Reullingen, Kgreh, Wirtemberg. <sup>2</sup> Genkingen, ebendaselbst. <sup>3</sup> Ueber diesen Gau s. Urk. 60, Ann. 1. Das O riginal ist nicht mehr verhanden und nuss durch Goldast verschleppt sein, was um so mehr zu beslauern ist, da dieses die einzige St. Gallische und vielleicht überhaupt die einzige Urkunde aus der Zeit Karls des Grossen ist, in welcher Karl bei Lebzeiten den Beinannen amagnus erhält. Es bleibt das immerbin höchst auffallend, auch wenz das anagnus zumachst mit simperatore verbunden wird.

Datum. Das Regierungsdatum passt nicht genau zum Kalenderdatum.

#### 100.

Isanbard, Sohn des Grafen Warin, schenkt zur Beilegung der Klagen des Klosters gegen ihn seinen Besitz zu Ganterswil, Oetswil, Seeheim, Kirchen, Ratolvespuah und Liptingen an Sanct Gallen.

## Wangen. 806. Mai 29.

Qui legat, hie incipiat:

Venerabilis in Christo pater Egino dono Dei episcopus urbis Constantiense et rector monasterii sancti Gallonis una cum fratre nostro Werdone abbate sen et cuncta congregatio sancti Galli confessoris Christi etiam et advocato nostro Hrodino, pari consensu parique consilio istam traditionem et convenientiam consentientes, ut subter in ista carta adnotatum esse videtur.

Item revolvens lege: a)

Sacrosaneto monasterio, quod<sup>b)</sup> est constructum in honore sancti Galli, confessoris Christi, sen ceterorum sanctorum, qui sub regimine pontificis Eginonis esse dinoscitur vel ubi Werdo abbas presente tempore monachis regularibus ibidem Deo deservientibus preesse videtur. Ego enim in Dei nomine Isanbardo, filius Warini condam comitis, pertractaus casum fragilitatis humane vel pondera peccatorum meorum considerans, ut ante conspectum eterni judicis veniam consequi mercar, ideirco trado res proprietatis meç ad supradictum monasterium sancti Galli confessoris et fratribus ibidem Deo deservientibus, loca denominata in pago Durgangense, in Candribesvilare' seu et in Otinesvilare' et in Scheim,3 quicquid genitor mens ibidem milii in hereditatem dimisit et ego moderno tempore ibidem visus sum habere. Similiter et in tercio loco, qui e dicitur Chiribheim super fluvium, qui dicitur Eitarhaha, vel in situ pagellis, qui dicitur Heganvi, sient moderno tempore ibidem visus sum habere. Etiam et in quarto loco, qui dicitur Ratolvespuah,5 quicquid ibidem pater meus conquesivit et mihi in hereditatem dimisit. Etiam et in sexto loco, qui dicitur Liubdeinga, conquesitionem patris mei, quam me legitime existimo pertinere; necuon et in omnibus predictis locis interpellationem vel conquestum, quam me deinceps presenti die ad requirendum contingere videtur, simul cum jam dictis locis ad prefatum monasterium trado atque transfundo; in eam vero rationem et convenientiam, nt querellas, quas contra me habetis per singula loca in Durgauge, ab hodierno die et deinceps de partibus monasterii vestri sancti Gallonis neque contra me neque contra heredes meos nullo umquam tempore non reppetatis, unde nos vobiscum una cum advocato vestro nomine Hrodino bone pacis convenit, quod cum supradicta traditione satisfacti fuissetis. Quod si iterum ipsas querellas contra me aut heredes meos reppetere volueritis, quod minime erediums esse venturum vos aut successores vestri fecerint, tune legitimi heredes mei potestatem habeant absque exspectata traditione ipsas res superins nominatas in corum dominationem revocare. Et hec omnia superius nominata a die presente in supra scriptas convenientias pro remedium anime mee seu paftris mei Warini et matris mee Hadellinde trado, transfero atque transfundo ad supradictum monasterium perpetualiter ad possedendum cum domibus, edificiis, acolabus, mancipiis, servis et ancillis, sicut moderno tempore ibidem commanere videntur, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, farinariis, mobile et inmobile, quiequid dici aut nominari potest, rem quesitam et inexquesitam, omnia ex omnibus, totum et ad integrum, ut ab hodierno die agentes ipsius monasterii habcant, teneant atque possedeant et jure proprium vindicent nec ad posteros meos repetare faciant; sed ipsi ibidem Deo degentes fratres cum advocato corum, si aliquam questionem ab his rebus patiantur, defendant. Si quis vero, quod futurum esse minime credo, si ego ipse inmutata voluntate mea aut ullus de heredibus vel proheredibus meis vel quislibet ulla obposita vel emissa aut extranca persona, qui contra hanc cessionem vel traditionem venire temptaverit aut infrangere conatus fuerit, affectum quem inchoavit non obteneat, insuper et sotiante fisco multa componat, id sunt auri uncias III et argenti pondera-III coactus exsolvat, et quod reppetit nullo modo evindicet, sed hec presens traditio omni tempore firma et inviolata permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in villa nominata Wanc' publice, presentibus quorum signacula hic continentur. Signum Isanbardi comitis, qui hanc cartam fieri atque firmare rogavit. sig. Puazzonis. + Lantoldi. + Arolfi. + Werinberti. † Hruadhohi. † Milonis. † item Werinberti. † Hilltini. † Isonis. † Liutheri. † Pertrici. + Reginboldi. + Valonis. + Hadageri. + Hradini. + Nandgeri. + Cralohi. † Deothardi. † Erchanboldi. † Witberti. † Otaloh. † Hartberti. † Rateozzi. Woffenis. † Hiltiberti. † Paldolti. † Lintbrandi. † Patonis. † Vurumberi. † Albheri. † Wolfhramni. † Heriboldi. † Swidgeri. † Hruadheri. † Lantfridi. † Amalune. † Noti. † Waninci. † Erminolti. † Mahtarati. † Wolfgeri. † Mannato.

Ego itaque Mano diaconus rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, IIII kal. jun., anno XXXVIII regnante domno nostro Carolo in Francia et septimo imperii ejus, sub Hruadberto comite,<sup>4)</sup>

a) Dissor banze Kiogang ist auf der Rickweite des Pergamentes, jodoch in der gleichen Schrift, nachgetragen b) Aus "qui" corrigirt. c) Aus "qui" corrigirt.

Urk. St. Gallen I, 180. — Abdrnck; Cod. Trad. 112 n. 187. Neugart I. 135.

<sup>1</sup> Gamterswil, Kanton St. Gallen. <sup>2</sup> Ohne Zweifel Octawil (Octwil), etwas oberhalb Ganterswil. Ein Uttenwell, wie Neuer richter, gibt es im Toggenburg nicht. <sup>2</sup> Seen, Kanton Zarich. <sup>2</sup> Kann nur Kirchen an der Eitrach, Bezirksamt Eagen, Grossh. Baden, bedenten. <sup>3</sup> Wird von Neugart auf Buch bei Schaffhausen gedeutet, weil eine zedla, quae dicitur Badalfesboch, nhi sanctus Georgius requiescie; in einer Urkunde Ludwigs des Frommen in den Hegau gesetzt wird; s. Neugart. I. 63, A. f. <sup>4</sup> Liptingen, Bezirksamt Stockach, Grossh. Baden; s. Urk. 30. <sup>7</sup> Neugart läsat die Wahl zwischen Wangera, Kanton Zarich, und Wangen am Untersee, Bezirksamt Badolphrell, Grossh. Baden. Mit Sicherheit last sich dieser halufg vorkommende Name weder auf das eine, noch auf das andere deuten.

Original des Mano; s. Urk. 157.

Das Datum stimmt genau.

#### 10

Adalhram vermacht seinen ganzen Nachlass an beweglichem Eigenthum an Sanct Gallen.
Sutgen. 806 (809). Juli 31. (August 4.)

Ego in Dei nomine Adalhram trado ad monasterium sancti Galli quiequid in die exitus mei de hae luce in peccuniali causa non datum et non usatum reliquerim, id est caballis domalibus cum cetero troppo, caballis cunctis, auro argentoque, scuta cum lanceis, vestibus vel omnibus utensilibus, quas in die obitus mei non datas alicui et non jusitatas reliquerim, trado ad jam dietum monasterium pro anime mee salutem filique mei Deotonis, ut nullo contradicente quiequid, ut jam diximus, in die obitus mei reliquerim, ad cundem cenobium permaneat stabilitate perpetua ad habendum. Et si ullus sit, qui hoc contradicere volucrit, ut predicte res ad jam dietum monasterium stare non debeant, de suis rebus talia, que carta continet, ad cundem cenobium restituat et fisco proximo auri uncias V et argenti pondera VII persolvat, et nihilominus carta firma in eternum permaneat (quocumque modo rite mauere et valere potest). Actum in villa, que vocatur Sulaga, presentibus qui hie subnotantur.

Signum Adalramni. Deotperti. Ruadperti. Werinberti. Wallodi. Puasonis. Signum Adalramni. Deotperti. Ruadperti. Sicker. Neripreht. Liutpreht. Werinbreht. Hagano. Wolfberti. Meginbreht. Otachar. Woffo. Adalpreht. Ego Mano diaconus rogatus seripsi. Notavi diem veneris, pridia kal. aug., anno XLe regnante domno Karolo et secundo domni regis Pippini, sub Rihwino comite.

a) Dieser eingebinnnerte Zonate wird von dem Cod Trad. meh Geläust graben, der diesenth diem mehren Text wer deit gebaten in haben seiselen. D Der Cod. Trad. liest geweren bie enhoustakter signer. Derer Levers in von Geläust absorbt enternation, der die Abhiteres off Gragent von gehalter installation am verbergehnerden State generen mehr ausgehört gesette mehr. Der Gester der der gestelle state gestelle mehren der gestelle state gestelle state der gestelle state gestelle state. Der Gester der der gestelle state der gestelle state der gestelle state der gestelle state gestelle state der gestelle gestelle state. Der gestelle gestelle state der gestelle gestelle state der gestelle gestelle gestelle state der gestelle geste

I'rk. Bremen 19. — Abdruck: Cod. Trad. 116 n. 194. Goldast II. 40 n. 15. Neugart I. 137.

1 Sulgen, Kanton Thurgau.

Wahrscheinlich Original des Mano; s. Urk. 157.

Das Datum ist sehr schiecht bestellt; denn das Kalenderdatum weist auf den 31. Juli 806, die Regierungsjahre Pippins auf 807 und diejenigen Karls auf 608. Es ist diess um so auffallender, als die unmittelbar vorhergebende Urkunde Mano's ganz richtig datirt ist und den 29. Mai 806 in das Jahr XXXVIII Karls setzt. Es könnte daher wohl auch ein Fehler im Kalenderdatum vermuthet werden und die Urkunde in das Jahr 808 gehören, in welchem z. B. die pridie nos. aug. ein Freitag wären.

#### 192.

Abt Werdo verleiht an Werdhilt den von ihr an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Raitnau gegen Zins.

#### Wasserburg. 807. April 18.

Christi disponente providentia Werdo abbas coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut res, quas nobis tradidit Werdhilt, id est quicquid habuit in Retinauvo, 'tam domibus et edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis 'vel quicquid dici aut nominari potest ei per precariam represtari deberemns, quod ita et fecimus; ca videlicet ratione, ut annis singulis censum inde persolvat, id est solidimu I. Et si supervixerit illam Herifrit filia ejus, illa habeat sub codem censu, et filii ejus, qui de Samfsole nati sunt, ipsi similiter in eundem censum habeant, et omnis inposterum procreatio corum, id est qui de Samfsole progeniti sunt, usque in evum sub denominato censu habeant. Et si umquam gleveniat, quod heres inde progenitus deficiat, tunc ad nos revertatur perpetim possidendum. Signum Werdonis abbatis, qui hane precariam fieri decrevit, sig. Haddonis, signa et aliorum testium: Ruadine, Hiltibrant, Erfo, Sigiroh, Sigiram, Ribpold, Hadabrant, Theotine, Frewilo, Liuttrod, Actum in Wazzarburg' istis presentibus, qui supra denominati sunt. Ego itaque Haddo rogatus scripsi et subscripsi, die dominico, XIIII kal. mai., regnante domno nostro Carolo anno XXXVIII sub Rnadberto comite.

a) Eigentlich "leinenitis".

Urk. St. Gallen 1, 182. - Abdruck: Cod. Trad. 114 n. 189. Neugart I. 138.

<sup>9</sup> Raitnau bei Lindau, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgreh. Raiern. <sup>9</sup> Wasserburg am Bodensee, ebendaselbst. Schöne und regelmässige Copie des spätern IX. Jahrhunderts.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 9. October 768.

## 193.

Nanzo überträgt seinen erworbenen Besitz zu Fägschwil an Sanct Gallen.
Zürich, 807. April 27.

Ego in Dei nomen Nanzo cogito pro peccatis meis et aniume mee remedium. Propterca trado aliquid de rebus meis, quod ego legibus conquesivi in pago Durgangense in loco, que dicitir Fakiscavilari, da monasterium sancti Gallonis, ubi Agino episcopus et Werdo abba preesse videntur, tam terris, casis, casalis, pomariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, omnia ex integro ad ipsum locum pertinentem, quod me biddem presens habere videtur; in eam vero diccionem et racionem, ut ipsam rem liceat mini et filis meis post me et filii filiorum meorum et generacionibus meis ad usum fructuario labere, et exinde censum dare debeamus solidum unum in quicquid potnerimus ad festivitate sancti Gallonis aut sancti Martini; et si de illo censo negare presumimus, tune pastor pisuis monasterii in suam dominacionem revocare debeat sine ulla contradiccione. Si quis vero, ego ipse aut aliquis de heredibus nostris vel proheredibus ipsam rem aut censum de illo monasterio abstrahere aut negare de illo censo presumpscrit, tune sit culpabilis ad ipsum monasterium duplum repetitionem, quantum in tradicionem istam contenit, et in fisco auri uncia una et argento pondera una, et nullus hominus vindicare non valeat, sed tradicio ista

firma permaneat stibulacione subnexa. Actum in vico publico Turigo. Signum Nanzoni et filio ejns Ratperti, qui fieri rogaverunt. sig. Bicconi. sig. Wolfharti. sig. Crimheri. sig. Anthadi. sig. Wolfwini. sig. Engilberti. Heidinc. sig. Sigolti. sig. Huadalperti. sig. Uudolfi. sig. Altmanni. sig. Herigaeri. sig. Fruatini. sig. Hiltigaer. sig. Ruadperti. sig. Fartmanni.

Ego in Dei nomine Salerat in vicem Bernigarii scripsi et subscripsi. Notavi V kal. mad., anno XLVIIII<sup>2)</sup> regnante domno nostro Carolo regi Franchorum et Langobardorum et imperatori Romanorum.

n) Im Originals let von einem sehr unbernfren Corrector, der nuch an undern Daten bemerkbar let, vor das erric "X\* noch nin zweiten "X\* gesetat worden, ses den Cod. Trad. zu der Lesart "XXLVIIII" bewogen hat.

Urk. St. Gallen I. 184. — Abdruck: Cod. Trad. 115 n. 191. Neugart J. 128.

<sup>4</sup> Fägschwii, Kirchgemeinde Ruti, Kanton Zurich, s. Meyer, n. 1661. <sup>4</sup> Zürich, Hauptstalt des gleichnamigen Kantons. Einzige von Salerat geschriebene Urkunde und Original desselhen. Zürich musst aanals sehon gute Schreiber gehalt haben; denn dieses Document ist sehr regelmässig und sehon geschrieben, beinahe ohne alle cursiven Ellemente.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

## 194.

Emthrud überträgt ihren Besitz zu Wiechs, mit Ausnahme zweier Jucharte zu Ansoldowilare, an Sanct Gallen.

#### Herthen. 807. Mai 17.

In Dei nomine et acternae retributionae ego Emthrud. Sumsit mihi consilius, ut res meas proprias, quas ego visus sum habere in villa, qui dicitur Wechsa, hoc est in pago Brisicauve, quicquid mihi de paternico in jure pervenisse tam terris, quam domibus, aedificiis, silvis, pascuis, aquas aquarumve" (decursibus) seu quicquid dici aut nominare potui, exceptis II jurnales terris ad Ansoldowilare2 pro anima mea remedium trado atque transfundo ad monasterio sancti Calloni, ubi Egino venerabilis episcopus et Werdoni abbati pracesse dignuscitur; et in ea videlicet dictione, ut dum ego vivissem, ipsas res habuissem et annis singulis ad festivitate sancte Martini solvam dimedio solido de ferro valente pretio ad supradictum monasterium. Et similiter filiis meis postea solvant et habeant; et si ex eis Deus heredes dederit legitimas, ipsum censum solvat ad supradictum monasterium; si autem desinivit aut contradixerit, tune rectores prefati monasterii easdem res habeant, teneant atque possedcant, (quicquid) pro oportunitate ipsius monasterii facere decreverint liberam in omnibus habcant potestatem faciendi. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipsa aut heredes meos, quod absit, b) et eam infrangere conaverint, nullatenus valeant perficere, quod inchoaverunt, et solvant ad ipsum monasterium tantum, quantum repetit, et fisco auri libram I et argenti pondera III, et hace carta firma et inconvulsa permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in villa, qui dicitur Harta, coram frequentia populi. Signum † Emthrud

Red to Google

patrono Rihberto hanc cartam fieri rogavit. sig. † Gerfridi. sig. † Witolti. sig. † Uadalberti. sig. † Winirammi. Sigimundi. sig. † Emharti. sig. † Wolfharti. Ego itaque Huzoni presbiter anno XXXVIIII Karlo rege et VII ymperiique, XVI kal. junius rogitus seripsi.

a) Genau saynetures. b) Bier muss ein Sateglied, mie eine geobres hane cariam iras, amgefallen sein. c) Der Cod. Trad. liest "repetitor"; dies sieht aber nicht da, sondern ohne gespetitit". Auch "repetitor" ver noch oher an vermonben

Erk. St. Gallen I. 185. - Abdruck: Cod. Trad. 115 n. 192. Neugart I. 134.

<sup>1</sup> Wiechs, Bezirksamt Schopfhein, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Unbestinnnbar. Neugarts Vermuthung: Wiehlen oder Wyhlen, Bezirksamt Lörneh, Grossh. Baden, bat hauptsächlich die Nähe des Ausstellungsortes für sich. Nach dem freilich nicht sehr genan gefassten Texte sollte nan eher vernuthen, dass das Ansoldowilare eine Oertlichkeit in unmittelbarer Nähe von Wiechs sei. <sup>3</sup> Herthen, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden.

Original wie die folgende, ebenfalls von Huzo geschriebene Urkunde; beide mit sehr zahlreichen eursiven Elementen. Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet, wozu auch die Kaiserjahre stimmen.

#### 195.

Himmini (Himmo?) und seine Söhne Emhart und Winipold übertragen ihren Besitz zu Schopfheim an Sanct Gallen.

## Binzen. 807. Juli 26.

Ille bene possedit res in seculo, qui sibi de caduca ista conparat praemia sempiterna. Propterea ego Himmini et filios meos Emhartus" et Winipoldus, nos enim in Dei nomine cogitavimus fragilitates nostras et acterna retributione, ut res nostras proprias, quas abere visi sumus a die praesente in pago Prisicauginse in villa nuncupante Scofheim' et in ipso termino quicquid nobis tam de paternico, quam de maternico hereditario aut conparavimus aut conlaboravimus nobis in jure pervenisse, casa cum casalibus, edificiis cum curte clause, agris, pratis, pascuis, silvis, mancipies, peculiis, aquis aquarumve<sup>b</sup> (decursibus) seu quicquid dicimus aut nominare potuerimus pro aeterna retributione, nt supradiximus, ad monasterium, qui vocatur sancte Calloni ubique Egino episcopus cum Werdoni abbati eodem tempore pracesse videntur; et in ca videlicet dictione, ut annis singulis ad festivitate sancte Martini solverimus I solidum in quale pretio potnerimus ad supradictum monasterium. Et si nobis Deus filius legitimus dederit, ipsas res in ipsum censum abeat et solvat, et filiorum ejus legitimis, sicut superius scriptum est; si autem distulerimus solvere, ut praefinitum abemus, finne rectores sen actores praefati monasterii easdem res abeant, teneant atque possedeant vel quiequid exinde facere pro oportunitate ipsius monasterii facere decreverint liberam in omnibus abcant potestatem. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, nos ipsi aut heredes nostri hanc traditionem infrangere voluerint, nullatenus valeant perficere quod incoaverunt, sed perenni firmiter roboretur cum stibulatione subnexa. Signum † Himmini et Emhartis et Winipoldus anctores, qui pari sensu hanc cartam fieri rogaverunt. Actum in villa,

qui dicitur Pinuzheim, in atria sancte Lanrentii, coram frequentia populi. sig. † Prunico vicario. sig. † Gerfrid. sig. † Wolfcanc. sig. † Sikifrid. sig. † iterum Sikifrid. sig. † Thioto. sig. † Wauinc. sig. † Engilheri. sig. † Cundharti. Ego itaque Huzo preshiter anno XXXVIIII Karlo rege et VII anno ymperiique et VII kal. augustus rogitus scripsi.

a) tot vietteicht "Binbartne" nu besen. b) Gennu wieder "neuneunve".

Urk. St. Gallen I. 186. - Abdruck: Cod. Trad. 116 n. 193. Neugart I. 139.

Schopfheim, Bezirksamt gleichen Namens, Grossh, Baden. Beinzen, Bezirksamt Lörrach, ebendaselbst.

Original des Huzo: s. Urk. 194.

Das Datum vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 196.

Blidsind, Ruadi(ni) und seine Gattin Swanahilt übertragen ihren Besitz zu Eschbach, Herthen und Eichen an Sanct Gallen.

## Krotzingen. 807 (801). August 24.

In Christi nomine. Ego itaque Blidsind, a) Ruadini et conjuxa mea Swanahilt pro Dei intnitum vel pro animas nostras remedio dono ad sanete Galloni, qui requiescit in corpore in pago b Turgauge in monasterio sancte Galloni super fluvium Steinaha, vel ad illa sancta congregatione monachorum, que ibidem deservire videntur, ubi venerabilis Werdo abbas preesse videtur, donatumque in perpetunm esse volnimus et prumptissima voluntate confirmo hoc rem in pago Brisagauge proprietatis meas in loco nuncupante in villas, qui dicitur in Ascabah,1 et in alias villas in Hertum2 et in Eihheim3 sen in ipsas marcas habere visi sumus; hoc est tam mansis, terris, campis, pratis, pascuis, silvis, perviis, domibus, edificiis cum adjun(c)tis adjacentiis, aquis aquarmnve decursibus, mancipiis, peculium utriusque sexus, majore vel minore, mobilibus et inmovilibus, omnia et ex omnibus totum et ad integrum; in ea vero racione, ut annis singulos censum dare IIII dinarius ad ipsa loca sancta. Post obitum menm infantis mei ant heredis illorum ipsam rem habeant et censum solvant. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsi aut aliquid de heredibus meis vel quisculibet aut ulla opposita (persona), qui contra hanc cartam traditionis infrangere voluerit, sociante fisco multa componat, id est auri uncias III et argendo pondera quinque coactus exsolvat, et quod repetit nihil evindicet, sed hec presens cartula ista omui tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnexa. Actum puplice in villa, qui vocatur Scrozzinca,4 qui hec signacula continentur. 4 Sigmun † Blidsind, Ruadini et conjuxa mea Svanihilt, qui ista carta tradicionis fieri rogarit et adfirmabunt. sig. Williheri vicario, sig. Ramingus. sig. Meginrat. sig. Hemhart. sig. Reginger. sig. Uto. d) sig. Hecho. sig. Rihbert. Notavi die joves, nona kal. sept., anno XXXVIII e regnante domno nostro Caroli rege Francorum et Langobartorum et patricio Romanorum, sub Odalrico comite. Ego Erchanmarus presbiter rogitus (et) petitus scripsi et subscripsi. <sup>6</sup>

Urk. St. Gallen 1, 178. - Abdruck: Cod. Trad. 111 n. 185. Neugart 1, 139.

<sup>4</sup> Eschbach, Bezirksamt Staufen, <sup>2</sup> Herthen, Bezirksamt Lörrach, <sup>3</sup> Eichen, Bezirksamt Schopfheim, <sup>4</sup> Krotzingen, Bezirksamt Staufen, sämmtlich Grossh. Baden.

Orlginal und einzige von Erchaumar geschriebene Urkunde.

Datum. Das Regierungsdatum passt in keiner Weise zum Kalenderdatum.

### 197.

## Wolfbret und Wingidiu geben Hörige frei gegen einen jährlichen Zins an Sanct Gallen. Langenargen. 807. October 1.

Si aliquos ex servientibus nostris a jugo servitutis absolvimus, mercedem in futuro ab hoe retribuere confidimus. Igitur nos Wolfbret et Wingidiu propter nomen Domini et remissionem peccatorum Hamedcoh et pro me ipsam Wingidiu vos Clatamuat, Liutolf et Wolfsind ab omni vinculo absolvimus; ita ut ab hac die annis singulis censum pro vestra genuitate ad coenobium sancti Galli persolvatis, id est I solidum in quo pretio potucritis, similiter et tota procreatio vestra faciat. Et de cetero vitam ducatis ingennam et tamquam si ab ingenuis parentibus fuissetis procreati; et nulli heredum ac proheredum nostrorum vel cuicumque servitium inpendetis, nisi sub integra ingenuitate vivetis, excepto supradicto censu, mundiburdium vos elegeretis post obitum menın Wingidin, ubicumque vultis vos laboratis atque laboratum vestrum possedeatis et vitam ducatis semper ingenuam. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi aut heredum vel proheredum nostrorum vel qualibet contra hanc cartulam libertatis ire, temptare vel inrumpere voluerit, sit excommunicatus a sacra saneta altaria et solvat judici publico duplam pecuniam et cartula hec libertatis suum obtineat firmitatem. Facta cartula libertatis in loco et in villa Arcuna' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Wolfberti et Wingidiu, qui hanc cartulam libertatis rogaverunt. sig. Sigibert. Wolfregin. Ernuli. Wifirhi. Alta. Wolflaut. Ruadlant. Maachelm. Lantman. Tristan. Otini. Lantbold. Buaso. Notavi diem venerum in kal. octobris, regnante anno septimo domino imperatore et Pippino anno primo regnante, sub comite Hodalrihcho. Ego Patacho indignus presbiter rogatus ab Wolfberto et Wingidiu scripsi et subscripsi feliciter pro animas corum.

Irk. St. Gallen I. 74

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langenargen, Oberamt Tettnang, Kgrch, Wirtemberg.

Original des Schreibers Patacho, welcher jedenfalls itentisch ist mit dem Patucho von Urk. 181.

Datum. Der Imperator, neben welchem ein König Pippin vorkommt, kann nur Karl der Grosse sein. Das Kalenderdatum passt dann auch genau zu seinem siebenten Käiserjahre; dagegen stimmt das erste Jahr Pippins nicht, weun man die Reglerung Pippins mit der Theilung des Reichis am 6. Februar eöti eignmen lässt; s. Böhmer n. 181.

#### 198.

Cundarat schenkt gegen lebeuslänglichen Unterhalt seines Sohnes Albini seinen erworbenen Besitz zu Höchst an Sauct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 808. Juni 22.

In nomine Dei omnipotentis, temporibus donni Caroli piissimi imperatoris. Ego Cundarat quondam vir consilio inito, ut aliquid dedissem ad loca venerabilia pro remedio anime mee sumptoque consilio trado ad monasterium sancti Galli, ubi vir venerabilis Werdo abbas preesse dinoscitur, omne conquestum meum, quam in Hostadio1 presenti die visus sum habere, tam domibus, quam etiam pascuis et pratis, terris, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, cultis aut adhuc quibnsdam incultis. Ista omnia in ea ratione trado ad prenominatum monasterium, ut filius meus Albinia ibidem habeat diebus vite sne vietum et omni anno vestitum et reliqua tegumenta et locum ingredi refectorium, manducare cum fratribus ibique privitatem habeat inter illis. Et quando maturitate meritisque dignus apparuerit, ingredi juxta morem regule in congregationem monachorum licentia ei concedatur nec ei omnimodo non negetur desiderium bone voluntatis. Et propono atque constituo, ut ab hodierno die res prenominate firmiter atque integriter perseverent in potestate sancti Galli absque ullo censu vel redimitione, sed servus ipsius domns Dei ingrediatur et ego egredior ipseque possedeat et vos habeatis in secula perpetua. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis de propinquis vel parentibus meis presentem cartulam inrumpere aut contradicere voluerit, non valeat perficere quod inchoavit, sed culpabilis constituatur, in acrarium regis auri untias III, argenti pondera V coactus persolvat, et presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Actum infra ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Cundarati, qui hanc cartulam scribere et firmare rogavit. † Ceizzo. † Lentini. † Ruadleip. b † Keerini. † Enno. † Hartleip. † Hatto. † Witpreth. † Liuberat. † Rihker. † Wacheri. † Sigifrid. † Sigihart. † Otger. † Reginger. † Arthelm. () † Ruadpold. † Paldheri. † Hunpold. † Otheri. Ego itaque Majo presbiter atque notarins auno XXVII regnante donno Carolo imperatore, X kal. jul., die jovis rogatus scripsi et subscripsi, sub Rodberto comite.

a) Der Cod. Trad. liest "Albling". b) L'ober der ameiten filhe dienes Worten ist win gewiss nehr Moreffanigen Alblürgungsweichen, e) Dar Cod. Trad. liest

Urk. St. Gallen I. 128. - Abdruck; Cod. Trad. 81 n. 137. Neugart I. 112.

District by Goog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wird von Neugart mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit auf Höchst, Kreis Vorarlberg, Kaiserth, Oestreich, gedoutet. Das Gericht St. Johann-Höchst und Fussach blieb bis zur Aufhebung der Abtei Eigenthum derselben.

Copic des spätern IX. Jahrhunderts.

Datum. Nach seiner Annahme, dass Karl ausnahmsweise schon vor seiner Kaiserkrönung imperator genannt werden konnte, setzt Neugart diese Urkunde unbedenklich in das Jahr 795. Ich habe mich sehon unter Urkunde 167 gegen Neugarts Annahme erklärt und kann daher die Urkunde nur in das Jahr 898 setzen, wozu das Kalendendatum passt. Um die Regierungsjähre annahmernd damit in Einklang zu bringen, muss in diesem Falle angenommen werden, dass der Copisa XXVII satat XXXVII geschrieben habe.

## 199.

Fagund überträgt ihren Besitz zu Bierlingen, mit Ausnahme eines Waldes und einer Wiese, die sie mit ihren Miterben noch gemeinsam besitzt, an Sauct Gallen.

## Bierlingen. 809. Januar 5.

Oportet enim ummquemque, dum adhue in hoc seculo vacat, auctoris simul et redemptoris nostri verba pensari dicentis: Date elimosiuam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideireo ego Fagund in amore domini nostri Jesu Christi et ob refrigerium anime patris mei Friduriei et matris mee Mahtenude insuper etiam et mee trado omnes facultates meas, quas hodierno die in pago Albuinipara' et in villa muncupante Pileheringa' visa sum habere; excepto una silva et pratum carrorum quinque, quod cum consortibus meis adhuc in commune visa sum possidere, reliqua omnia, que in predicta villa mibi in hereditate succedunt, ad monasterium sancti Gallonis ab hodierno die et deinceps volo esse concessum, enm terris et mancipiis his nominibus: Dheotwic, Paldwic, Helidpreht, Herlinp, Willigund, Ruadenut, Willibure, ista omnia et reliqua, sicut supradictum est, que mihi in jam dicta villa proprio jure videor possidere, libera voluntate sanoque consilio, manu potestativa coram plebe et bouis hominibus, quorum nomina subter adnotata noscuntur, presente die ad jam dictum trado monasterium; verumtamen in ea ratione, ut cum consensu vel benevolentia Werdonis abbatis et advocati Wagonis sen ceterorum fratrum consensu ipsas res sub usu fructuario cum corum portione, quam in ipsa villa de tradicione consortis mei Otulfi et Hunolfi predicti rectores ipsius monasterii di habere videntur, ad me recipiam et annis singulis censum inde solvam, id est aut XXX modios de anona vel certe unum saricile de corum lana ad opus ipsius alabatis; hoc faciam annis singulis tempus vite mee. Et si aliquis aliquando rector vel defensor ipsius monasterii me de corum portione expulerit et milii cam contradicere voluerit, tune liceat mihi meas res pleniter absque censo ad me recipere et jure proprio vindicare; si autem hoc factum non fuerit, tune post obitum menm uterque sortes ad ipsum monasterium cum omni integritate, nullo inpediente revertantur perpetualiter ad possidendum, nullusque neque ego nec quilibet beredum vel proheredum ant qualiscumque persona presentem traditionem per nullius ingenii subtilitate valeat corrumpere. sed perenni vigore stabilis debeat perdurare. Et ut certior habeatur et uullis temporibus subventuris distruatur, si quis eam distruere voluerit, pœnam inscriptam in rebns publicis prosolvat, id est auri untias VI et argenti pondera V, et nihilominus presens cartula cum omnibus in ca



Karolinger. Karl der Grosse 768 (771) -814.

190

continentibus usque in evum inconcussa permaneat eum stibulatione subnexa. Actum in ipsa villa, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum † Reginhardi testis. † Adalhardi test. † Recchiandi test. † Jubaan test. † Paldeberti test. † Ruadmuudi test. † Adalberti test. † Cunzonis test. † Williberti test. † Meginhardi test. Ego itaque Oto bresbiter rogitus anno XXXVI<sup>b</sup> Caroli regis et imperii ejus VIII, regni quoque Pippini in Alemannia III, die veneris, non jan. scribsi et subscribsi, sub Hitone comite.

a) Eigentlich "monastestarii". b) Dicce Zahl konn choncowohl "XXXIII" gelesen werden.

Urk. St. Gallen I, 168. - Abdruck: Cod. Trad. 103 n. 175. Neugart I. 141. Wirtbg. Urkundenbuch I. 68.

<sup>1</sup> Ueber die Albrinesbaar vgl. Stälin I. 280 f. <sup>2</sup> Alt- oder Kirch-Hierlingen, Oberamt Ehingen, Kgrch. Wirtemberg, in Urkunde 81 -Pilaringase genannt.

Original des Oto und einzige von ihm geschriebene Urkunde.

In den Datum stimmen das Kalenderdatum und die Jahre Pippins mit einander. Die Kaiserjahre zählen ein Jahr zu wenig und die Konigsjahre von 768 an gerechnet füuf, von 771 an gerechnet zwei.

#### 200.

# Othram überträgt seinen Besitz in Grimmelshofen (?) an Sanct Gallen. Wasserburg. 509. Februar 11.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: Date elymosinam et omnia munda sunt vobis, et item: Date et dabitur vobis. Ideoque ego Othram hujus promissionis veridica sententia fisus trado ad monasterium sancti Galli confessoris Christi atque transfundo, quicquid in pago Argunense in villa nuncupata Crimolteshova¹ visus sum possedere, tam domibus et ędificiis, quam campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, cultis et incultis, mobilibus atque inmobilibus, omne scilicet quod dici aut nominare potest ex integro ad jam prefatum eçnobium trado perpetualiter ad possidendum; in eam videlicet rationem, ut hoc ipsum ad me recipiam sub usu fructuario tempore vite mec perfruendi censumque inde solvam annis singulis, id est unam seigam in quocumque precio potuerim, similiter quoque filius meus Wolaram faciat post meum obitum totaque cjus ventura cognacio. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis de heredibus vel proheredibus meis vel quelibet ulla opposita persona contra hanc cartam venire atque cam irritam fieri conaverit, affectum quem incohavit obtinere non valeat, insuper ctiam damnum incurrat sociantique fisco multam conponat, id sunt auri uncias II et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nihilominus presens cartula hec omui tempore firma et stabilis permaneat cum stipulacione subnexa. Actum in Wazzarpurc2 publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Othramni, qui hane cartam fieri rogavit. sig. Willihelmi testis. sig. Ruadingi. Ruadpoldi. Reginhelmi. sig. Altramni. Ribbaldi. Herigeri. Adalgeri. sig. Sigirohi. Hiltibaldi. sig. Reginonis. Wolfperti. Ego itaque Hadapertus presbiter rogitus scripsi et subscripsi, XLI anno imperii Karoli Cesaris. Notavi diem dominica, III idus febroarias, sub Odalricho comite.

Urk. St. Gallen I, 187. - Abdruck: Cod. Trad. 117 n. 195. Neugart I. 142. Wirthg. Urkundenbuch I. 69.

'Wird auf Grimmelshofen, Oberant Leutkirch, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet; s. Pauly, Beschreibung des Oberants Leutkirch, p. 150. Neugarts Crimelzhofen ist gewiss die gleiche Oertlichkeit. Ställur's (I. 282) Bedenken gegen die Verlegung dieses Ortes in den Arge ng au, wahrend andere, stöllicher liegende Dres schom inden Nileb gan gesetzt werden, sind jedoch gerechtfertigt. 'Wasserbung am Bodensee, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgrch. Baiern.

Ueber die Schrift und den Schreiber dieser Urkunde s. Urk. 58 und 106,

Das Datum passt genau auf die Berechnung vom 9. October 768, wenn auch der Ausdruck a. XLI imperii nicht ganz richtig ist.

#### 201.

## Rechinfrid überträgt seine Besitzungen und Hörigen zu Ottikon an Sanct Gallen. Ottikon. 509. April 21.

Sacrosancto monasterio in honore sancte Mariae et saucti Galonis constructus, hoc est in pago Turgauensi sibi ad Arbonensi, ubi vir venerabilis Werdo abba una cum beata congregacione monachorum serviens esse videtur. Ego itaque Rechinfrid in amorem domini nostri Jesu Christi et remissione peccatorum meorum cedo ad ipsum monasterium<sup>a)</sup> cessumque quod in perpetuum esse volo, id est in pago Turgaueus(i) in loco, qui vocatur Otinchova, quicquid ego in ipsa (villa) et in marca visus sum habere et genitor meus mihi moriens dereliquid et quod ego ipse legibus conquesivi et quod me in antea contingit adhabere et sicut ego modo vestitus sum, id est tam terris, casis, casalis, mancipiis his nominibus: Muattram, Othilt, Echilolf, viniis, pumariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, ex.omnibus et in omnibus, totum et ad intecrum ad ipsum monasterium sancti Gallonis trado adque transfundo in dominacione, ita ut ipsi monachi et rectores corum ipsam rem hic superdictam habeant, teneant adque possedeant vel quicquid exinde facere voluerint liberam ac firmissimam in Dei nomine habeaut potestatem faciendi. Et si Deus mihi sanitatem donare dignaverit, tunc liceat mihi utrumque volo, aut in monasterium ire et ibi locum habere, aut ipsam rem in tale censo recipere, qualem ipsi monachi voluerint. Si quis vero, quod futurum esse non credo, ego ipse, quod absit, aut de heredibus meis vel proheredibus seu quislibet ulla opposita persona vel qui contra hanc tradicionem istam venire temptaverit aut aliqua calomnia generare voluerit, tunc sit culpabilis ad ipsum monasterium dubla repeticione, quantum tradicio ista contenit, et in fisco auri uncias tres et argento libras V exsolvat et quod repetit nihil evindicare non valeat, sed presens tradicio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum in Otinchova' in ipsa villa, ubi ista tradicio facta est. Signum † Rechinfrido, qui tradicione ista fieri rogavit. sig. † Werinfrido germano suo, qui consensit et est testis. † Huadone filio suo, qui consensit. | Anthad. | Fridubert. | Wolfbert. | Herimuat. | Winibert. | Isanbert.



† Irmbert. † Wolfehrim. † Huno. † Altini. † Ruadolt. † Winzo. † Echino. † Linppo testibus.

Ego in Dei nomine Perincher peccator, vocatus presbiter, rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die XI kal. mad., anno XLI regnante domno nostro Carolo rex Frangorum et Langobardorum et anno VIIII imperator et gubernator Romanorum et anno tercio regni domni Pippini regis.

a) Digestlich "monanerium "

Urk. St. Gallen L. 188. - Abdruck: Cod. Trad. 118 n. 196. Neugart I. 144.

<sup>1</sup> Ottikon, Kirchgemeinde Illnau, oder Ottikon, Kirchgemeinde Gossau, Kanton Zürich; s. Meyer n. 1107.

Original des Perincher, wie Urkunde 206 (St. Gallen I. 196); s. auch Urk. 207.

Datum. Die Königsjahre und Kaiserjahre stimmen zusammen; dagegen hat Pippin ein Jahr zu wenig erhalten.

#### 202.

Scroto überträgt seinen Besitz zu Fleischwangen (?), mit Ausnahme eines Neubruchs zu Segelbach und der Hälfte eines Waldes zu Fleischwangen, an Sanct Gallen.

#### Schnezenhausen. 809. September 14.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox a(d)monet diceus: Date elemosinam et omnia munda smrt vobis, et item: Date et dabitur vobis. Igitur ego Seroto<sup>a</sup> recordatus innumerabilium peccatorum meorum vel pro eterna retributione trado ad monasterium sancti Galli atque transfundo, quod in perpetuum esse traditum volo; videlicet omne, quod mihi genitor mens in Flinxwang un' develiquid vel quod ipse conquirere potui, excepto uno novale ad Segalpah2 et medictatem silve ad Flinxwanga1 pertinentem; reliqua omnia trado ad jam praefatum cœnobium pro me animaque patris mei Rihheri matrisque meç Spancozze, tam terris, quam mancipiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque immobilibus, ut rectores ejusdem cœnobii habeant, teneant atque possideant; in eam videlicet rationem, ut ego ipsas res ad me recipiam tempore vite mer sub usu fructuario perfruendi censumque inde annis singulis solvam ad Cluftarnun, 3 b) id est unum maldrum de kernone et XXX modios de annona et I frisgingam. Et si ipsas res redimere voluero, cum I libra rediman; sin autem filii mei Pleonunc et Durinc necnon et si de legitima mihi conjuge filii procreati fuerint, casdem res cum codem censu habeant atque ad anniversarium obitus mei unum solidum ad Chulftarnunbi in quocumque precio potnerint persolvant. Si vero uno anno illum censum neglexerint aut non quiverint reddere et illum pro me solidum dare non potnerint, in altero dupliciter solvant; si autem tertio, tripliciter; si vero deinceps negligentes apparuerint, supradicte res ad jam prefatum coenobium redeant perpetualiter ad possidendum; similiter et tota cognatio corum faciat interim dum mihi ullus heres superstis fuerit. Si autem heres mihi defuerit, qui easdem res proserviat, tune liceat rectoribus illius cœnobii ad se recipere supra memoratas res in evum ad possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego, quod absit, aut alius de heredibus vel proheredibus meis, qui contra hanc cartam venire aut infrangere voluerit. affectum quem inchoavit non obtineat et in aerarium regis multa componat, id est auri uncias III° et argenti pondera V, sed nihilominus presens hace traditio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in Snezzinhusun¹ publice, praesentibus quorum hic signacula continentur. Signum Scrotonis, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Oadalrichi comitis. sig. Engilbaldi. sig. Theoterichi. sig. †Heripret. †Amalpret. †Cunzo. †Pebo. †Vulfpot. †Crimolt. †Cundolt. †Sigipret. †Weliman. †Sigihart. †Liutolt. †Erchanpold. †Isanhart. †Kerolt. †Kerpret. †Starcho()f. †Egipret. Huso. †Theotpret. †Huni. †Machelm. Cundhart. Kemmunt. †Wiltpret. †Meginhart. †Uadalpret. †Chunimunt. †Willipret. †Engilpret. Sigipret. \*Asprant.

Ego itaque Pernwicus subdiaconus in vicem Engilperti cancellarii scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, XVIIII kal. oct., anno Karoli regis atque imperatoris XLI et II Pippini regis, Oadalricho comite.

s) Die Catrochrift der Begalers seigt, dass wein abgektrister Name "Seriet" in "Seriet" erginat werden muss. S) Es benn den Schriftsfaren nach "Chicharuna eber "Chichatrana" geberen werden. Wenn aber mit dem Cod. Trad. die leitstere Leura nagenommen wird, do ist sie "Johnfalls met als Bredwan der Abschriften er benneties. O Der Cod. Trad. lieur, "V. was word) une und Krenden nich wird. Oll Regueller, "Phiptoret," was geste nach Dericherholten er benneties. O Der von der Schrift der "Christon in der Krenden nich wird. Oll Regueller, "Phiptoret," was geste nach Dericherholter er benneties. O Der von der Schrift der von der Schrift der von d

Urk. St. Gallen I. 189. - Abdruck: Cod. Trad. 118 n. 197. Neugart I. 120. Wirthg. Urkundenbuch I. 70.

<sup>1</sup> Von Stälin I. 300 ganz bestimmt auf Fleischwangen, Oberant Saulgau, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet; obschon man nach dem Texte der Urkunde erwarten sollte, dass Flünswateun und Segalpahn näher bei einander liegen würden. Es sekeint zwischen diesem zwei Orreitzhkeiten ein ähnliches Verhältniss zu sein, wie zwischen Wiechs und Auseldorsitzer in Urk. 194. <sup>3</sup> Segelbach, Oberant Ravenslung, Kgrch. Wirtemberg. <sup>3</sup> Kluftern, Bezirksamt Heiligenberg, Grossin Baden. <sup>4</sup> Schnezeuhausen, Oberant Tettnang, Kgrch. Wirtemberg.

Copie des späten IX. Jahrhunderts.

Datum. Statt XVIIII kal. oct., die es gar nicht gibt, ist zu lesen XVIII kal. oct.; dann stimmt Alles mit Ausnahme der Jahre Pippins, die in unsern Urkunden beinahe regelmässig von 807, statt von 806 berechnet scheinen.

## 203.

## Edilleoz überträgt seinen erworbenen Besitz zu Bötzingen an Sanct Gallen. Wittnam. 809. September 21.

Ego in Dei nomine Edilleoz trado ad monasterium sancti Galli pro remedio animae meae patrisque mei Perolfi omnem conquisitionem mean, quam adquisitam habeo in Puazinehova' vel in eadem marca a liberis hominibus, nihil extra dimitteus, sed omnia tradens ad reliquias sancti Galli in Witunauia' positas; in ea ratione, ut cum ista conquisitione mea plagitare valeam a parte sancti Galli traditionem patris mei Perolfi in Puazinchova, quam ad sanctum Gallum traditam habuit, et ut cum eodem censu, quem pater mens solvebat ad Witunaugiam, ego ipse proservire debeam annis singulis, id est V denarios et tres operare in anno dies, in fossione vinearum unum et in secatione foeni unum et un messione unum, et tres jurnales arare in anno uno. Similiter faciant filii mei et procreatio

mea ligitims praedictum censum solvant ad Withhaugiam, si easdem h(a)bere voluerint res, redimendique licentiam non habeanus. Quod si heredes defecerint vel si ingenuitas ab eis ablata fuerit, tune ad monasterium prefatam pleniter redeant. Si quis vero, quod fieri non credo, istam cartam inrumpere voluerit, illa conponut, quae in lege Alamaunorum continentur. Aetum in Withhauuia publice. Signum Edilleozi auetoris, qui hune traditionem fieri rogavit. sig. Kuatheri. † Eburuni. † Otmar. † Walheri. † Scherfini. † Ruadmar. † Egiheri. † Tando. † Nanger. Ego Plidolf rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis XI kal. octob., anno XXXVIII Karoli imperatoris, sub Oadalrico comite et sub centenario Elilant.

Urk. St. Gallen I. 181. - Abdruck: Cod. Trad. 113 n. 188. Neugart 1, 145.

<sup>1</sup> Botzingen, Bezirksamt Emmendingen, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Wittnau, Landamt Freiburg, ebendaselbst.

Copie des spätern IX. Jahrhunderts.

Datum. Das Regierungsdamm passt nur dann zum Kalenderdatum, wenn vom 4. December 771 an gezählt wird.

#### 204.

Adalhart überträgt seinen erkauften und rechtmässig erworbenen Besitz zu Mörswil an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 811. Februar 16.

Si aliquid locis sanctorum vel in substancias paupermu conferimus, hoc nobis in eterna beatitudine retribuere confidimus. Igitur ego in Dei nomine Adalhart pro remedio anime mee vel pro eterna retribucione trado ad monasterium saneti Galli, quod in perpetu(u)m esse traditum volo; hoc est in pago Arbuncanwe¹ in vilare nuncupato Maurini² videlicet quicquid ibi emi vel recto adtracto conquirere potui, id est domibus, edificiis, mancipiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis vel quiequid dici ant nominari potest, hec omnia ad jam prefatum coenobium trado atque transfundo; in cam videlicet racionem, ut ipsas res ad me recipiam tempore vite mec sub usu fructuario perfruendi censunque inde annis singulis solvam, id est I trimissam in quocumque precio potuerim. Similiter etiam infantes mei et corum tota cognacio ipsas res habeant et jam dictum censum persolvant. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego, quod absit, ipse aut quislibet contra hanc cartam venire aut infrangere volucrit, socianti fisco multa conponat, id est auri uncias II et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed hec presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulacione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Adalharti, qui hanc cartam tradicionis fieri rogavit. sig. Pabonis. sig. Herimanni. sig. Isanharti. sig. Rihhart. sig. Sigiperti. sig. Uatini. sig. Wolfharti. sig. Zutonis. Nidhart." Otperti. Ego itaque Pernwigns indignas diaconus rogatus anno XI imperii Karoli Cacsaris scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, XIIII kal. mar., sub Eginone episcopo.

a) Dor Cod. Trad. Best "Niblhart". Eine Vergleichung des "d" mit dem anlantenden "d" z. B. des folgenden "discoune" etellt obige Lesari anseer Zweifel-

Urk. St. Gallen I. 192. - Abdruck: Cod. Trad. 120 n. 199. Neugart I. 147.

1 Der Arbongau, gewöhnlich »pagus Arbonensis« genannt. 2 Mörswil, Kanton St. Gallen.

Es ist nicht ganz leicht zu bestimmen, ob das vorliegende Document ein Original des Pernwig oder Bernwic sei, dessen übrige Documente offenbar je nach dem Schreibnaterial und dem grössern oder geringern Eifer des Schreibers einen ziemlich verstieleinen Charaktet an sich tragen. Wenn die vorliegende Ptwande Original 1st, was ich im Hinblick auf Urkunde St. Gallen II. 11 fast aunehmen möchte, gehört sie jedenfalls nicht zu den bestgeschriebenen Pernwigs. Sämmliche Documente dieses Schreibers werden übrigens in Urkunde 215 zusammengestellt werden, da seine Haupt-thatigkeit mit der Zeit Ludwigs des Frommen fallt.

Datum. Kalenderdatum und Regierungsdatum passen zusammen.

#### 205.

## Wolferim überträgt seinen Besitz zu Bubikon nebst neun Hörigen an Sanct Gallen. Pfäffikon. 811. August 11.

..... sancte Mariae et sancti Gallonis constructus in pago Turgensi sive ad Arbonensi, ubi viris ..... abba cum monachis illorum servientes esse videntur. Ego in Dei nomine Wolfcrim in a..... peccatorum meorum et pro salute anime uxori mee Adthane eedo ad ipsum monasterium ..... pago Turgensi in loco, qui vocatur Puapinchova, quid ego in ipsa fine et in ipsa marca visus sum habere, ..... dereliquid et quod ego ipse legibus conquesivi et quod mihi adhne legibus pertingit ad habere, id est tam terris, casis, . . . . pascuis, aquis aquarumve decursibus, ex omnibus et in omnibus, movilibus et inmovilibus, totum et ad in ..... nis volo esse concessum. Et insuper dono ad ipsum monasterium mancipios VIIII his nominibus: Lenbmunt, .... bert, Rihihil, Heriswind, Eliswind, Zeizlind, ista omnia superins denominata pro me ipso et pro nxorem ..... trado atque transfundo in dominacione; in ea vero racione, ut liceat ipsam mihi rem in censum habere, id est ..... in quale precio potuero. Et si nobis Deus filium vel filiam donare dignaverit, al ipse ipsam rem habent et ipsum ..... me supervixerit, ipsa similiter faciat usque ad opitum suum. Post nostrum quoque discessum amborum ..... ipsa rem in eorum dominacione revocare faciant perpetualiter ad possedendum vel quicquid exin.... potestatem faciendi. Si quis vero, quod futurum esse non credo, ego ipse, quod absit, aut aliquis de heredibus meis ..... vel qui contra hane tradicione venire temptaverit aut cam infrangere voluerit, tune sit culpabilis ..... quantum tradicio ista contenit et ad fisco fredum exsolvat LX solidos et quod repetit nihil evindicare non ..... firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum in Faffinchova, in atrio sancti Benigni confessoris . . . . crim, qui tradicione ista fieri vel firmari rogavit. † Dheodoldi comite. † Witberti comite. . . . . † Piccho. † Cotesschalh. † Altrat. † Withold. † Erchanolt. † Paldeoz testibus. . . . . peccator vocatus presbiter rogitus scripsi et subscripsi. Notavi die III id. aug. . . . . ro Carolo rex Frangorum et Langobardorum et anno XI imperator Romanorum.

a) Grasu "dianaverti

Urk. St. Gallen I. 193. - Abdruck: Cod. Trad. 120 n. 200. Neugart I. 146.

1 Bubikon, Kanton Zurich. 2 Pfaffikon, Kanton Zurich.

Enregelmässig geschriebenes Original des ungenannten Schreibers. Die bedeutenden Lücken rühren daher, dass das Pergament auf der linken Seite sehr stark beschnitten ist.

Das unvollständige Datum ist nach den Kaiserjahren augesetzt.

#### 206.

Lantbert überträgt seinen Besitz zu Kempten und Irgenhausen, mit Ausnahme einer Hörigen und deren Kinder, an Sanct Gallen. Bülach. 811. September 19.

Sacrosancto monasterio in honore saucte Mariae et sancti Gallonis constructus in pago Turganensi sibi ad Arbonensi, ubi viris venerabilis Wolfle(o)zzus episcopus et

Werdo abba cum beata congregacione monachorum illorum servientes esse videntur. Ego in Dei nomine Lantbertus in amorem domini nostri Jesu Christi et remissione peccatorum meorum cedo ad ipsum monasterium cessumque quod in perpetuum esse volo, id est in pago Turganensi in loco, qui vocatur Camputuna' sive Irincheshusa,2 quicquid in ipso loco et in ipsa marca visus sum habere et gene(t)rix mea ibidem mihi moriens dereliquid et quod ego ipse legibus conquesivi, id est tam terris, easis, casalis, mancipiis, pumariis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, ex omnibus et in omnibus, totum et ad intecrum, excepto una ancilla cum filiis suis nomine Tuba, alia vero omnia, sicut hic superius dictum est, ad ipsum monasterium trado adque transfundo in dominacione; et in ea vero racione, ut liceat mihi et filijs meis ipsam rem in censum habere, et exinde annis singulis dare solidos duos in qualecumque precio potucrimus. Et dum istum censum exsolvimus, ipsam rem ad usu fructuario excolere debeamus; et si filii filiorum meorum ipsam rem habere voluerint, ipsum censum solvant. Et si ego ipse aut heredis mei de isto censo hie supradicto necligentes fuerimus, tune pastor ipsius monasterii vel agentes ejus ipsam rem in corum dominacione revocare faciant perpetualiter ad possedendum vel quicquid exinde facere voluerint liberam in omnibus habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod futurum esse nou credo, ego ipse, quod absit, ant aliquis de heredibus meis vel proheredibus seu quislibet ulla opposita persona vel qui contra hanc tradicione(m) venire temptaverint aut eam infrangere voluerint, tunc sit culpabilis dablum tantam, quantum tradicio ista contenit et in fisco auri nucias tres et argento libras V exsolvat et quod repetit vindicare non valeat, sed presens tradicio ista omni tempore firma et stabilis permaneat stibulacione subnexa. Actum in Pulacha, in atrio sancti Laurenti martiris.

Signum † Lantbert, qui tradicione ista fieri rogavit. † Erinbert. † Deoteher. † Otbert. † Huadalbert. † Rech...er. " † Deotalha. † Willabert. † Hildibert. † Adalbert. † Rihibert. † alio Rihibert. † Ruadalha testibus. † Cherho. † Hildichern. † Hildibold. † Otbold. † Isanbold. † Deotcher.

Ego in Dei nomine Perincher peccator vocatus presbiter rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die XIII kal. octubris, anno XL/III regnante domno nostro Carolo rex Frangorum et Langobardorum et anno XI imperator et gubernator Romanorum. Erfcher servus dominicus resedebat.

Karolinger, Karl der Grosse 768(771)-814.

a) Die Litte von 3 oder i Bachstaben darf vielleicht "Riechincher" ausgeschlit werden. "Rechinger" darf nicht mit dem Cod. Trad. geschrieben werden; denn ver dem "e" ist noch destlich die Spur einer Stange (hasta) über der Linie.

Urk. St. Gallen 1, 194. - Abdruck: Cod. Trad. 121 n. 201. Neugart I. 148.

<sup>1</sup> Kempten, Kirchgemeinde Weizikon. <sup>†</sup> Irgenhausen, Kirchgemeinde Pfaffikon. <sup>3</sup> Bülach; sämmtlich Kanton Zürich.

Original des Perincher; s. Urk. 201. Das Datum stimmt durchaus.

#### 207.

Bischof Wolfleoz und Abt Werdo verleihen an Landpert den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Kempten gegen Zins.

# Bülach. 811. September 19.

Christi opitulante elementia Wolfleoz Constanciensis ecclesie vocatus episcopus et Werdo abbas monasterii saneti Galli. Convenit nos mna cum consensu fratrum nostrorum in prefato coenobio degencium, ut res, quas nobis Lantpertns in Campitona' tradidit, ei ipsas res in censum sub usu fructuario per hane precariam represtare deberenus, quod et ita pari consilio fecimus; ea videlicet condictione, nt ipse dum advixerit easdem res habeat censumque inde nobis annis singulis solvat, id est II solidos in quoenneque precio potnerit. Si autem ipsi de suis lumbis Domino largiente ex legitima dumtaxat conjuge fili aut filie procreati fuerint, illi prefatas res in ennden censum teneant, similiter et corum deinceps tota cognatio faciat; si vero legitimi heredes ex ipso ant de ejus sobole geniti defuerint, tune memorate res ad nos successoresque nostros revertantur perenniter ad possedendum. Signum Wolfleozi vocati episcopi et Werdonis abbatis, qui hane precariam fieri rogavernut. sig. Wanonis decani. sig. Engilaldi prepositi. sig. Notgarii presbiteri. sig. Cozperti presbiteri. sig. Bertilonis presbiteri. sig. Ruadegarii presbiteri. sig. Engilperti diaconi.

Signum Hnadalberti et Enchilboldi pracpositi, qui precaria ista fieri rogavernut. †Erinbert. †Deotcher. †Otbert. †Huadalbert. †Rechincher. †Deotalha. †Willabert. †Hildibert. †Adalbert. †Rihbert. †Rihbert. †Ruadalha. †Cherho. †Hildibold. †Otbold. †Isanbold. †Deotcher testibus.

Ego Perincher rogitus hanc precariam seripsi.

Erfcher servus dominicus resedebat.

Urk. St. Gallen 1, 195, - Abdruck: Cod. Trad. 122 n. 202. Neugart 1, 149.

<sup>1</sup> Kenpten, Kirchgemeinde Wetzikon, Kt. Zurich; s. die vorhergehende Urkunde. — Hier ist es mir endlich möglich, die unter Urkunde 1 versprechene niktere Anskunft über den segenannten Liber Confessionum zu geben, welcher im St. Gallicken Stiffnarchive in der Kiste C. C. 3 unter der Bezeichnung Classe I. Cist. C. 3 1. 66 auftwahrt wird. Er bestehn ist Pergamenthältern, auf welchen die Namen der Mönche gewöhnlich mit folgender Gelübtisformel eingeschrieben sind:

See of the second

»Ego N, promitto obedientia(m) stabilitate(m) coram Dro et sanctis ejus.« Diese Formel ist ganz gleichmässig angewandt von Anfang des Buches bis auf die Hälfte von pag. 7, und bis dahin geht auch die gleiche feste und schöne Handschrift. Von hier an wechselt die Schrift schnell und wird immer unregelmässiger; die Gelübdsformel nimmt die verschiedensten Formen an und erweitert sich bald durch Hinzuziehung der «conversio moran» und der «obedientia secundum regulam sancti Benedicti«, bald wird sie wieder theilweise oder ganz weggelassen; dabei werden auf einzelnen Seiten zwischen den weit auseinander geschriebenen Formeln eine Menge einzelner männlicher und hin und wieder auch weiblicher Namen eingeschrieben, so dass der Anfangs so sauber und nett gehaltene Liber Confessionum gegen das Ende einem Hefte gleicht, in weichem die guten und schlechten Schreiber des Klosters zum Ver, nügen ihre Federn durch Einschreibung ihrer eigenen und anderer, ihnen nahe liegenden Namen probirt habeu. Eine historische Angabe findet sich nur auf p. 16: «Kal. Mai. Wiberat reclusa a paganis interemptas, welches Factum nach den Ann. Sang. Majores in das Jahr 925 gehört. Es ist bisher da, wo Mönche des Klosters in unsern Urkunden außtraten, regelmässig bemerkt worden, ob ihre Namen im Liber Confessionum und auf welcher Seite desselben sie zu finden seien  $^{\rm a}$ ), und alle bisherigen Namen fanden sich auf pag. 1-7 in den von der ersten Hand eingetragenen Formein. Erst die Namen der in vorliegender Urkunde angeführten Geistlichen geben unzweifelhaft über die erste Hälfte von p. 7 hinaus und finden sich auf p. 5-8. Cozbert vermuthlich sogar auf p. 10 und Huadalbert, wenn der Name nur mit Glalbert und durchaus nicht mit Adalbert zusammengestellt werden darf, erst auf p. 11. Es scheint wir daraus ganz unzweifelhaft bervorzugeben, dass der Liber Confessionum in der Zeit zwischen Urkunde 158 und der vorgelegten Urkunde, also ungefähr um das Jahr 800 angelegt worden sein muss. Damit stimmt dann nuch die erste Hand, von p. 1 - 7 zweite Halfte, vollkommen.

In Beziehung auf die Schrift zerfällt die Urkunde in zwei Theile. Die erste, regelmässige und feste Haud in glünzend schwarzer Tiato geht bis zu dem ersten Absatz; das Celrige ist von der gleichen Hand and mit der gleichen Tinte geschrieben, wie die vorbergebende Urkunde. Es führt mich dieses, sowie die Vergleichung der Zeugen, auf die Vermuthung, dass der erste Theil der Urkunde schon im Kloster aufgesetzt, der zweite bei der wirklichen Ausfertigung der Urkunde in Balach hinnagefügt worden sei.

Datum. Die Urkunde trägt zwar kein Datum; doch wird sie der vorhergehenden, als Complement derselben, ganz naturlich angeschlossen. Sie ist zugleich die letzte des Archivs und des Cod. Trad., in welcher Abt Werdo erwähnt wird.

#### 208.

# Cunzo von Holzcolvishusun erhält von Abt Werdo ein verzinsliches Darlehen von 100 Schillingen.

#### Ohne Datum.

Dum mundiali versante labitudine quod certioris confirmatione necesse esse credendum est plures subcumbant, prodesse nobis valde conicinuus, si ab tam celeri transcunte capud levemus. Et ideo tali faminis eloquia promimus, quia experimento didicinuus, quia fuit vir condam Cuuzo nomine, qui casu interveniente obnoxins duorum werigeldorum refugium jubaminis ad cenobium Christi militis Galli beatissimi et Werdon is abbatis fratrumque conquesivit. Sed quia nostrum<sup>30</sup> est oppressos solvere, dejectos sublevare, cepimus de illius adjumenti tractare consilio, et hoc peracto feneravimus ei solidos centum ad sublevationem obnoxii sni<sup>30</sup>; co videlicet condicto, ut nobis annis singulis dum inter predicta peccunia ab illo demum reportata non fuerit unam carratam civitadem, id sunt XXXIII siele civitalie, pro

<sup>9)</sup> Wenn Anfangs geglault wurde, dass bei Urkunden, die im Kloster St. Gallen ausgestellt wurden, die Zeugen auss der Zahl der Mönche sein könnten, wenn anch ihr geistlicher Stand durch Nichts begeichnet wäre, so war Dieses offenbar ein Irriban; es haben daher die Verevisiangen auf den Liber Confessionan in solchen Fallen keine Bedeutnet.

censo persolvat; similiter autem heredes ipsius placitum condictum absque ulla contradictione consequantur. Iste Cunzo de Holzcolvishusun¹ fuit, cujus heredes sunt Cunzo et Kerhart et Hiltipert, filii Eburharti. ci

a) Der Cod. Tred. Bet die Abkürzung "wra" genis narichtig mit "necessarium" unt. b) Der Cod. Tred. linet sinnlos: "obsestiis VI". e) Der ganse latzte Sate. "Iste Canpo etc." ist von einer spätern Hand mit binserer Tinis nachgetragen.

Urk. St. Gallen I. 80. - Abdruck: Cod. Trad. 55 n. 94. Neugart I. 79.

<sup>3</sup> Unbestinmbar. Neugart vermuthet darunter ein Holzhausen, deren es in der Constanzer Diöcese mehrere gebe. Euter den «Corrigenda und Addenda» sehliesst er ans dem Vorkommen des Namens Cunzo unter den Zeugen der Urkunden 95 und 96 weiter, dass das Holzhausen bei Sulz, Oberannt gleichten Namens, gemeint sein müsse. Bei dem gänzlichen Mangel fernerer Anhaltspunkte ist diese Deutung höchst unsicher.

Original. Die Schrift dieser Urkunde zeigt auffallend grosse Aehnlichkeit mit derjenigen von Urkunde 200, so dass ör remuthung, das vorliegende Document sei, mit Ausnahme der letzten Zeile, ebezfalls von Gerbald geschrieben, sehr nabe fügt.

Für das Datum bietet der Name des Abtes Werdo († 813, März 30?) den einzigen Anhaltspunkt. Wir fügen das nicht uninteressante Domment deswegen hier, als Anhang der unter Abt Werdo ausgestellten Urkunden ein; obschon es naturich in jedes Jahr seiner Regierung gehören kann. Doch seheint auch die Schrift es in die Nähe der folgenden Urkunde zu verweisen; s. die vorbergehende Anmerkung.

# 209.

# Amalbert überträgt seinen Besitz zu Amriswil an Sanct Gallen. Amriswil. 812. Juni 14.

Cuncto namque Christiano populo assidua consideratione perpetrandum est, quod omnes equaliter atque genera(li)ter divina vox ammonet dicens: Date et dabitur vobis, et hoc quod additur: Date elymosinam et omnia mundantur vobis. Ideoque ego Amalbertus istis divinis vocibus coupunctus atque ammonitus trado ad monasterium sancti Galli partiunculam meam, quam me contigit habere in villa, que dicitur Amalkereswilari, quicquid arabile est vel quod ad hoc mundari potest; in ea videlicet ratione, ut singulis annis exinde Liutbrantus censum persolvat, id est unum solidum in quacumque pretio potuerit. Si vero cognatio ejus, que ad officium presbiteri vel diaconi pervenerit, ipsam rem habere voluerint, liceat eis habere et exinde singulis annis censum persolvere, hoc est duos solidos; si vero illa cognatio, que ad ipsum officium presbiteri vel diaconi non pervenerit, sed penitus stirpatur atque eradicatur, tunc pleniter ad monasterium revertatur perpetualiter ad possidendum. Si quis vero istam ipsam traditionem a me factam frangere aut corrumpere voluerit, ad phiscum auri uncias IIII atque argenti pondera V coactus persolvat atque hoc quod inchoavit nullo ingenio perfiniat, sed hec presens traditio stabilis ac firma permaneat cum stipulatione subnodata. Actum in villa, que dicitur Amalkereswilari¹ publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum videlicet ipsi Amalberti, qui hane traditionem fieri rogavit. sig.Weriuberti. sig. Adalberti. sig. Liutberti. sig. Roadberti. sig. Heimonis. sig. Hahihhonis. sig. Sickeri. sig. Immonis. sig. Liutkeri. sig. Hiltipoldi. sig. Helmerici.



Karolinger. Karl der Grosse 768(771)-814.

200

sig. Takaberti et Muninci. Regnante domno nostro serenissimo Karolo anno XLV, actumque est in XVIII kal. jul. Ego itaque Gerbaldus rogatus scripsi et subscripsi. Amen.

Urk. St. Gallen I. 196. - Abdruck: Cod. Trad. 123 n. 203.

<sup>1</sup> Die Lage des Ortes wird durch Nichts n\u00e4her bestimmt; doch darf er wohl mit dem Amalgereswilare von Urkunde 167 zusammengestellt und auf Amriswil, Kanton Thurgau, gedeutet werden, wof\u00e4r auch die theilweise Uebereinstimmung der Zeugen spricht.

Einzige, ausdrücklich von Gerbald geschriebene Urkunde und Original desselben.

Das Datum ist vom 9. October 768 an gerechnet.

#### 210.

# Albowin überträgt seinen ererbten Besitz im Nibelgau an Sanct Gallen. Bofs. 812. August 19.

Evangelicam vocem mnienique intimo affectu pensandum est clamantem: Date et dabitur vobis, et item: Date elymosinam et omnia munda sunt vobis. Ego itaque Albowinus hoc perpendens, ut aliquid de multis miserationum Dei ante tribunal aeterni judicis invenire merear, quiequid mihi in hereditatem in pago, quod dicitur Nibulgania contingit, ad monasterium sancti Gallonis confessoris, ubi venerabilis abbas Werdo ibidem Deo degentibus praeesse videtur, trado atque transfundo, hoc est mancipia V his nominibus: Kerbertus, Horscolfus, Ademna, Werdhilt, Hellbertus, cum domibus, edificiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus sen quicquid dici aut nominari potest, omnia haec potestativa manu dono donatumque in perpetuum esse volo; in eam videlicet rationem, ut cum censo diebus vitae meae proserviam, hoc est decem modiis de grano anta) in alia pecunia ipsis valente, et post meum obitum liberi mei cum ipso censu proserviant. Et in hoc illa praefata mancipia trado, ut uxorem meam, si fieri valeatis, cum liberis redemi faciatis, ut vobis cum omni benivolentia servire possint. Nullusque hanc cartam violare praesumere audeat, sed firma deinceps permaneat. Signum Albuwini, qui hanc cartam fieri et firmare rogavit. sig. Deotolt, Eburachart, Altman, Cundbold, Wanger, Serutolf, Fastheri, Truago, Raffolt, Gisalbold, Tiso, Otririh, Wolfdrigi, Nandger. Actum in villa, quae dicitur uf Hova, praesentibus his, quorum hie signacula praeseribuntur. Ego itaque Ratpot rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, XIIII kal. septembres, regnante domno Karolo imperatore anno XLII, sub Waningo comite feliciter.

Urk. St. Gallen I, 190 u. 191. — Abdruck: Cod. Trad. 119 n. 198. Neugart I. 147. Wirtbg. Urkundenbuch I, 74.

1 Hofs, Oberant Leutkirch, Kgrch. Wirtemberg.

Die unregelmässige Schrift von I. 190 mag einige Jahrzchute älter sein, als I. 191; doch sind wohl beide Exemplare Copien, das zweite jedenfalls aus dem spätern IX. Jahrhundert.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht mit dem Kalenderdatum. Ich weiss wohl, dass ich durch diese Dairsul der Urkunde mit Zellwegers Bestimmungen über die Chronologie der Aebte St. Gallens, welche anch v. Mälinen in de Helvetia Sacra und Gelpke: Kirchengeschichte der Schweiz II. 303 in diesem Falle befolgen, in Widerspruch gerathe (a. Geschichtsforscher V, 13 f.). Es ist dies indess auch schon bei der Bestimmung der Chronologie des Altes Johannes geschehen, und es thut mit leid, bemerken zu massen, dass jene Arbeit Zellwegers durchweg anf einer ganz unsichern Grundlage ruht, indem er einfach die Anordnung des Cod. Trad. als gultig angenommen hat und lediglich die Dasen der von diesem als letzte Urkunden eines Abtes gegebenen Documente näher prüft. Ich hoffe, in nicht gar langer Zeit die Chronologie der St. Galler Achte zum Gegenstande einer eigenen Untersuchung machen zu können, und glaube beinaho, dass der von Zellweger oft ziemlich unsamft zurzechtgewiesene v. Arz in den meisten Fällen Recht behalten wird.

# 211.

Wichram überträgt seinen Besitz in Hefigkofen (?), mit Ausnahme von 5 Jucharten, an Sanct Gallen.

### Kluftern. 813 (814). März 18.

Ego vero in Dei nomen Wichram quondam recordatus innumerabilium peccatorum meorum trado ad monasterium saucti Gallouis quicquid in villa nuncupante Hebinchova a die presente visus sum habere, id est domibus, edifitiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibns, cultis et incultis vel quiequid presenti die visus sum habere, extra quinque jurnales, ad prefatum monasterium volo esse concessum; in ca quippe ratione, ut tempus vitae mee ipsas res ad me recipiam et annis singulis censum inde solvam, hoc est tres maltras de annona et una friskinga seiga valente. Post obitum vero menun filii mei et tota agnitio eorum sub usu fructuario cum jam dicto censo ipsas res proserviant. Et si evenerit, ut aliquis eis de tributo dominicale plus adquerat, quam ego legitime persolvebam, tune quicquid eis a meo jure concessum fuerat ad ipsum monasterium revertantur perpetualiter ad possidendum. Et si ullus de heredibus meis vel proheredibus, qui contra hane cartam traditionis, quam ego spontanea voluntate fieri rogavi, venire temptaverit ant agere<sup>a)</sup> presumpserit, affectum quem inchoavit non obtineat. Insuper etiam sotiante fisco multa conponat, id est auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed hec presens traditio omni tempore firma et inviolata permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in villa Hgluftiruun 2 publice, b) presentibus quorum bic signacula continentur. Signam Henno. sig. Rohtfrid. sig. Oudalrib. sig. Adalpret. sig. Sicawolt. sig. Elispret. sig. Asbrant. sig. Helfant. sig. Cospret. sig. Daucho. sig. Ata. sig. Cundpret. sig. Rondkant. sig. Pejo. sig. Estolh. sig. Kerpold. Ego itaque Mejo scripsi et subscripsi.

Notavi diem XV kal. april., anno XIIII Caroli imperatoris, sub Rnodperto comite.

Irk. St. Gallen 1. 197. - Abdruck: Cod. Trad. 123 n. 204. Neugart 1. 150. Wirthg. Urkundenbuch 1. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heigkofen oder Heighofen, Oberamt Tettung, Kgrch. Wirtenberg. Diese Erklärung, mit seleber auch Salia I. 300 übereinstimmt, hat ohne Zweifel am meisten für sich. Neugarta Heinfückofen an der salöstlichen Greuze des Oberamts Tettunag passt sehn wegen der Lage nicht und überdiese erreleitt es nach Saliah. 2-84 später unter der Ferm Heuninzbala, Die neueste, mit seher grosser Beatimmtheit aufgestellte Erklärung Liebenaub (Armold Winkehried etc. p. 9) füllt durch die sehen im Wirthe Urkundenbuch bergestellte Techter au. 8 Kinfern, Berikksaut Meccaburg, Grossh. Backet.

Conje des ausgehenden IX. Jahrhunderts.

Das Datum ist nach den Kaiserjahren angesetzt, wobei wahrscheinlich das Jahr 800 überhaupt als Jahr I gerechnet werden muss, denn am 18. Marz 814 war Karl schon mehrere Wochen todt. Denkbar ist es indessen auch, dass die Nachricht von seinem Tode (28. Januar 814) am 18. März noch nicht nach Kluftern gelangt war. Bei dieser Annahme fiele die Urkunde in das Jahr 814.

### 919.

# Herolf schenkt 6 Jucharte zu Leutmärken an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. S14. März 16.

In Christi nomine. Ego Herolf trado ad monasterium sancti Galli pro anime mee et patris mei remedio VI jurnales sitos in loco, qui dicitur Liutmarinhchowa, statim firmiter ad supradictum locum permanendis. Si vero, quod fieri non credo, ant ego aut ullus propiuquus mens contra hanc traditionis cartulam venire temptaverit, in erarium regis multa componat firmaque hace traditionis cartula permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, praescutibus istis, quorum hic signacula continentur. Signam Herolfi, qui hanc traditionis cartulam fieri rogavit. sig. Vurumheri. Ruadpreht. Alpheri. Sumar. Perahecoz. Wito. Hildini. Ego Werinbertus diaconus scripsi et subscripsi, mense marcio, anno II Ludowici imperatoris, sub Oadalriho comite. Notavi diem jovis, XVII kal. apr.

Urk. St. Gallen II, 3. - Abdruck: Cod. Trad. 125 n. 206. Neugart I. 152.

Lentmärken, Kanton Thurgau. Diese lautlich ganz zutreffende Erklärung Neugarts wird auch von Pupikofer in der Geschichte des Kantons Thurgau 1, p. 61 und der Beschreibung des Kantons Thurgau p. 297 angenommen.

Ich kann das vorliegende Document nicht als Original betrachten, sondern glaube es in das spätere IX. Jahrhnudert setzen zu müssen. Der Schreiber, Werimbreht Diaconus, ist jedenfalls zu unterscheiden von einem später als Schreiber auftretenden Warimbert levita (Urk. Cod. Trad. 196 n. 335) und Werinbert subdisconus (Urk. St. Gallen II. 156). Ebeuso wird er zu trennen sein von dem Schreiber Werinbert der Urkunden St. Gallen 11. 148 n. 151, der sich gar keinen Titel beilegt. Auch die Schrift jener zwei Urkunden stimmt wohl unter sieh, jedoch nicht mit derjenigen der vorliegenden Urkunde, and scheint übrigens auch nicht Original zu sein,

Datum. Eine Zusammenstellung der nach Ludwig dem Fronmen datirten St. Galler Urkunden macht es beinabe ewiss, dass im Ganzen nach zwei verschiedenen Regierungsepochen Ludwigs gerechnet wurde. Die erste Epoche nimmt die Ernennung und Krönung Ludwigs durch seinen Vater Karl zum Kniser und Nachfolger (Angust oder September 813) als Ausgangspunkt, die zweite den Todestag Karls des Grossen, mit welchem Ludwig die Regierung wirklich übernahm (28. Januar S14). Eine weitere Verschiedenheit entsteht in der Anwendung dieser Epochen, je nachdem der Schreiber fortlaufend wirklich den Tag der Ernennung und Krönung oder den Tag der Nachfolge als Anfang der Regierungsjahre beibehält, oder aber den Aufang der Regierungsjahre mit Weihnschten, dem damaligen Aufang des Kalenderjahres, zusammenfallen lässt und also das Jahr 813 oder 811 schlechthin als Jahr I zählt. Bei der ersten Ensche kann diese Verschiedenheit nicht genau verfolgt werden, weil der Ausgangspunkt selbst nicht genau bestimmt ist; bei der zweiten ist sie deswegen ohne grosse praktische Bedeutung, weil der Anfang des Kalenderjahres und des Regierungsjahres nur einen Monat auseinander liegen, so dass die verschiedene Berechnungsweise nur in wenigen Fällen festgestellt werden kann. In solchen Fällen, wo das vollständige Datum einer Urkunde mit keiner der zwei Regierungsepochen in ihrer genauern oder ungenauern Auwendung übereinstimmt, folge ich nach den unter Urkunde 57 für die Zeit Karls des Grossen auseinander gesetzten chronologischen Grundsätzen dem Kalenderdatum gegentiber dem Regierungsdatum, wenn nicht ganz besondere Gründe den Fehler im erstern vermuthen lassen. Die unvollständig datürten Urkunden, d. h. diejenigen, in welchen der Ausfall des Wochentages die Berechnung des Sonntagsbuchstabens unmöglich macht, werden nach der Epoche vom

28. Januar 814 als der officiellen, von der kaiserlichen Kanzlei selbst befolgten, und als der gewöhnlichsten eingereiht. Ausnahmen müssten wieder durch ganz besondere Verhältnisse gerechtfertigt werden,

Die vorliegende Urkunde folgt der ersten Epoche und zwar so, dass sie das Jahr 813 schlechthin als Jahr I rechnel.

#### 213.

# Nidhart und seine Gattin Gundbirc übertragen ihren Besitz in Birkingen an Sanct Gallen. Birndorf. 814. Mai 29.

In Dei nomine. Ego ille Nidhart seu et pxor mea Gundbirc recordavimus inunmerabilia peccatorum nostrorum; propteréa donavimus ad cenubium saucti Galloni donum, quod in perpetuum esse donatum volumus pro remedium anime nostre vel pro eterna retribucione; hoe est in pago Alpagauia in loco uuncapante in villa, qui dicitur Birchiuga,' omnes res nostras quicquid abicumque (habere) visi sumus. Her quo diximus a die praesente de nostro jure ad cenubium sancti Galloni vel rjus rectoribus tradidimus atque transfundimus et ipsas superius scriptas res censivimus anuis singulis dinarios II et tres dies in opera et agnacio nostra in ipso cinso permaneant. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, se nus ipse aut ullus heredum vel proheredum nostrorum, qui contra hanc donacionem a nos factam venire presumpserit, sociante fisco multa repeticionem conpunat, id est auri libras II, argenti pondera V coactus exsolvat et duplum ad ipsam cenubium restituat et quod repetit permullisque ingeniis evindicare nou valcat. Actum in villa, qui dicitur Biridorf, ante bouis hominibus, quorum hic signacula contenentur. Signum Nidhart. sig. Gundbirc, axor ejus, qui hanc carta ista fieri et firmare rogaverunt. sig. Rihbret. † Hadabret. † Nidhbret. † Willibret. †Plidcoz. †Ruadker. †Kerfrid. †Leibolf. †Rihker. †Werinkys. Facta carta in mens. mai., V kal. jun., in anno primo regnante donno nostro Hluduvico imperatore. Ego itaque Rihardus presbiter rogitus scripsi et subscripsi.

4) Nath Analogie eun "Radabret" und "Willibret" loss ieh die abgeblitten Noven "Ribb, " und "Nidhb. " mit "Ribbret" und "Nidhbret" auf.

Urk. St. Gallen II. 1 u. 2. — Abdruck: Cod. Trad. 121 n. 205. Neugart I. 153.

<sup>1</sup> Birkingen. Bezirksamt Waldshut, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Birndorf, ebendaselbst.

Das erste Exemplar dieser Urkunde ist auf einem schmalen Pergamentstreifen heruntergeschrieben und Original, das zweite Copie des spätern IX. Jahrhunderts. Von dem Schreiber Rihard sind keine weitern Documente vorhanden.

Das Dalum vom 28. Januar 814 an gerechnet.

#### 214.

# Wolfini überträgt zwei Hörige mit anderem Besitze zu Egringen an Sanct Gallen. Kirchheim. 815. Mai 12.

Sacrosancta ecclesia sancti Calli confessoris, ubi vir venerabilis Wolfleoz episcopus praecesse dignuscitur. Ego in Dei nomine Wolfini trado atque transfuudo, hoc est in pago



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

204

Brisicauginse et in villa nuncupante Akaringat et in illo termino, quicquid genitor mens nomine Wurmhari genetrice mea nomine Kebalinda ad dodidem egisset, id sunt II calonicas Gerboldo et Heilboldo et analies terris, mancipies, pratis, pasenis, vineis, aquis aquarmuve (decursibus) pro anima mea vel acternae retributione ad jam dictum monasterium trado atque transfundo; et in ea ratione, ut dum ego vivissem easdem rem habuissem et annis singulis eensum reddam I tremissam<sup>a)</sup> in quale pretio potnissem ad festivitate sancti Martini. Et si mihi Deus filii legitimi dederit, similiter habeat et solvat ad supradictum cenobinin et posteritas ejus, qui ex eis legitimi contingat, et post obitum ejus ad supradictum monasterium revertatur. Si quis vero, quod evenire non credo, si ego ipse, quod absit, aut aliquis de heredibus meis, qui contra hanc tradicionem venire volucrit, nullatenus valeat efficere, quod incoavit, sed perenni firmiter roboretur enm stipulatione subnexa. Signum † Wolfini, qui hanc cartam fieri rogavit. Actum in villa, qui dicitur Chirihheim,2 coram frequentia populi. sig. + Brunico centenario. sig. + alio Brunico. sig. + Tancolf. sig. † Wolfcanc. sig. † Heimo. sig. † Witolt. sig. † Tiuto. sig. † Huato. sig. † Wolfbert. Ego itaque Huzo presbiter anno II Ludvigo ymperiique ejus et rex Francorum Augustus a Deo coronatus, IIII id. mad. rogitus scripsi.

Urk. St. Gallen H. 4. - Abdruck: Cod. Trad. 125 n. 207. Neugart I. 153.

<sup>1</sup> Egringen, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Kirchen, ebendaselbst.

Von dem Presbyter Huzo sind schon die Urkmaden 194 u. 195 unter Karl dem Grossen geschrieben worden. Zu diesen, besonders zu Urkunde 195 passt auch das vorliegende Document und ist demnach Original. Dagegen scheint der Schreiber von Urk. St. Gallen II. 94, Huozo Presbyter, sowohl dem Ausstellungsorte, als der Schrift nach in keinerlei Verbindung mit Huzo zu stehen.

Das 1) atum vom 28. Januar 814 an gerechnet.

#### 215.

Hadupert schenkt und überträgt seinen ererbten und erworbenen Besitz zu Wasserburg, Langenargen, Hatzenweiler, Ziegelbach und Wangen nebst einem Walde an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 815. Juni 26.

In Dei nomine pensandum unicuique menteque revolvendum est sapientia Dei, quid per Salomonem fateatur dicens: Redemptio anime viri proprie divitie ejus; ipsa quoque sapientia auctrix promissionis et in perventione retributionis recompensatrix, quid per semet ipsam repromittat adfirmans: Date et dabitur vobis, et item: Date elymosinam et omnia munda sunt vobis. Igitur ego Hadupertus his promissionibus fidem accomodans tradens trado atque delegans transfundo ad coenobium sancti Galli, quod in perpetuum traditum ac omnimodis delegatum perpetim esse volo. Illud antem, quod trado, est situm in pago Argunense et in locis insertis in subditis, id est in Wazzarpure' et in Argunu,' in Haddinwilare et in Ziagalpach, in Swarzinbach et I hobam in Wangun et I silvam inter

duo flumina sitam, mihi siquidem a Fatere et Wisiricho traditam, omne videlicet, quod mihi genitor meus Haddo moriens dereliquid vel quicquid ego jure emptionis aut quolibet ingenio in his et in ceteris locis adquirere potui, tam domibus, quam edificiis, mancipiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis sen quicquid dici aut nominari potest, omnia ex integro adonisita sen adquirenda ad prefatum trado coenobium perenniter ad possidendum; ita dumtaxat, ut illud ad Swarzinpach 5 Theodoldus presbiter diebus tantum vite sue habeat censumque inde pro me annis singulis solvat, id est I solidum; post illius antem obitum sub omni redintegratione ipso restitustur monasterio in evum ad habendum; addito itaque, nt nullus umquam rector ejusdem coenobii licentiam a Deo sibi habeat concessam nec a sancta Maria ipsoque beato milite Christi Gallo easdem prefatas res amodo in reliquim et istam post memorati presbiteri obitum ullo quolibet homini sub seculari vita, clerico vel laico, degenti in beneficium dare; quod si fecerit, Patucho aut alius quilibet proximus meus revocare ad se ipsas res licentiam habeat et cum censu ad ipsum monasterium proserviat. Si quis vero, quod evenire difido, si ego ipse ant ulla oposita persona contra hanc traditionem venire et eam conaverit infrangere, affectum quem inchoavit non obtineat et in crarium regis auri untias II et argenti pondere V coactus exsolvat, sed nihilominus presens tradicio hec omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Haduperti, qui hanc traditionis cartulam fieri rogavit. sig. Wisurichi. sig. Herigeri. sig. Adalperti. sig. Alahwihi. sig. Selbonis. sig. Perahtramni. sig. Hadubranti. sig. Adalrichi. sig. Rathelmi. Drudbaldi. Wicrati. sig. Otbaldi.

Ego igitur Bernwicus inmerens diaeonus anno secundo imperii Ludowici imperatoris rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, VI kal. jul., sub Odalricho comite.

Urk. St. Gallen II. 5 v. 6. — Abdruck: Cod. Trad. 125 n. 208. Neugart 1. 154. Wirthg. Urkundenbuch I. 80.

Wasserburg am Bodenaee, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgrch, Baiern. ¹ Laugenargen, Oberant Tettuang, Kgrch. Witenberg. ² Liergeibaeh, Landgericht Bregenz, Kreis Vorarlberg, Kässerth. Oestreich. Wenn ich auch mit Ställin 1.822 der Aussicht bin, dass geren diese Ziegelbach, ein Füllin 1.822 der Aussicht bin, dass gegen diese Ziegelbach, die Füllin Blettrau an der bairischen Grenze, dasjenige im wirtembergischen Oberant Waldsee nicht in Betracht kommen könne, so bleibt diese plotzliche Abweichung im Vorartbergische doch ein sehr auffällender Sprung. ³ Schwarzenbach, Oberant Waldse, Kgrch. Wirtemberz. 6 Wangen, demlandelbat.

Griginal des Diacouns Berwig. Unter Berwigs Namen geben meh die Urkunden 202, 204, 220, 221, 222, 221, 228, 238, 264. Trad. a. 257 und 280 oder St. Gallen I. 180, 192, II. 13, 11, 20, 14, 26, 25, 48 und 70. Von diesen die Urkunde 221, 224 und 228, gleich dem vorliegenden Documente regelnässig und gut geschriebene Originale; Urkunde 222 van 228 sind ziemlich fünchig geschrieben, aler ohne Zweifel ebenfalls Originale; auch Urkunde 234 könnie zur Noch noch 1971 is al zien; der Urbergang zu weinen uurgebassigen Zugen könnte in den Schlüsszellen von Urkunde 232 gefunden auf die auffallende Uurgedmassigkeit aus schlichten Schreibunsterial und Nachlässigkeit des Schreibers erklärt werden. Urkunde 202, 20, Och. Trad. u. 257 und a. 289 sind alber zum ernstellene Corjer des systems IX. Jahrhunders.

Datum. Das Kalenderdatum stimut genau zum Regierungsdatum und zwar auf die Epoche vom 22, Januar 814. Ven den nbrigen Urbanden Bernwigs passen noch Urkunde 221. 224, 228 und Cod, Trad. n. 280 auf diese Epoche. Urkunde 220, 222 und 225 passen auf die Epoche von 813 und Urkunde Cod, Trad. n. 257 passa auf keine Epoche.

#### 216.

# Der Presbyter Madius überträgt seinen Besitz zu Mannzell an Sanct Gallen. 813-816.

Ego vero in Dei nomine Madius presbiter cepi divino, ut credo, inflatu tractare, ut mihi secundum virium subpetitionem evangelica non recedissent, nisi completa eloquia, que ajunt, ut agros vel aliarum rerum substantiam dimittendi regnum eternum adipisci merear perfruendi. Propterea trado ad monasterium saucti Galli quicquid in loco subter nominato presenti die habere videor, quem etiam locum nominare volo, qui dicitur Maduncella, omnia que ibidem in presenti die perspicue possidere videor; id est terris, domibus, edificiis, vineis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumvę decursibus, ortiferis, pomiferis, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis seu omne quod adquirere debeo vel adquirens augere potuero, omnia ex integro a presenti die, que habere in jam supradicto loco videor, ad monasterium sancti Gallonis et rectori ejus Wolfleozzo episcopo vel fratribus ibidem degentibus totum et integrum traditum atque volo esse transfunditum; in ea namque condictione, ut tempus vite mee ego predictus ipsas ad me recipiam res et singulis annis inde censum persolvam, hoc est census XXX siclas de cirvisa et II maldras de annona et I frisginga saiga valente; post obitum vero meum prefata res cum omni integritate revertata) ad ipsum monasterium perpetualiter possidendum. Et si evenerit, ut aliquis aliquando de rectoribus ejusdem monasterii ipsas res alicui in beneficium seculariter dederit, tunc ille, qui propinquior in progenie mea sit, habeat licentiam ipsas res cum XX solidis redimendi et tempus vite sue perfruendi et iterum ad eodem monasterium restituendi. Si quis vero, quod ficri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus vel proheredibus meis vel qualibet persona contra hanc cartam traditionis a me factam venire temptaverit aut infrangere voluerit, non solum quod ei hoc non licent facere, sed dammum incurrat, id est tantum, quantum cartula ista contenit, de rebus suis ad ipsum monasterium restituat, insuper sociante fisco multa conponat, id est auri untias V et argenti pondera VII, et quod repetit in nullo valeat evindicare, sed hec presens carta firmitatis omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnexa.

a) Der Cod. Tend. liest; gewertnier". 1ch glaube nicht, dass das kleine Zeichen über dem "t\* eine Abklitzung vortreiten soll. Urk. St. Gallen H. 7. — Abdruck: Cod. Trad. 126 n. 209. Wirtbg. Urkundenbuch I. 75.

¹ Wird von Stalin I. 299 und in Anschluss an ihn auch von Wirtbg, Urkundenbuch auf Mannzell am Bodensiee, Oberant Tettmang, Kgrch, Wirtenberg, gedeutet. Gegen diese Deutung, welche allerdings ausser der lautlichen Aehnliche tin der leider undatirent Urkunde selbst keine weitern Stutzpunkte hat, wurde wohl Niemand viel einwenden, wenn nicht in Urkunde 210 ein Ansstellungssort s\tilder Majoniss erzscheinen warde, der nach meiner Ansicht unzweichlinßt auf Mannzell zu beziehen iss, sowohl nach dem Wortlaut, als nach den übrigen in jener Urkunde genannten Oertlichkeiten. Zeel so verschiedene und doch ungefähr gleichzeitige Formen für ein und denselben Namen sind non ziemlich auffällend; jeloch ist daran zu erituern, dass der mensis na ju si nieser Zeit häufig auch mensis ma dius genannt wird, was dem Lautwerhältenis der t-eila Majonis und Madnuenella sehr nube kommt und den Namen der beiden Deutatene Majo und Madius gerandezu entspricht. Söllte gleichwöhl eine der beiden Deutatene Majo und stall und haben der der beiden Deutatene Majo und ein unt dem Wirtbg. Urkundenburch hinter Cella Majonis setzen: es wire dens, dass gatere nuzweichehne keineriel Beweis bringt.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

207

Original des ungenannten Schreibers. Die regelmässigen Schriftzüge stehen den besten Documenten Bernwigs nahe und sind vielleicht die schönste Schriftprobe seiner Hand.

Datum Den einzigen Anhaltspunkt für das ungefähre Datum dieser Urkunde gibt der Name des Bischofs Wollbez, welcher nach dem Tode Egino's im Jahre 811 Bischof von Constanz und damit neben Att Werdo Recett des Kiosteres St. Gallens wurde. Das Wirtbe, Urkundselnich gibt mit Beruing auf v. Arx 1, 31 an, dass sich Wolftenz nacht dem Tode Alt Werdo's nicht mehr "Rector», sondern »Abts geschrieben habe, schliest darzus, dass diese Urkunde vorüt auf der Tod Werdo's fallen misses, und setzt im dewsegen des Datum von 1812 vor. Allein jene ganze Angabe berut auf der Gegenden Urkunde 217, wo sich Wolftenz achte stellerdings Abt schreibt. Mir ist entscheidend, dass in der vorlegenden Urkunde nur Wolftenz genannt wird; indem ich keln Beispiel dafür waste, dass bei Lebreibte eines Abtes der sehe ganz übergangen und der Bischof von Constanz in seiner Eigenschaft als Rector St. Gallens allein genannt wäre. Eht glaube diesem Unstande unt Recht mehr Gewicht beliegen zu dufren, als der genannt Dieterscheidung zwischen "Rector- und «Abt» im Munde eines Dritten, der jedenfalls in Wolftenz zunächst den Bischof von Constanz sah, welcher zugleich die Abtei St. Gallen verwaltete, und nicht den Abt von St. Gallen, welcher zugleich auch Bischof von Constanz sah, welcher zugleich die Abtei St. Gallen verwaltete, und nicht den Abt von St. Gallen, welcher zugleich auch Bischof von Constanz sah, welcher zugleich die Abtei St. Gallen verwaltete, und nicht den Abt von St. Gallen, welcher zugleich auch Bischof von Constanz sah, welcher zugleich die Abtei St. Gallen verwaltete, und nicht den Abt von St. Gallen, welcher zugleich auch Bischof von Constanz sah, welcher zugleich die Abtei St. Gallen verwaltete, und nicht den Abt von St. Gallen, welcher zugleich auch Bischof von Constanz sah, welcher zugleich auch Bischof von Constanz seiner Erchehung kann leider richt bestimmt werden.

#### 217.

Bischof Wolfloz verleiht an Altabert den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Zezikon gegen Zins.

Kloster St. Gallen. 813-816.

In Dei nomine ego Wolflozus episcopus et abba monasterii sancti Gallonis confessoris. Convenit nos una cum fratribus nostris monachis ipsius monasterii Cozperto videlicet decano et Engilberto presbitero et Folchario presbitero et Hunalfox monacho neenon et Hunaldo, cum manu advocati nostro Ruadino, ut illas res, quas nobis Altabertus tradidit in Zezinchovun.' sieut et in nostra sonat carticula, complacuit nobis, ut ipsas res ei et legitime cognitioni ejus per hanc precariam in censum represtare deberemus, quod it(a) et fecimus; in ea vero ratione, ut ipsa Altabertus tempore vite sue cum censu nobis eas proserviat, et post obitum ejus legitimos heredes ejus similiter faciant. Et hoc est census, quod nos cum illo convenit, annis singulis IIII denarios ant I vomerem. Et si ipsa Altabertus redimere voluerit vel filii ejus aut filii filiorum ejus vel ulla procreatio ejus, cum X solidis redimant ad ipsum prefatum monasterium. Et si abba ipsius monasterii hanc redimationem facere non consenserit, tunc liceat ei ipsam redimationem projecere in basilicam vel in agrum propioquum et habeat inde redemptum. Actum in ipso monasterio ......<sup>b)</sup>

a) Du. 4.4 int beinibn nugelfecht, wahrscheinlich mit Abeicht, um durch ein 4.6 aeretat an werden, welches dann vergennn muche. b) Bier ist das Perponent abgrechniten. Seinen die Worte 316 ipps menasterfet sind Conjectur aus den peringen noch verbandenen Aparen.

Urk. St. Gallen H. S. - Abdruck: Cod. Trad. 127 n. 210. Neugart I. 155.

<sup>1</sup> Zezikon, Kirchgemeinde Egnach, Kauton Thurgau, — Die Namen der angeführten Geistlichen erscheinen mit Ausaahme des Hunald, und wenn Foleger mit Folcharius zusammengestellt werden darf, auf p. 711 des Lib. Conf.

Copie aus dem Ende des IX. oder aus dem X. Jahrhundert.

Das Datum fallt ebenfalls zwischen den Tod Abt Werdo's und die Erhebung Gozberts.



#### 21

Kaiser Ludwig bestätigt die von Bischof Sidonius von Constanz und Abt Johannes von Sanct Gallen getroffene Uebereinkunst über den von dem Kloster an das Bisthum zu bezahlenden Zins.

Aachen. 815. Januar 27.

† In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus. Si petitionibus servorum Dei justis et rationabilibus divini cultus amore favemus, superna nos gratia muniri non dubitamus. Ideireo notum sit omnium fidelium nostrorum tam praesentium quam et futurorum sollertiae, quia adientes serenitatem eulminis nostri monachi ex monasterio sancti Galloni, quod est situm in pago Durgaouve super fluvium, quod dicitur Petrosa, detulerunt nobis praeceptum domni et genitoris nostri Karoli bonae memoriae piissimi augusti, in qua continebatur insertum, qualiter Sidonius, Constantiae2 urbis episcopus, necnon et Johannes, praedieti monasterii abba, propter futuram dissenssionem vel quietem monachorum ibidem Deo famulantium hoc inter se statuissent atque litteris adfirmassent, quas etiam praedicto domno et genitori nostro detulissent, sicut cadem auctoritas paterna nobis manifestavit, ut annis singulis ad memoratum episcopum vel ad successores praedictus abba ejusque successores unciam auri et caballum unum valentem libram unam persolvere deberent; ita dumtaxat, ut monachi ibidem Deo famulantes quieti vivere ac residere valerent et nihil amplius a praefate ecclesiac episcopis de rebus praefati monasterii exigeretur; sed hoc dato censo liceret cosdem monachos secure vivere absque alicujus infestatione vel rerum suarum diminoratione.

Pro firmitatis tamen gratia vel pro monachorum ibidem Deo militantium futura quiete libnit nobis paternam auctoritatem nostra iterum per hos nostras apices imperiales confirmare; ideoque jubemus atque decerninums, ut sieut in genitoris nostri litteris insertum est, quas ad deprecationem memoratae urbis episcopo conscribere atque confirmare jussit, ita Domino auxiliante deinceps futuris temporibus a nobis et a fidelibus vel successoribus nostris pernetae conservetur.

Et ut hace auctoritas praeceptionis nostrae firmiorem in Dei nomine obtineat vigorem et a fidelibus nostris melius conservetur, de anulo nostro subter jussimus sigillari.

† Durandus diaconus ad vicem Helisachar recognovi et subscripsi.

Data VI klds. febroarias, anno Christo propitio secundo imperii domni Hludowici piissimi augusti, indictione VIIII. Actum Aquisgrani<sup>3</sup> palatio regio in Dei nomine feliciter. Amen.

Urk. St. Gallen A. 4. A. 2. - Abdruck: Neugart I. 156. Boehmer n. 268.

1 Die Steinach, 1 Constanz. 1 Aachen. - Ueber die Uebereinkunft s. auch Urk. 92.

Wohl erhaltenes Original. Das aufgedruckte Wachssiegel ist in dem nach rechts schauenden Kopf mit Disden ziemlich gut erhalten; die Umschrift dagegen ist bis auf wenige Buchstaben untererlich geworden. — Recognitionszeichen mit tironischen Noten.

Das Datum ist genau vom 28. Januar 814 an gerechnet, wozu auch die Indiction stimmt.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

209

#### 219

Werinpert überträgt seinen Besitz zu Wermetsweiler (?) in der Mark Theuringen an Sanct Gallen.

#### Manusell. 816, März 13.

In Christi nomine. Ego Werinpertus cogitans ultimam discussionem reproborum et remunerationem electorum, propter hoc conpunctus decrevi, nt omnem hereditatem possessionis mee pro absolutione peccaminum ad monasterium sancti Galli ac rectoribus ejus traderem deligaremque perpetualiter ad possidendum, quod ita et feci. Hoc est, quod dono in pago Linzgeuve et in loco, qui vocatur Werinpertivilare,1 qui videtur esse in marcha Duringas,2 omne quicquid ibidem antecessores mei jure hereditario supersti reliqueruut vel ego post adipiscere valui; sient in hac die potestativa manu videar habere, sie cum omni integritate confirmo, casatis, domibus, edificiis, campis, pratis, silvis, viis, (aquis) aquarumque decursibus et omne quicquid ad supranominatam esse videtur marcham; hec omnia ad supradictum cenobium monachisque ejus perenniter possidendum; in ea nempe ratione, ut ipsas res usu fructuario ad me recipiam et ceusum inde annis singulis reddam, id est Il saigas anone. Post meum vero discessum Meginsind conjux mea filiique ejus, qui ex me geniti fueriut, similiter procreatio deinceps corum supradictum censum persolvant; itaque si acciderit, ut deficiat heres, tune Pertramuus presbiter ipsam rem cum ipso censsu ad jam dictum locum tantum tempus vite illius proserviat. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego vel propinquus aliquis aut ulla obposita persona hanc cartulam firmitatis fraugere temptaverit, in erarium regis multa conponat, id est auri untias III et argenti libras V coactus persolvat, necnon ad ipsnm monasterinm duplam repeticionem restituat presensque traditio cuncta tempora firma permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in Cella, que nuncupatur Majonis, publici, presentibus quorum singula\*) subter inserta videntur. † Signum Werinperti anctoris, qui hanc cartulam firmare et fieri rogavit. sig. Asprauti. sig. Helisperti. † sig. Hugiperti. sig. Cozperti. sig. Pettonis. Heimonis. sig. Sumarani. sig. iterum Cozperti. Heriperti. sig. Gerolti. sig. Tassonis. sig. Irfingi. Lintolti. Theotpaldi. Unfridi. Hadumari. Willifridi. Herigeri. Hutonis. Reginpaldi. Engilperti. Riheozzi. Scrutolfi.

Ego itaque Amalger diaconus in vice Majonis cognoscens ac rogitus anno regnante III Ludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem mercuris, IIII id. marc., sub Odalricho comite.

a) Pür <sub>e</sub>nigançula\* verschrieben.

Urk. St. Gallen H. 9. - Abdruck: Cod. Trad, 127 n. 211. Neugart 1, 168. Wirthy. Urkundenbuch 1, 82.

<sup>4</sup> Wird von Nengart auf Wertschweiler, Kirchgemeinde Dankerschweiler, gedeutet, worunter ich nur Wechsetsweiler, Genatide Zogenweiler, Oberann Ravensburg, Kgreh, Wirtemberg, verstehen kann. Stalla 1.299 erklart mit viel grössere Abrachschültskeite Wermetsweiler, Berärksam Merchulurg, Grossen, Baden. Es gibt übrigens in unmittelbarer Nahe von Theuriagon verschiedene »Weiler-, an welche vielleicht ebenfalls gedacht werden dürfte. \*Theuriagen, Oberant Tettnang,





Karalinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

210

Kgreh. Wirtemberg. <sup>3</sup> Mannzell am Bodensee, ebendaselbst. Die fehlerhafte Lesart «Cella Majoris» ist schon vom Wirdeg, Urkundenbuch berichtigt.

Was die Schrift anbelangt, so ist von den vier unter dem Namen Amalgers gehenden Urkunden die vorliegende weitans am ehesten Original. Urkunde St. Gallen II. 84, geschrieben von Amalger presh, hat spätere, sehr regelmässige Schrift, ist aber schwerlich mit der vorliegenden Urkunde zusammenzustellen. Noch weniger die Urkunden St. Gallen II. 77 n 98, geschrieben einfach von Amalger, von denen die erste ganz späte Zuge unfweist und die letztere trotz einzelner altever Schriftzage doch nicht gerade den Eindruck eines Originales aus der ihr beigeschriebenen Zeit macht.

Das ebenfalls schon vom Wirtbg. Urkundenbuch berichtigte Datum stimmt genau, und zwar eben so gut, wean rom 28. Januar 814, als wenn vom August 813 an gerechnet wird, wie das Wirtbg. Urkundenbuch verlangt.

#### 220.

# Perahtlant schenkt seinen Besitz zu Dettensee gegen lebenslänglichen Unterhalt im Kloster an Sanct Gallen.

## Dettensee, 816. April 15.

Ego in Dei nomine Perahtlant trado ad coenobinm sancti Galli cum manu advocati mei Gerberni pro anime mee remedio et eterna retributione quiequid in villa Tatinse! nuncupata habere proprietatis dinoscor, tam domibus et edificiis, quam ceteris quibuslibet appenditiis; ca scilicet ratione, ut in prefato coenobio natrimentum et aptum conversandi locum ad tempus vite mee habeam. Quod si meis quibuscumque vitiis exinde me subtraxero, memoratas tamen res inde auferre nequaquam valeam, sed sicut semel definivi perpetim tradite ac legate permaneant. Si quis vero hane traditionem inrumpere conatus fuerit, incoeptu suo privetur atque erario regis anri uncias III argentique pondera totidem coactus exsolvat, hee duntaxat traditio suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in Tatinse upublice. Signum Perathlandi et advocati sui Gerberni consentientis, qui hane cartam fieri rogaverunt. sig. Anzo. Nandger. Otpert. Adalhart. Wolfger. Sigimar. Wolfho. Adalho. Witheri. Thiotpert.

Ego itaque Pernwicus inmerens dyaconus anno IIII Hludowici imperatoris rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, XVII kal. mai., et sub Thiotiricho comite.

Urk. St. Gallen H. 13. - Abdruck: Cod. Trad. 130 n. 215. Neugart I. 157.

¹ Nach Neugart Dettensee, Oberamt Glatt, Fürstenthum Hobenzollern, preuss. Es ist nur auffallend, dass ein Graf Thiotirich in jenen Gegenden sonst nirgends erscheint-und einzig aus dieser Urkunde bekannt wird.

Die Schrift dieser Urkunde gleicht auffallend derjenigen der ersten Gruppe der Cozprehtschen Documente (s. Urk. 222) und kann daher vielleicht doch gleichzeitig sein, obschon sie unter Urk. 215 in das spätere IX. Jahrhundert verseitst wurde.

Datum. Um das Regierungsdatum mit dem Kalenderdatum in Uebereinstimmung zu bringen, müsste das Jahr 813 überhaupt als Jahr I gezählt werden.

#### 221.

Cozpert schenkt seinen Besitz zu Ewattingen, Hullingun, Achdorf und seinen Antheil an der Kirche Zarten gegen Leistungen des Klosters an ihn an Sanct Gallen.

#### Ewattingen. 816. Mai 3. 10. 17. 24 oder 31.

In Christi nomine. Presentibus et futuris notum et conpertum permaneat in evum, quod me Cozpertum cum rectoribus monasterii sancti Galli, Cozberto nimirum abbate et ceteris confratribus suis, atque cum Lantperto corum advocato pro rebus subter in locis denominatis sitis habere inquisitionem rectam contingebat, id est in Ekipetingun' et in Hullingun,2 cujus inquisitionis vestitura sine aliqua interpellationis molestia recte perpendentes me vestierunt. Unde et ego eisdem rebus licenter et potestative vestitus ipsas iterum et quiequid in Hahadorfa habere videor et partem ceclesie in Zartunu et quiequid mee portionis ad eam pertinet pro anime mee remedio ad memoratum coenobium tradens trado atque delegans transfundo perenniter ad possidendum; ca videlicet ratione, ut que me cum illis ad stipendium procurationis mee ab ipsis recipere convenit, ut in subditis adnotatur, pleniter tempore vite mee accipiam; hoc est interim cum in seculo manere voluero annis singulis inter festivitatem sancti Galli et sancti Martini octo solidos inter argentum et vestimenta ant quelibet animalia, ut illis oportunum esse videtur, accipiam et duo mancipia, paerum scilicet et puellam in ejusdem temporis momentum. Et si mibi contigerit ad palacium vel ad Italiam pergere, tune semel mihi unum hominem cavallicantem ad serviendum et unum cavallum bene onustum provideant, idque mihi, que supra commemoravi, prebeant prepositi Ekipetinga et Asolvinga atque Munolfinga procurantes. Quando vero ad monasterium converti volucro, tunc habeam kaminatam privatim deputatam et ut duobus monachis debetur provehendam accipiam et annis singulis unum laneum vestitum et II lincos et sex calciamenta et II manices et I camalaucum et lectistramenta atque post " duos annos I sagellum locumque quando voluero me mancipandum congr(eg)ationi congrue patulum habeam, hecque convenientia sub presentibus et sub succedentibus rectoribus perpetim inconvulsa permancat. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, ant ullus de heredibus proheredibusque meis vel quislibet persona contra hane convenientic ac traditionis cartulam venire et eam inrumpere conatus fuerit, affectum quem inchoaverit non obtineat et in crarium regis multa conponat, id est anri untias III et argenti pondera quinque coactus exsolvat, sed nihilominus presens kartula hee omni tempore suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in Egipetingas b publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Cozberti, qui hanc traditionem fieri voluit. sig. Otirichi. sig. Lautberti. sig. Rihberti. sig. Herirati. sig. Zeilonis. sig. Erharti. sig. Perahtolti. sig. Perintgeri. sig. Roadgeri, sig. Seligeri, sig. Rihpaldi, sig. Friduberti, sig. Alpharii, sig. Pichonis. sig. Lutonis. sig. Wacharii. sig. Annonis. sig. Hunberti. sig. Eburharti. Ego itaque

Peruwigus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi jovis die, mense madias, regnante domno nostro Hindowico imperatore anno III, et sub Erchaugario comite.

Urk. St. Gallen H. H. - Abdruck: Cod. Trad. 129 n. 213. Neugart 1, 157.

<sup>1</sup> Ewattingen, Bezirksamt Bonndorf, Grossh. Baden; s. Urk. 145. <sup>1</sup> Neugart erklart Inilingen, was ich nur auf das jetzige Ueldingen, ebendaselbst, beziehen kann. Vielleicht durfte auch an das nahe liegende Hürrlingen gedacht werden. 
<sup>3</sup> Achdorf, ebendaselbst. <sup>1</sup> (Kirch-jZarten, Landamt Freiburg, Grossh. Baden. 
<sup>5</sup> Aselfingen, Bezirksamt Bonnavschingen, Grossh. Baden.

Original des Bernwig; s. Urk. 215.

Das Datum stimut genau nach der gewöhnlichen Epoche vom 28. Januar 814

# 222.

# Wisirih überträgt die Wisirihiscella an Sanct Gallen.

Ego in Dei nomine Wisirih trado atque transfundo ad coenobium sancti Galli unam cellam in pago Albigangeuse sitam, que vocatur Wisirihiscella, omue videlicet, quod hodierna die ibi in quaeumque re possidere videor, ad jam dictum coenobium volo esse tradium ac delegatum; ca ratione tradeus, ut cas res ad me recipiam et amis singulis censum inde persolvam, id est solidum I in quocumque precio potnerim. Et si ipsas res alicui me ipsum ad nutriendum plagitare voluero, liceutiam habeam, aut si in jam dictum monasterium interna ad degendum voluero, liberam teneam potestatem et congrium mihi exhibeatur nutrimentum; ita dumtaxat, ut ipse res post cundem ingressum vel vite meçe hobitum ad nos revertantur perpetim possidende. Nullus autem hanc cartulam iurumpere valeat, sed perennem optineat vigorem; si quis autem in inchatus fuerit, crario regis multa componat, id est auri uncias II et argeuti poudera totidem, hec autem cartula firma sit cum stipulatione subnexa. Actum in ipso unouasterio, presentibus quorum hic signa contiuentur. Signum Wisirichi, qui hanc cartam fieri rogavit. † Utonis. † Egilolfi. † Puabonis. † Hrnad perti. † Thiotrichi. † Wolvarni.

Ego Cozpreht ypodyaconus ad vicem Peruwici dyaconi anno V Hludowici regis. VII id. februarias, die sabbati rogatus seripsi et subscripsi.

a) Ans same corrigirt. b) and let nochgetragen

Urk. St. Gallen II, 169. - Abdruck; Cod. Trad. 222 n. 378. Neugart I. 254.

<sup>1</sup> Neuzort glaubt diesen Namen am ehesten in Weyenzell (Weilungszell), Genetinde Sitessen, Oberant Lauphein, Kgrch. Wittensberg, wiederzufinden. Dann müsste der Albegan denjenigen Gas bezeichnen, der später Algan genannt wird, and so lustet anch die Ueberschrift im Cod. Trak.: \*\*Traktio benorum Wisirichi in Algoiae villa Wisirihiscella.\*\* Allein ich zweiße daran, oh der Algan so weit gegen die Donau himmter gereicht habe. Ganz anders deutet den Ort das freilich mitt sehr zuverlassige Urtaverzeichniss, welches dem bei den Manuscripten der Stiftsbildiothek aufbewahrten Exemplare des Cod. Trad. beigefügt ist, auf Zell im Wiesenthal. Diese Deutung, die wohl dem Namen "Wistrich- itr Eutstelnen zu

verdanken bat, acheint mir nicht viel aicherer, als diejenige Neugarts; deun das ganze Wiesenthal geborte vermuthlich zum Breisgau mit konnte auch in seinem obern Theile schwerlich zu denn die suldichen Abhänge des Schwarzsaldes umfasseuden Albegau oder Alpgau gerechtet werelte (s. Stäfin 1. 289.). Ich lasse dem Ort daher umbestimmt.

Univer Corpreha Namen gehen noch die Urkunden St. Gallen II. 50, 31, 52, 57, 50, 60, 60, 75, 90, 95, 96, 90, 101, 112—113 and 120, 146 und III. 175. Von diesen gebören der Sehr Ift mach unbedingt unter aich zusammen Urk, St. Gallen II. 50, 57, 50, 90, 75, 90, 90, 101, 112—113 und 120. Ihnen sehliessen sich mit dem vorleigenden Debeument ziehen alse den Urk, II. 51, 52, und 90. Urk, II. 69 und 146 tragen einen ganz andern, doch ziemlich gleichzeitigen Charakter an sich. Urk, II. 90 ist spatree Copie, and Urk, III. 175 gehöre vermutlicht einem andern Schreiber Coppert and per grosse Urbereinstimmung der Mehrzahl der Copprehischen Urkunden scheint doch sehr dafür zu sprechen, dass wir in den zasammengehreinenden Deutuments seine Ori gir an Handschrift von unt haber, johenbon ich gestehen unsst, dass ich diese Handschrift nicht no weit hinauf zu ruckon gewart hätte. Sie ist un Gauzen überbig, in ganz ausgebildeter, zieutlich unregelnässiger Minuskel, so zu sagen ohne alle eursiven Eleuarete, doch eher uit Charakter der Fiplione, als der Richerschrift, Anfällend ist es, dass auch einzeller Urkunden des bald aufzufnierhenden Schreibers Curzo ganz denselben Charakter an sich tragen. Bis Urk St. Gallen II. 60 schreibt sich Coppert syndiacoms oder subliaconass, von Urk. II. 69 an «disconass.—

– In Lib. Conf. erschient im «Coppert mor. auf p. 10.

Datum. Diese Urkunde ist ganz mzweifelluft am zleichen Tage mit der folgenden ausgestellt und gehört daher unter Ladwig den Fremmen. «Coppreht ypodiacomase kann allerhaupt nur in den frühern Jahren dieses Kaisers sod vierne Perusici dyaconi geschrieben haben, und zum Urberthus liefert Urk. 8. Gallen II. 57 den hundgrichlichen Beweis, dass Coppreht Ludwig den Fremmen wirklich zuweilen bloss reas timfire. Verzl, daraber Urk. 224, Ann. Das Begierungsdatum stimant nur dann, wenn man das Jahr 813 sehlrechtin als Jahr I rechnet. Von den übrigen Urkunden Cozprehts, Copprets oder Cozberts passen Urk. 8. Gallen II. 51, 52, 57, 59, 60, 99, 93 und 101 mf die Epoche vom 23. Januar 814, II. 90 und III. 175 sind meh Ludwig den Presteden datirt.

#### 223.

Abt Cozbert verleiht an Wisirih den von ihm an Sanct Gallen geschenkten Besitz gegen Zins.

# Kloster St. Gallen. 817. Februar 7.

In Dei nomine Cozbertus abbas coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut res, quas ad jam dictum coenobium Wisirih traddit, sient in nostra consonat cartula, ci ipsas res per hane precariam represtare deberemus, quod ita et fecimus; ca scilicet ratione, ut nobis inde annis singulis censum solvat, hoc est I solidum in quocumque precio potuerit, et si ipsas res alieni se ipsum ad autricudum plagitare volnerit, licentiam habeat, ant si in jam dictum monasterium intrare ad degendum volnerit, libera frantur potestate et congrunm ei exibeanus mutrimentum; ita namque ut ipsç res post eundem ingressum vel vite sue obitum ad nos revertantur perpetualiter possidende. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hic signaenla continentur. Signum Cozberti abbatis, qui hane precariam fieri decrevit. sig. Fridarichi decani. Ratgeri secretarii. Mauvonis camerarii. Hungeri cellerarii. Amalgeri portarii. sig. Uadalgeri presbiteri. sig. Elolfi diaconi. Signa aliorum ex alte(ra) parte testium. sig. Utonis. sig. Egilolfi. sig. Puabonis.

sig. Ruadperti. sig. Theotrichi. sig. Wolfarni." Ego itaque Bernwicus diaconus anno V Ludawici imperatoris, VII id. feb., die sabbati scripsi et subscripsi.

a) Der Cod. Trod. schreibt wohl als Corrector "Wolfarii" Urk. St. Gallen II. 20. - Abdruck: Cod. Trad. 135 n. 222.

Original des Bernwig; s. Urk. 215.

Datum. Auch hier stimmt das Regierungsdatum nur dann zum Kalenderdatum, wenn das Jahr 813 überhaupt als Jahr I angenommen wird

#### 224.

# Onorius und Valeria verkaufen einen Acker bei Rankwil an den Schultheissen Folcwin. Rankwil. 817. Mai 20.

In Christi nomine. Anno IIII regui domni nostri Ludvigi scripsi ego Andreas presbiter rogitus ad Onorium et Valeria. Constat eos vindere et vindiderunt sub legitimum jure strumentorum tibi Folcvino escultaizo agrum in fundo. Vinomna¹ onora III sutus sanctu Petru. Confinit da una parte presbiter Joannis et da alia parte Lubucio. Et acontra ipsa terra demisit Folcvinus precium Onorio et Valeriai quatnor solidus de debito, et ipsum agrum tradidernut Folcvino ad posedendum, ut ab ac die abeas, posedeas, tuo jure vindicis adque defendas et queque exiude facere volueris abeas potestatem. Et spondimus, si aliqui aliquando de nos vel de eredibus nostris ant suposita persona contra une strumentum ire, temtare aut inrumpere voluerit, solvat dubla terra, et cartula ista firma permaneat stibulacione subnexa, que omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta cartula strumenti in vico Vinomna, XIII kal. jun. Notavi die et regnum. Signum Onorii et Valérias, qui unc strumentum fieri rogaverunt. Testes Estradarins. Laurencins. Valencio. Cervarius. Unno. Vigilius. item alius Vigilius. Ego itaque Andreas ac si peccator vocatus presbiter anc cartulam scripsi.

Urk. St. Gallen l. 132, - Abdruck: Cod. Trad. 200 n. 343.

1 Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Unter dem Namen des Schreibers Andreas sind noch folgende Documente erhalten: Urk. St. Gallen II. 16, 33, 35, 38. 39, 10, 41, 42, 43, 46, 132, 133, 162 und III, 217, Urk, Bremen 20 und endlich vier auf ein Pergamentstück geschriebene Urkunden in der Stiftsbiblistlick, Cod. MS. n. 1394, 131. Von diesen Documenten können nach meiner Ausicht sämmtliche an sich als Ortiginale aus der ersten Halfte des IX. Jahrhunderts betrachtet werden, mit alleiniger Aussnahme von Urk. III. 217, welche Copie des ausgehenden IX. Jahrhunderts ist. Unter sich aber sind jene Documente doch wieder ziemlich verschieden und lassen sich ungefahr folgendermassen zusammenstellen. Am besten und schönsten gesehrieben sind die ganz gleichmässigen Urk, St. Gallen II. 132 und 133; ihnen stehen nahe die in Format und Schriftzügen durchaus zusammengehörenden Pergamente St. Gallen II. 35, 40, 41 und 42. Die Schrift der bisher angeführten Documente ist ziemlich schlank und beweglich; die Stangen der über die Linie steigenden Buchstaben laufen nicht stumpf aus, sondern beginnen kleine Schnörkel anzusetzen; die Pergamentstücke, auf denen die vier letzten Urkunden geschrieben stehen, machen in ihrer Gleichformigkeit beinahe deu Eindruck, als ob sie einst gemeinsame Bestandtheile eines Cartulariums gewesen seien. Nun aber beginnt die Schrift in den folgenden, zum Theil auf ganz uuregelmassige Pergamentstücke geschriebenen Documenten St. Gallen II. 16. 33, 38, 39 und 40 fortschreitend schwerfälliger, breiter und stumpfer zu werden. Diesen Charakter tragen besonders die sich



### Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

215

ganz nahe stehenden drei letzten Urkunden an sich, seährend die zwei erstern mit lirk Bremen 20 und mit dem Pergamentblatt der Sriftsbalbischek eher dem Urbergang von der ersten Gruppe zu der zweiten zu hilden scheinen. Sogar die letzten Zellen von Ufst. St. Galken II. Ste enthalten noch Spren jeger leichtern and schakkern Schrift. Einen beteiten und festen Charaker tragen endlich auch die Document St. Gallen II. 46 und 162, von welchen das letztere indess bekennen tegelmaskieger geschrieben ist, akt das erstere. Ich beschränke mieh darauf, diesen Thatbestand festusstellen und urberasse es einem Paläographen von Fach, die Untersuchung weiterzuführen und endgülig darüber zu bestimmen, in wie weit die Verschiedenbeiten der unter dem Namen des Andreas gehenden Documente möthigen, dieselben wirdlich verschiedenen Händen zunnthelen; in wie weit die Andelinkleiten berechtigen, sie als die Arbeit eines und dessellen Schreibers zu betrachten.

Nicht geringere Schwierigkeiten, als die Schriftzuge dieser Urkunden, bieren ihre Daren. Urk. St. Gallen H. 40 ist so nnvollständig datirt, dass weder Name, noch Regierungsjahr elnes Herrschers, sondern einzig der Monatstag angegeben ist; Urk. St. Gallen 1f. 39 in der Weise, dass sie nur in dem Namen des Herrschers einen Anhaltspunkt bietet. Urk. St. Gallen II. 16, Bremen 20, St. Gallen II. 33 a. II. 38 und 43 geben den Namen des Herrschers und den Monat St. Gallen H. 33 b den Namen des Herrschers und sein Regierungsjahr, und nur Urk, St. Gallen H. 35, 41, 42, 46, 132. 133 und 162 den Namen des Herrschers, sein Regierungsjahr und den Monatstag. Von den vier Erkunden der Stiftsbildiothek ist nur in Urk, e das vollständige Datum erhalten, Urk, d ist ganz undatirt. Doch sind ohne Zweifel alle vier au ein und demselben Tage ausgestellt worden. Der Name des Herrschers ist durchgehends Ludwig, wenn auch in verschiedenen Formen; allein hald heisst dieser Ludwig ausdrücklich simperatore und seine Herrschaft simperium e (Urk. St. Gallen 41, 16, Bremen 20, St. Gallen 11, 33 b. 35, 41, 42. Stiftsbibliothek MS, n. 1394, 131), bald ausdrücklich >rex + und seine Herrschaft >regnung (Urk, St. Gallen H. 33 a. 38, 39, 43, 132, 133, 162); in Urk, St. Gallen HI, 217 endlich lautet das Datum ausdrücklich auf «Lodoienm regem, filium Lodoiei Imperatoris». Diese letzte Urkunde gebört also unzweifelhaft in die Zeit Ludwigs des Poutschen, des Sohnes Ludwigs des Frommen. Was aber die übrigen Urkunden betrifft, so scheint es auf den ersten Blick wohl ganz einfach, dieselben, je nachdem sie nach dem Kuiser oder nach dem König Ludwig, nach dem Kaisertham oder Königthum datirt sind, der Zeit Ludwigs des Frommen oder Ludwigs des Deutschen zuzutheilen. Dagegen spricht jedoch einnal die höchst eigenthümliche Erscheinung, dass sämmtliche Urkunden des Schreibers Andreas, mit einziger Ausnahme der letzten, nur Schenkungs- und Kaufsverhandlungen mit Folcwinus (Folquinus) enthalten. Es kann miter diesem immer wiederkehrenden Namen gewiss nur eine Personlichkeit verstauden sein, und da ware es doch ausserordentlich auffallend, wenn sich die Schenkungen und Verkäufe an diesen Folcwin durch zwei Regierungen hindurchgezogen hätten und zwar sich gerade in ungefähr den gleichen Jahren Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen wiederholen würden. Noch mehr dagegen spricht aber die zweite Erscheinung, dass unter Urk. St. Gallen 11. 33 a und b bei einander, auf einem und demselben Pergamente, zwei den gleicheu Gegensta betreffende Documente siehen, von denen das eine nach Ludowicus rex, das andere nach Ludowicus Imperator datirt. Da kann doch gewiss nicht das eine Document Ludwig dem Deutschen, das andere Ludwig dem Frommen zugeschieden werden. Solche Wahrnehmungen veranlassten mich, alle St. Gallischen Urkunden, welche bloss nach Ludowicus rex, ohne einen der bei Ludwig dem Deutschen gewöhnlichen Zusätze: In Alemannia, Francia orientali, junior etc., datirt sind, ihret Form und ihrem Inhalte nach einer genauen Prufung zu unterstellen. Als Resultat dieser Prufung ergab sich mir die ganz nnzweiselhafte Thatsache, dass auch Kaiser Ludwig der Fromme in den St. Gallischen Urkunden nicht selten bloss den Königstitel erhält, wofür schon Urkunde 222 ein Beweis ist und bel folgenden Urkunden habl noch mehrere Beweise beigebracht werden sollen. Ich glaubte mich daher hinlänglich berechtigt, die — sowelt sie überhaupt genügend datirt sind - in die Jahre IV-VIII Kaiser oder König Ludwigs fallenden, durchwegs die gleiche Persönlichkeit betreffenden, von Andreas aufgesetzten Documente unter Ludwig dem Frommen zu vereinigen und dabei diejenigen, welche kein Regierungsjahr erwähnen, in das Jahr VII zu verlegen, in welches die meisten nach Regierungsjahren datirten Urkunden des Andreas fallen.

#### 225.

Rihbald überträgt seinen und des Presbyters Theotine Besitz zu Brenggau nnd Zuckenried an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 817. Mai 21.

Si aliquit locis sanctorum vel in substantias pauperum conferimus, hoc nobis in cterna beatitudine retribueri confidimus. Quapropter ego Ribbald conferens trado atque delegans transfondo ad monasterium sancti Galli, quod in perpetuum traditum esse volo; hoc est in pago Turgauense et in marca duarum villarum Pramagunouv et Zuckinreod, quicquid ego aut Theotine presbiter in memorata marca adquirere potuimus sen quod jam ad predictum coenobium antea delegatum uon habui, omnia ex integro superius a me jam factam nunc renovans traditionem cum manu ipsius Theotingi et advocati mei Ysonis ad prefatum cenobium trado atque transfundo perpetualiter ad possidendum; ca videlicet ratione, ut dum ego vixero, eisdem rebus sub usu fructuario perfruar censumque inde annis singulis solvam, boc est unius rationem servi tributum " reddere debentis ad b duos solidos in quo potuerim precio. Et post obitum meum Theotine memoratus presbiter cellam ipsius nomine appellatam teneat et predictum censum solvat, ceteris scilicet rebus prefatis ad jam dictum revertentibus cocnobium, adjuncta ctiam prefata cella post illins obitum perpetim ad possidendum, addito etiam, at ego vel Theotine sen memorati rectores coenobii memoratam rem habentes neptę meę Herisindę annis singulis dare debeamus tempus vitę suę X maldras de spelda et X de avina. Si quis vero, quod evenire non credo, si ego ipse seu quislibet contra hanc traditionis cartulam venire et eam infrangere temptaverit, nequaquam valeat et ad jacentem fiscum auri untias III et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nihilominus presens traditio hec omni tempore sue firmitatis obtineat vigorem cum stipulatione subnexa. Actum in ipso coenobio o publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Rihbaldi, qui hanc traditionem fieri rogavit. sig. Arolfi, sig. Wolframni. sig. Folhrati. sig. Ysonis. sig. Gerbaldi. sig. Lintbranti. sig. Wolfdregi. sig. Theotharti. sig. Paldgeri. sig. Wolfharti. Ego itaque Bernwigus diaconus anno IIII Ludawici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, XII kal. jun., sub Rihwino comite.

a) pribniar, Cod. Tred. b) 80 livet der Cod. Tred., und ich achtions mich diever Lewer au; oberhan das durch Correiur cutstellte Original jedwafallt mit der i Brehvinken entweder pand oder peun piece (in the constant) problems. Cod. Tred. jedwafallt trehömlich.

Frk. St. Gallen H. 14. — Abdruck: Cod. Trad. 131 u. 216. Neugart I. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brenzgau, Kirchgemeinde Wila, Kanton Zurich. <sup>4</sup> Zuckenried, Kirchgemeinde Lenggenwil, Kanton St. Gallen. Original des Bernwig; s. Urk. 215.

Das Datuen passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 614.

#### 226.

Kaiser Ludwig überträgt die bisher dem Grafen zukommenden Einkünfte von 47 Mansen in Hondingen, Klengen, Bissingen, Schörzingen, Schwenningen, Weilersbach, Thuningen, Villingen, Nordstetten, Pfohren, Spaichingen, Thannheim, Heimbach, Thalhausen, Buchheim, Hüttwilen, Kesswil, Landschlacht, Zihlschlacht, Hefenhofen, Ifwil, Tänikon, Stetten, Markdorf, Fischbach und Kluftern an Sanct Gallen.

### Anchen. 817. Juni 4.

† In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus. Omnibus comitibus partibus Alamanniae seu successoribus atque junioribus vestris vel omnibus fidelibus nostris notum sit, quia placuit nobis pro remedio animae nostrae et aeternae retributionis fructum monasterio saucti Galli, quod est situm in pago Dargaouvae, ubi Gauzbertus venerabilis abba pracest, et congregationi ipsius monasterii quoddam censum de subter scriptis mansis, illud quod partibus comitum exire solebat, salva tamen functione, quae tam ex censum quam ex tributum vel alia qualibet re partibus palatii nostri exire debeut, per hanc nostram auctoritatem concedere. Et propterea has nostrae praeceptionis litteras praedicto monasterio ejusque congregationi fieri jussimus, per quas omnibus vobis praecipimus, ut de mansis denominatis, hoc est in ministerio Framoldi comitis mansum Weifarii in Huntingun' et Puabonis in Cheningun': et in ministerio Cunthardi comitis ad Pisingas\* mansum Totonis et Cuatonis et mansum Geilonis et mansum Cozperti et mansum Wolfonis et mansum Altmanni; in ministerio Karamanni comitis ad Scerzingas amansis Atolfi et Liutbolti, ad Swanningas amansum Liubolti et ad Wilaresbach mansis Ratolti et Herigeri; et in ministerio Hruadharii comitis ad Teiningas' mansis Amalonis et Gerharti et Liutharii et Wolfberti et Nilonis, ad Filingas mansis Witonis et Heimonis, ad Nordstetim mansum Otouis et Reginkeri, ad Forrun " mansum Pruningi et Waningi, ad Speihingas " mansum Ottonis et Waramanni et Adalmari, ad Tanheim 12 mansum Tuntonis; in ministerio Erchangarii comitis mansum Ruadleozzi de Heimbah 1 12 et mansum Freholfi de Talahusun" et Otgarii de Puahheim"; et in ministerio Rihwini comitis mansum Snizolfi de Huttinvillare, 16 mansum Gundwini de Chezzinvillare, 17 inter Kiselmari et Facconi mansum unum et mansum Routperti de Lauchasalachi is et duos mansos de Zilleslata" et mansum Amalrici et Baldwinib de Hebinhova" et mansum Pnwonis de lfinwilare21 et mansum Huncperti et mansum Herirati de Taninghovum27; de ministerio Odalrici comitis mansum Rihwini de Stetim,\*3 de Maracdorf24 mansis Isanberti et Ruadberti et Ruatbaldi et Arnolti et mansum Walbertic de Fiscbach et mansum Theotramui de Chlufturnon 20; quae fiunt simul XLVII unllum censum aut tributum aut opera vel araturas aut alias quaslibet functiones exigere aut exactare praesnmatis, sed sicut nos in nostra elemosina concessimus, ita perpetuo maneat.d

the fact the sec

- † Has vero nostrae auctoritatis litteras, ut ab omnibus melius credantur atque conserventur, de anulo nostro subter jussimus sigillari.
  - † Durandus diaconns ad vicem Helisachar recognovi et subscripsi.
- † Data pridic nonas junias, anno Christo propitio quarto imperii donnii Hludowici piissimi augusti, indictione X. Actum Aquisgranii <sup>11</sup> palatio regio in Dei nomine feliciter. Amen.

Some companies instructions As account a quity from paradio (ego in Der Homilie Research

3) Dis least for Ch. Ted, lightnish 1d deletin dentities, as in each 4 disignment received by the lightnish of the deletin dentities, as in the contract of the lightnish of the lightnish and lightnish a

Urk. St. Gallen EE. 5. E. 15. — Abdruck: Cod. Trad. 132 n. 217. Nengart I. 163. Wirthg. Urkundenbuch. 1, 90.
— Böhmer n. 293.

<sup>1</sup> Hondingen, Bezirksamt Ivonaueschingen, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Klengen, Bezirksamt Villingen, Grossh. Baden. <sup>3</sup> Blistingen, Enrstenthum Bhebenzollern, preiss. <sup>3</sup> Schörzingen, Oberant Spaichingen, Kgrch. Wirtenberg. <sup>4</sup> Schwenningen, Oberant Tottlingen, Kgrch. Wirtenberg: <sup>5</sup> Schwenningen, Grossh. Baden. <sup>5</sup> Thuningen, Oberant Tottlingen, Kgrch. Wirtenberg: <sup>5</sup> Schwenningen, Grossh. Baden. <sup>5</sup> Nordstetten, Beehaadellist. <sup>5</sup> Pfehren, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. <sup>5</sup> Nordstetten, Wirtenberg: <sup>6</sup> Thambiein, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. <sup>6</sup> Bleichen, Bezirksamt Ennuendingen, Grossh. Baden. <sup>6</sup> Bleichbach, Bezirksamt Fanuendingen, Grossh. Baden. <sup>6</sup> Bleichbach, Ernhaussen, Landmut Freiburg, Grossh. Baden. <sup>6</sup> Blachbein, ebendaschbat. <sup>6</sup> Hittwilen, Kanton Thurgau. <sup>6</sup> Pupliköfer, Gesichleit des Kant. Thurgau I. 60. Das Wirtig Urkundenbuch erklärt Ivisi am Bedonisse, das allerlings der Lage nach sehr gut zu Kesswil passen wirde. <sup>6</sup> Kesswil, ebendaselbat. <sup>6</sup> Landschlacht, Kirchgeneinde Albana, berbadsen Grossh. Baden. <sup>8</sup> Pfechulofen, beduadselbat. <sup>6</sup> Benhaus wirds, Grossh. Baden. <sup>8</sup> Mirkeloffer, ebendaselbat. <sup>8</sup> Fischbach, Oberant Tetmang, Kgrch. Wirtenberg: <sup>8</sup> Klinfern, Bezirksamt Meersburg, Grossh. Baden. <sup>8</sup> Markeloff, ebendaselbat. <sup>8</sup> Fischbach, Oberant Tetmang, Kgrch. Wirtenberg: <sup>8</sup> Klinfern, Bezirksamt Meersburg, Grossh. Baden. <sup>8</sup> Ankeloff, ebendaselbat. <sup>8</sup> Fischbach, Oberant Tetmang, Kgrch.

Original, vortrefflich erhalten mit Ausnahme des Wachssiegels, welches ganz und gar abgelöst und verschwunden ist. Unnittellaar nach dem Ausgange des Urkundeutextes folgen tironische Noten, was bei Urkunde 218 nicht der Fall ist. Dort beschränken sich diese Noten wie gewöhnlich auf das Recognitionszeichen, wo sie auch bei dem vorfiegenden Documente nicht Salle.

Das Darum natürlich vom 28. Januar 814 an gerechnet, wozu auch die Indiction stimmt.

# 227.

Ysinbold und seine Gattin Prunnihilt übertragen ihren Besitz zu Jonschwil der dortigen Kirche des heiligen Martin.

### Uzwil. 817 (f). November 12.

In Dei nomine. Ego Ysinbold et Prunnihilt conjux mea cogitans pro remedio aning nostre, ut omnem proprietatem, quam habere visi sumus in marcha Johanes wilare, 'tradimus manu potestativa ad eclesiam sancti Martini, que constructa est in ipso loco, ubi venerabilis laiens Otherius preesse dinoscitur; ea tamen condicione, ut ego candem et Prunnihilt proprietatem ad nos recipiens tempus vite nostre sub censu unius denarii possidende. Et post hobitum nostrum Erchanbertus filius noster habeat tempus vite sue sub ipso censu

et post hobitum eins tunc ad predictam ecclesiam easdem res redeant in evum possidendi. Si quis igitur contra luijus traditionis kartam venire aut eam irritam facere voluerit, perserse machinationis sue non obtineat effectum et ad herarium regis auri untias III, argenti libras V coactus persolvat, atque hec karta nihilominus firma et stabilis permanent cum stipulatione subnexa. Actum in loco, qui dicitur Uzzewilare, coram presentibus, quorum hic signa continentur. Signum Ysinbold et Prunnihilt, qui hane traditionem fecerunt. sig. O(therii, qui eam sua manu accepit. Auzo. Pereccoz. Engilbret. Vunnihelm. Buzo. Gerolt. Adalbret. Thietker. Cunzo. Liutiric. Liupo. Azili. Abo. Waltere. Perecgoz. Heledolf. Ripold. Wolfram. Azili. Willeram. Tuno. Hilterat. Ego itaque indignus bresbiter Hitto rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, pridie id. novemb., luna V, annum Ludnwici V imperatoris, sub Adalberto comite.

Urk. St. Gallen H. 24. - Abdruck: Cod. Trad. 140 n. 228. Neugart 1. 164.

1 Jonschwil, Kanton St. Gallen. 2 Uzwil (Ober-, Nieder-), ebendaselbst.

Von llitto geschrieben ist auch Urkunde St. Galleu II. 114. Sie scheint von der gleichen Hand, wie die vorliegende; dech kam ich beide trotz einzelner alter Züge kaum als Originale ans den ersten Jahrzehuten des IX. Jahrhonderts betrachten.

Datum. Das Kalenderdatum verweist die Urkunde in das Jahr 817, was anf die Epoche vom Angust 813 passen wurde. Freilich stimmt die Lana V dazu nicht, und die Vergleichung mit Urkunde St. Gallen II. 114 spricht wehr eindrußich dafür, dass die ganze Vtkunde uiter Ludwig dee Deuschen zu versteten sei. Jene Urkunde instilich, aus den
Jahre 834, ist wieder eine Uebertragung an die Kirche des heil. Martin in Jonachwil; es erscheint dabei wieder Ortharius
als Priester der Kirche, es erscheinen mehrere gleiche Zeagen, es erscheint Graf Jahlbert, der auch sonst zu jener Zeit
als Priester der Kirche, es erscheinen mehrere gleiche Zeagen, es erscheint Graf Jahlbert, der auch sonst zu jener Zeit
als Priester der Kirche, es erscheinen mehrere gleiche Zeagen, es erscheint Graf Jahlbert, der auch sonst zu jener Zeit
als Priester der Kirche, es erscheinen mehrere gleiche Zeagen, es erschein Graf Jahlbert, der auch sonst jener Zeit
dieser beihen Urkunde ist vo, dass komm IZ Jahre zwischen ührer Ausfertzung liegen können, wogegen Alles vertrefflich
passen würde, wenn Urkunde St. Gallen II. 114 ans dem Jahr I Ludwigs des Deutschen. Allein einnal heisst es
in der oorliegenden Urkunde auch mit des Schrift weist eber in die Zeit Ludwigs des Deutschen. Allein einnal heisst es
in der oorliegenden Urkunde deutlich simps, was ich dech nicht durch sjuns 4, wie Ludwig der Deutsche durchan sinkt
zu verleitigen, so dass ich nach langem Schwanken die Urkunde hier einreihre. Dennech kann ich meine Ueberzeugung
dass die Urkunde sigentlich nicht hieher gekört, und wenn auch dem Inhalte nach nicht falsch, so doch in ihrer vorliegenden Form nurzwerlassig ist, nicht verheblen.

### 228.

Graf Chadaloh überträgt seinen Besitz zu Ober- und Unter-Essendorf, Perahtramnivilare ad Fedarhaun, Heidgau, Emerkingen, Wachingen, Stibiloheim, Williribingun, Marchthal, Erbstetten, Grötzingen, Mühlheim, Ober- und Unter-Wilzingen und Bolstern (?) an Sanct Gallen.

### Daugendorf. 817. November 17.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Unicuique sedula cordis intentione perpetrandum est salvatoris nostri verba dicentis: Date elymosinam et ecce omnia munda sunt vobis, et: Sicut aqua extinguit ignem, ita elymosina extinguit peccatum. Quapropter diligenti cura his

divinis perpetratis ammonitionibus Domini, ego Chadaloh divina opitulante elementia comis trado atque transfundo pro anime mee remedio vel pro eterna retributione ad coenobium sancti Galli militis Christi quasdam res hereditario jure possessas in villis subter nominatis id est in duabus villis, que dicuntur Essindorf, cum omnibus quibuscumque ad eas pertinentibus; et unum villarem, qui dicitur Perahtramui ad Fedarhaun'; in Heideauve quoque quicquid habere visus sum; et in Antimarchingun com omnibus quibuscumque ad cam perfinentibus; et in Wahhingun' et in Stibiloheim' et in Willirihingun' et in Marahtale"; et quicquid habenes in Erfstetim" et in Chrezzingun 10; et quicquid habemus in Muliheim" et in duabus villis, que appellantur Wilzzinga" et in Polstetim"; in omnibus siquidem his prefatis villis quicquid in hae presente die visus sum possidere, mobilium vel jumobilium vel quiequid dici aut nominari potest cum omnibus ex integro ad prefatum trado coenobium; ea videlicet ratione, ut dum ipse vixero annis singulis quinque solidos ad prefatum persolvam coenobium. Et si mihi easdem res redemere complacuerit, cum L solidis redimam; post discessum vero menun filius mens videlicet Perahtaldus enndem interim persolvat censum, usque dum ad tempus pervenerit, quo legitima conjugii conubia subire decreverit. Et tunc si volnerit res in Antimarchingun 4 et in Wahhingun 5 et in Stibiloheim" et in Willirihingun" et in Marahtale" et in Erfstet im" et in Crezzingun" et in Muliheim" et in duabus Wilzingis 12 et in Polstetim 13 conjugem sibi inquirendam, enm ejus weregeldo redemere liceutiam habeat et hereditario jure possedeat. Si antem evenerit, nt ex legitima conjuge heredem procreaverit, tunc illud, quod premisimus in duabus Essindorf' situm et in Heideauwe³ et in Perabtramuivilare ad Fedarhaun,° cum alio weregeldo redimat. Et si ipse hoc non perfecerit, heres ipsius, si legitimus procreatus ex co fuerit, ipsud redemere licentiam habeat similiter uno cum weregeldo. Denique si ipsi legitimus heres genitus non fuerit, nee ipse hoc ad redimendum licentiam habeat, sed pro anime illius remedio ad predictum revertatur coenobium in gyum ad possidendum. Illnd nempe addidimns, nt nec vos nec successores quilibent vestri istis servitoribus nostris ad illud coenobium delegatis, quolibet fuerint sexu, servitia vel tributa seu quascumque functiones inponantur, nisi que sibi conplacuerit ipsi eis imponenda; hoc est, ut servi vel ancille conjugati et in mansis manentes tributa et vehenda et opera vel texturas seu functiones quaslibet o dimidia faciant, excepto aratura; puelle vero infra salam manentes tres opus ad vestrum et tres sibi faciant dies, et hoe quod Alamanni chwiltiwerch dicunt non faciant. Et illud etiam ratum ducimns ad confirmandum, ut nec per vos nec per successores vestros illins videlicet coenobii extra confines comitatus contra voluntatem corum ducantur nec in beneficium dentur. Quod si fuerit factum, propinquus proximus meus in sua ea recipiat et ad alia coenobia regi pertinentia conferat tenenda. Et hoc ipsud decrevimus devotione mentis, ut de ipsis jam peractis traditionibus, que ad singula delegavimus coenobia, nobis inter omnibus licitum sit, si ita nobis conplacuerit, XXX elegere mancipia quoscumque ex ipsis voluerimus. Si quis vero, quod fieri non eredo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis seu quecumque obposita persona.

qui contra hanc traditionem venire temptaverit aut eam infrangere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias VIII, argenti pondera X coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non poterit, sed presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipsa villa, que dicitur Taukindorf" publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsius Chadalohi comitis, qui hanc traditionem voluit fieri, bi sig. Perahtramni testis. sig. Waltonis. sig. Kisalfridi. sig. Reginbaldi. sig. Albini. sig. Kisalmari. sig. Alionis. sig. Sikiharit. sig. Oadawart. sig. Cundpaldi. sig. Ruadpaldi. sig. Fridorici. Ego itaque indignus levita Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die martis, XV kal. decembris, regnante domno Hludowico gloriosissimo imperatore anno quarto, et sub comitibus videlicet Hittone et Hammingo et Horingo.

s) Die Lesari des Wirteg, Urbundenbuches annanhete ist wohl une ein Drochfehler. b) Nach dem Wirteg, Urbundenbuch ist hier Ranm für zwei bis drei Wote offen gelausen.

### Wirthg. Urkundenbuch I. 91. - Abdruck: Cod. Trad. 137 n. 225. Nengart I. 165.

vi Easendorf (Ober-, Unter-), Oberamt Waldsee. 

<sup>9</sup> Unbestimmhur. Es scheint mir, dass Stalin (I. 205) mit Unrecht zurerschiedene Oertlichkeiten zus diesen unten in gleicher Verbindung wiederkehrenden Vilare Peraktramin al Fedarhaus deuter, und seine Detumig von al Fedarhaun auf den Heunhof, Oberamt Ricklingen, sehen uns ein den Frank zur den Wirthe, Urkundenbaches: Betzenweiler. Oberamt Ricklingen, is boebst unsicher. 

<sup>9</sup> Lielgan, Oberamt Ehingen. 

<sup>9</sup> Wahingen (Ober, Unter-), Oberamt Ricklingen. 

<sup>9</sup> Unbestimmbar. 

<sup>9</sup> Unbestimmbar.

Das Wirtleg, Urkunderbuch gilte diese Urkunde angeblich nach dem Originale im Süfbarchis St. Gallen. Es ist mit leiber uicht gelungen, dieses Original aufzufinden, so dass mir Nichts überig bleibt, als im Vertrauen auf jeue Angabe den Text des Wirtleg, Urkundenbuches wiederzugeben. Dieser Text stimmt überigens mit demjenigen des Cod. Trad, beinabe übenktäblich übereim. Im handschriftlichen Register des Süfbarchirs steht bei dieser Urkunde ein Kreuz uitt order Tinte, was vieldeit bedeuten soll, dass diese Urkunde sehne längere Zeit fehlt oder einst unsgelehnt worden ist.

Vorhanden sind unter dem Namen eines Schreibers Wolfooz noch folgende Urkunden: St. Gallen II. 21. 22. 23. 28. 29.
Vorhanden sind unter dem Namen eines Schreibers Wolfooz noch folgende Urkunden erstrecken sich aber einen so grossen Zettraum und tragen so verscheienen Charakter an sich, dass sie geleienfalls nicht den gleichen Persäulstlichtet zuszuschselbein ist. Wolfooz schreibt sich hald einfach mit seinen Namen; buld gist er sich den Beinamen sleetins oder selnsconses; lich bet ketze Urkunden nennt er sich underrecken wononduss. Es scheint, als oh dieser Monachus ist einen Persäulscheit von dem Levita oder Diacomus zu unterscheiden sei, umd als ob die Urkunden nach diesen zwei Persöulichkeiten in zwei ungeleiche Gruppen auseimanderfallen. In der orsten Gruppe gehören die Decumente St. Gallen 21. 22 und 23 ganz niche zusammen und sind 0 rigin als ein festenz Gagen mit zahlerichen Verschlüngungen, demooch dern mit dem Charakter der Bucher-, als der Diplomschrift. Den letztern Charakter tragen eher an sich die Urkunden St. Gallen II. 23. 30 und 37, welche unter sich ebenfalls ganz nahe schelen und nach meinem Pafarbalten auch als Originals mit den ersten der Bucherenz zusammengestellt werden därfen. Nin aber geht es darch die Urkunden St. Gallen II. 23 und 49, deren Originalität ebenfalls som zu bezweifen ist, zu Urk. II. 45, 28 und 44, von welchen leb wenigstens die zwei letzten kum nehr als Original betrachten kann. Vor den spattern Documenten urk. St. Gallen II. 139 dem habite, III. 173 der zusabzelbn st., können mit Wahrscheinfakeit ab Original be Documente III. 171. 242 und 235, dellicht auch under zusabzelbn st., können mit Wahrscheinfakeit ab Original be Documente III. 171. 242 und 235, dellicht auch der



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

222

III. 212 beigerechnet werden; obschon keine dieser ungef\u00e4hr gleichzeitigen Handschriften gerade genau zu der andern passt. Urk. III. 281 steht ganz f\u00fcr sich und wird eine zu \u20fcvolfenz monachus \u22e3 geh\u00fcrende Copie sein.

' Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 28. Januar 814. — Von den nach Ludwig dem Frommen datirten Urkunden des Schreibers Wolfooz, die wohl sämmtlich dem »Wolfooz leitat- oder »diacomus- angehören, sind Urk St. Gallen II. 22. 23. 30. 37 und 49 ebenfalls genau nach dieser Epoche datirt; die übrigen schreiben gewöhnlich ein Regierungsjahr zu viel.

# 229.

# Kiso überträgt seinen erworbenen Besitz zu Zuckenried an Sanct Gallen. Zuzwil. 817. November 25.

Ego in Dei nomine Kiso pro amore domini nostri Jesu Christi trado ad monasterium sancti Galli, quod in perpetuum pro anime mee remedio traditum ac delegatum esse volo, hoc est quicquid ego in presenti die in Zuckinreod adquisitum habeo, tam domibus et edificiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici aut nominari potest, ad prefatum volo esse tradita coenobium; ea siquidem ratione, ut ego ipsam rem ad me recipiam censumque inde annis singulis solvam, hoc est II maldra de grano, et ipsas ad Purias deducam. Similiter quoque Yso et Ysauhart filii mei post obitum meum faciant et illorum tota progenies. Si quis vero, quod fieri non credo, ego ant quislibet obposita persona contra hanc traditionem venire et cam inrumpere volucrit, nequaquam valcat et pro temeritate sua in grarium regis auri untias II et argenti pondera quinque coactus persolvat, sed nihilominus traditio ista omni tempore firmitatis sue vigorem obtineat stipulatione subnexa. Actum in Zuzinvilare publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Kisonis, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Heriboldi. sig. Liutberti. sig. Gerbaldi. sig. Liutpranti. sig. Albharii. sig. Theotharti. sig. Paldolti. sig. Rodini. sig. Strellonis. Ego itaque Bernwicus diaconns anno V Ludawici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, VII kal. decemb., sub Rihwino comite.

Urk. St. Gallen II. 26. - Abdruck: Cod. Trad. 140 n. 230.

<sup>1</sup> Zuckenried, Kirchgemeinde Lenggenvil, Kt. St. Gallen. <sup>9</sup> Büren (Ober-, Nieder-), ebendaselbst. <sup>2</sup> Zurwil, ebendaselbst. <sup>2</sup> Zurwil, ebendaselbst. <sup>3</sup> Zurwil, ebendaselbst. <sup>3</sup> List ein unvollendeter, zweiter Entwurf desselben Documentes, ebenfalls von Berwig's Hand. Er folgt unten. <sup>9</sup>

Das Datnm scheint wieder nach einer Epoche von 813 überhaupt angesetzt.

e) Ezo in Dei nomine Kiso pro Dei amore et eterna retributione trado ad co(e)nobium sancti Galli, quod in pere de decentrale es volo. Illud vero, quod trado, est situm in pago Turgauensi, in villa nuncupata Zucinreod,¹ quicquid minirum in ea adquistionis habere dinoscor, tam domibus, quam edificis, campis, silvis seu quicquid dici aut nominari potest, in integrum omnia ad cundem coenobium esse volo delegata; ca videlicet ratione, ut dum vixero, eisdem rebus sub uuu firctuario perfrare ceasunque inde annis singulis solvam, hoc est II maldras de grano. Similier etiam infantes mei et illorum tota cognatio faciat. Si quis vero,¹º quod erenire non credo, hauc traditionis cartulam inrumpres conatus fuerir, nequaquam valeat, et pro ausu temeritatis sue in crarium regis auri untia ll et argent pondera V coatina extorta, and indinominus her presene cartula omni tempore sua firmitatis obtinare vigorem stipulatione subneza. Actum!

\*\*Cattoria, valori indinominus her presene cartula omni tempore sua firmitatis obtinare vigorem stipulatione subneza. Actum!\*\*

e) Geneu "vero". b) Der Text bricht bier mitten in einer Zeile

- 1 . V or upto

#### 230.

Petto schenkt seinen Besitz zu Filsingen und überträgt denjenigen zu Engelswies an das Kloster Sanct Gallen.

#### Ebingen. 817.

.....ba salvatoris nostri Jesu Christi dicentis: Date et dabitur vobis. Ideoque his divinis ammoni ..... in Dei nomine Petto pro anime mee remedio vel pro acterna retributione trado atque transfundo ad mo ..... tam in villa, que dicitur Filisininga, ita ut ab hac die sine ullo censu ad prefatnm permaneat . . . . Et quicquid in hac presenti die visus sum jure bereditatis possidere in villa, que dicitur Ingolteswis2 .... rsibus, mobilibus vel immobilibus, mancipiis, viis, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest . . . . terium; ca videlicet ratione, ut illas res sitas in Ingolteswis2 tempus vite mee habeam et censum ..... m vero menm absque ullo censu et ullins contraditione enm omni integritate ad predictum monasterium ..... possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, ant ullus de heredibus . . . . uerit ant cam inrumpere conaverit, ad fiscum multa conponat, id est anri untias IIII ..... quod inchoavit non obteneat, sed presens traditio omni tempore firma et stabilis permancat ..... la, que dicitur Ebinga a publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsius .... vit. sig. Hittonis comitis. sig. Karamanni comitis. sig. Fridaberti. sig. Waldberti. sig. Roadhohi. . . . . sig. Wicharii. sig. Waltharii. sig. Theotberti. sig. Fizilini. sig. Ebruini. sig. Annonis. sig. Gerharti. . . . . Ego itaque Roadhelmus indignus levita rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die ..... nostro Hludowico imperatore anno IIII, et sub Karamanno comite.

Urk. St. Gallen II. 17. - Abdruck: Cod. Trad. 134 n. 219. Neugert I. 167. Wirthg. Urkundenbuch I. 86.

<sup>1</sup> Filsingen, Fürstenthum Hohenzollern, preuss. <sup>2</sup> Engelawies, Bezirksamt Messkirch, Grossh. Baden. <sup>3</sup> Ebingen, Oberant Balingen, Kgrch. Wirtemberg.

Steife und grosse Schrift, die erste Zeile in verlängerten Buchstaben. Die Urkunde scheint in manchen Schriftzügen einer Kaiserurkunde nachgebildet zu sein. Ob sie Original des Roadhelm sei, wage ich um so weniger zu eutscheiden, ab wir von diesem Schreiber keine weitern Documente besitzen. Die dem Sinne nach leicht zu erzänzuden Löcken rühren daber, dass das Pergament auf der linken Seite sehr stark beschnitten ist. Auch oben int rielleicht eine Zeile abgeschnitten

Das verstümmelte Datum zeigt nur noch das Jahr IIII Ludwigs, das ungefahr mit dem Jahr 817 zusammenfallt.

## 231.

Petto überträgt seinen Besitz in der Mark Theuringen, mit Ausnahme einer Hufe zu Kelinga, an Sanct Gallen.

### Ohne Datum.

Unicuique enim perpetrandum est, quod divina vox ammouet dicens: Date et dabitur vobis. Ideoque ego Petto, future retributionis non immemor, trado ad monasterium sancti

Galli cum manu filii mei nomine Lotto quicquid in loco Thuringarimarcho' nuncupato proprietatis visus sum habere, excepto hobam I in loco, qui dicitur Keliuga, situm et IIII mancipiis, ectera omnia ad predictum monasterium trado atque transfundo, id est domibus ceterisque aedificiis, silvis, campis, pratis, viis, aquis aquarumque decursibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominari potest, ad jam dictum monasterium traditum ac delegatum esse volumus; sub ea videlicet ratione, ut nos ipsas res ad nos recipiamus censunque annis singulis....

a) Die Cod. Trad. Heat "Kellingestum". Obne Zueifel int des "eitum" verunbrieben für "eitum". b) Rigentlich "pototect".

a) Der Cod. Trad. nest "Reingseiten". Ober a St. Cod. Trad. 134 n. 220. Wirthg Urkundenbuch I. 85. Urk. St. Gallen H. 18. — Abdruck: Cod. Trad. 134 n. 220.

¹ Theuringen (Obers, Unters). Oberant Tettnang, Kgrch, Wirtemberg. ¹ Die Lesart des Cod. Trad. ist durch das Wirdeg, I'rkundenbuch höchst wahrscheinlich ganz richtig verbessert worden; vollkommene Sicherheit gewähren jedoch die ersten, verwischten Buchstaben des hergestellten situm nicht. Die Vermuthung, dass das Kelings gleichbedeutend sei mit dem Helings von Urkunde 59 und als Ailingen, Oberant Tettnang, erfektt werden dürfe, scheint mir ungefahr gleich viel oder gleich wenig für sieh zu haben, wie die Deutung auf Kehlen, ebendaselbst. Die Lesart Itellinga würde ich nicht einmal mit dem Wirthg, Urkundenbierh zur Noth annehmen. Dagegen darf anlässlich des Namens Lotto wohl auf Ober-und Tuter-Lottenweller bei Theuringen aufmerbaam gemacht werden.

Das Fragment ist offenbar ein gleichzeitiger, flüchtiger und unvollendeter Entwurf oder eine Copie, die mitten in der Zeile abbricht.

Datum. Das ganz undatirte Bruchsück ist als zweite Uebertragung Petto's der vorhergehenden Urkunde angeschlussen worden.

#### 232.

# Adalman überträgt seinen Besitz zu Helfenswil und Billwil an Sanct Gallen. Wängt. 819. Januar 29.

Si aliquid locis sanctorum vel in substantias pauperum conferimus, hoc nobis in acterna beatitudine retribuere confidimus; ideoque ego in Dei nomine Adalman trado atque confero ad monasterium saucti Galli, quod in perpetunu traditum ac delegatum esse volo. Illud vero, quod trado, est situmo in pago Turgauensi, et in villis nuncupatis Helfolteswilare' et Pillinwilare'; omne videlicet, quod in eisdem locis proprietatis possidere hodierna die videor, tam domibus, quam aedifitiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarum(que) decursibus, mancipiis, mobilibus et inmobilibus, onnia ex integro ad jam dictum volo esse tradita monasterium perpetualiter ad possidendum; ca videlicet ratione, ut dum ego vixero eisdem rebus sub usu fructuario perfruar censunque inde annis singulis solvam, hoe est dimidium solidum in quo potuerim pretio. Post meum vero discessum fili mei Nordman et Alpheri similiter faciant e et illorum tota deinceps cognatio. Si quis vero, quod evenire non credo, contra hanc traditionis cartulam venire o aut eam inrumpere voluerit, nequaquam valeat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus exsolvat, sed pro inchoatu suo fisco socianti auri untias IIII et argenti pondera V coactus cancination subuexa. Actum in Wengiue publice, praesentibus quo

Signum Adalmani, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Theotperti. Notgeri. sig. Vulfra(m)ni. sig. Heribaldi. sig. Ysonis. sig. Vurmharii. sig. Willihelmi. sig. Liutharii. Reginbaldi. Wolfdregi. Gerbaldi. Richrami. Craloii. Hemouis. Reginfridi. Tagaberti. Ego itaque Cozoldus diaconus rogatus auno IIII imperii Ludawici imperatoris scripsi et subscripsi, IIII kal. feb., die veneris, sub Richino comite.

a) Genan "vilim". h) Genan "potoeri in etc.", sinulos vom Abschreiber verschrieben. c) Genau acheint "fallant" gelesen werden an müssen. d) Genau geerier". e) Dan muslautende, no das "t" angehängte "i" scheint von dem Abschreiber kann alt solches erkanst worden en mein.

Erk. St. Gallen H. 12, - Abdruck: Cod. Trad. 130 n. 214.

¹ Nieder-Helfenawil, Kanton St. Gallen. Die zwei andern in dieser Urkunde genannten Ortschaften lassen durchaus nieden Oberhelfenawil denken, so dass die Form Helfolteswilare für Niederhelfenawil gesichert ist; vergl. Urk. 24. ¹ Bülwil, Kircheneninde Oberheiren, Kanton St. 2610e. ¹ Wangi, Kanton Thuggen.

Cop) e des spatern IX. Jahrlunderts, wie vermuthlich auch die zweite Urkunde des Diaconus Cozold oder Cozolt, Urkunde St. Gallen 11, 92.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht zum Kalenderdatum.

# 233.

Kaiser Ludwig stellt aus dem confiscirten Besitz Isimgrims dasjenige, was er seiner Zeit dem Kloster geschenkt hatte, an Sanct Gallen zurück.

## Aachen. 818. Junt 2.

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus. Cum locis divino cultui mancipatis quiddam largitionis nostrae munere quippiam conferinms, id nobis et ad stabilitatem imperii nostri et ad aeternae vitae praemium capessendum profuturum liquido credimus. Proinde notum esse volumus omnium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum sagacitati, quia vir venerabilis Gauzbertus abba monasterii saucti Galli, quod est situm in pago Durgaouve, suggessit nostrae serenitati, eo quod quidam homo nomine I simgrimus olim per strumenta cartarum legaliter tradidisset quasdam res proprietatis suae in praesentia nobilium virorum, quae sunt in eodem pago, monasterio, cui ipse auctore Deo praelatus est et secundum legem vestituram legitimam praedictum habuisset mouasterium. Sed dum praedictus Isimgrimus infidelis nobis exsisteret et in eadem infidelitate interfectus res proprias, quas habebat, fisco redactae sunt; similiter et istas, quas dudum legitimo ordine praedicto tradiderat monasterio, fisco sociatae sunt. Nos vero jussimus Richoino comiti hanc rem diligenter inquirere et nobis nuntiare, qui ad nos veniens et rem diligenter inquisitam nuntiavit ita se habere, sient ipse Gauzbertus adserebat. Unde placuit excellentiae nostrae ob animae nostrae emolumentum praescriptas res, quas praefatus Isi ingriums praedicto tradidit monasterio, non solum reddere, verum etiam et per hane nostrae auctoritatis confirmationem praedicto fieri monasterio, per quam modernis futurisque temporibus rectores praenominati monasterii teneant atque possideant. Decernimus igitur atque jubemus, ut nullus quilibet nostris et futuris temporibus



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

226

praedictas res, quas praescriptus Isimgrimus juste et legaliter praedicto tradidit monasterio de eodem cenobio abstrahere aut aliquam injustam calumniam aut inquietudinem contra ipsum cenobium ejusque rectoribus facere aut ingerere praesumat; sed quiequid de ipsis vel in ipsis praelati ipsius monasterii ob utilitatem et profectum ejusdem facere voluerint, libero in omnibus perfruantur arbitrio faciendi. Et ut hace auctoritas firmiorem obtineat vigorem, de anulo nostro subter cam jussimus sigillari.

† Durandus diaconus ad vicem Helisachar recognovi et subscripsi.

† Data IIII nonas junias, anno Christo propitio quinto imperii domni Hludowici screnissimi augusti, indictione XI. Actum Aquisgrani palatio regio in Dei nomine feliciter.

Amen.

Urk. St. Callen EE. 5. E. 22. — Abdruck: Cod. Trad. 136 n. 224. Neugart 1. 169. — Böhmer n. 306.

Die Schenkungsurkunde über die von Isimgrim dem Kloster geschenkten oder übertragenen Güter ist nicht mehr verhanden. Es ergibt sich daher aus dieser Urkunde, wie noch aus manchen andern, in denen Besitzungen verlichen werden, über welche kein bestimmter Erwerbstitel mehr vorhanden ist, dass trotz des grossen erhaltenen Reichthams St. Gallischer Documente aus knrolingischer Zeit gleichwohl noch viele verleven gegangen sehn müssen.

Wohl erhaltenes Original. Das sehr schön aufgedruckte Wachssiegel ist ebeudasselbe, wie in Urkunde 218 und noch in vortrefflichenz Zustande. Seine Umschrift lautet: † CHRISTE PROTEGE HLVDOVVICUM IMPERATORE(M).

— Recognitionszeichen mit tironischen Noten.

Das Datum ist vom 28. Januar 814 an gerechnet, wozn auch die Indiction stimmt

#### 234.

Kaiser Ludwig nimmt das Kloster Sanct Gallen in seinen unmittelbaren Schutz und verleiht ihm die Immunität.

### Aachen. 818. Juni 3.

† In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus. Cum peti(ti)onibus servorum Dei justis et rationalibus divini cultus amore favemus, superni muneris donum nobis a Domino impertiri credimus. Idcirco notum esse volumus omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et nostris presentibus scilicet et futuris, quia monasterium sancti Galli, quod est situm in pago Durgaouve, ubi venerabilis vir Gau(z)bertus abba preest, quod subjectum fuit episcopatui sanctae ecclesiae Constautiae, 'ubi modo Wolfleozus episcopus preest, cum monachis ibidem Domino militatibus cum rebus et hominibus sibi subjecte et legaliter aspicientibus vel pertinentibus sub nostra suscepinus defensione et immunitatis mitione. Praecipientes ergo jubemus, ut nullus judex publicus vel quisibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut loca vel agros son reliquias possessiones, quas moderno tempore in quibuslibet pagis vel territoriis infra dicionem imperii nostri juste et legaliter possidet vel quae deinecps in jure ipsius sancti loci voluerit



divina pietas augeri ad causas audiendas vel freda exigenda aut mansiones vel paratas faciendas ant fidejussores tollendos aut homines ipsius monasterii tam ingennos, quam et servos super terram ipsius commanentes inrationabiliter distringendos nece ulhas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas nostris et futuris temporibus ingredi audiat vel ea, quae supra memorata sunt, penitus exigere praesumat; sed liceat memorato abbati suisque successoribus res praedicti monasterii cum omnibus sibi subjectis et rebus vel hominibus ad se juste aspicientibus vel per(finen)tibus sub tuitionis atque immunitatis nostrae defensione remota totius judiciariae potestatis inquietudine quieto ordine possidere et nostro fideliter parere imperio, quatenus ipsos monachos, qui ibidem Deo famulari videntur, quiete consistentibus pro nobis et conjugae proleque nostra atque stabilitate totius imperii a Deo nobis conlati ejusque elementissima miseratione per immensum conservandi jugiter Domini misericordiam exorare delectet. Hanc itaque auctoritatem ut pleniorem in Dei nomine habeat firmitatem et a fidelibus sanctae ecclesiae et nostris verius credatur et diligentius conservetur, de anolo nostro subter jussimus sigillari

† Durandus diaconns ad vicem Helisachar recognovi et subscripsi.

Data III nonas junias, anno Christo propitio quinto imperii Hludowici piissimi augusti, indi(c)tione XI. Actum Aquisgrani palacio regio in Dei nomine feliciter. Amen.

Urk. St. Gallen A. 4. A. 3. - Abdruck: Neugart 1, 170. - Böhmer n. 307.

1 Constanz. 2 Aachen.

Von dieser Urkunde ist nur ein Exemplar vorhanden, welches beim ersten Aublick als Copie erkannt wird und sich auch durch die Ueberschrift auf dem Rücken des Pergamentes als solche gibt. Im Ganzen ist die Form des Documentes diejenige einer Kaiserurkunde; allein die Schriftzuge gehoren wher in die Zeit Ludwigs des Deutschen; dazu ist von tironischen Noten und von einem Siegel keine Spur vorhanden. Auch die zum Theil sehr groben Schreibfehler liessen an sich schon auf eine Copie schliessen. Triftige Grunde, au der Acchtheit der Urkunde überhaupt zu zwelfeln, scheinen mir nicht vorhanden zu sein; vielmehr spricht die unbefangene Bezeichnung des noch vorhandenen Exemplars als Copie — was in wasern Urkunden eben durch die Ueberschrift "Exemplare geschah - sehr deutlich für das einstige Vorhandensein eines Originals. Auch beruft sich Ratpert in den Cas. S. Galli c. 6 ausdrücklich auf eine von Ludwig dem Frommen dem Kloster ertheilte Carta emunitatis, und ebenso scheint Ludwig der Deutsche bei Ausstellung seiner Bestätigungsurkunde vom 19. Oct. 8:3 diese Immunitätsverleihung vor sieh gehabt zu haben; obschon er dort noch Mehreres hinzufügt, was in dieser Urkunde nicht enthalten ist. Das Original scheint frühe verloren gegangen zu sein; denn der gedruckte Text der laut Angabe des Titels in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts zusammengestellten Privilegien des Klosters hat wohl nicht ohne Grund die sonst gewöhnliche Bemerkung: »Locus sigilli appressi« bei dieser Urkunde weggelassen, werans mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden darf, dass jener Druek auch mir unsere unbesiegelte Copie kannte. In dem allgemeinen handschriftlichen Register des Stiftsarchivs fehlt diese Urkunde wenigstens an der Stelle, wo man sie erwarten sollte.

Das Datum vom 28. Januar 814 an gerechnet, wozu die Indiction stimmt.

#### 935.

# Majo von Rankwil verkauft einen Acker zu Bergune an Folcvin. Rankwil. 819. Juni 4.

In Christi nomine. Anno V regni domni nostri Ludvigi scripsi ego Andreas preshiter rogitus ad Majone de Vinomna, ipsum praesente meque rogante et manus suas proprias suterfirmante. Constat eum vindere et vindedit sub legitimum jure strumentorum tibi Folevino agrum in Bergune onora III. Confinit da uma parte ipse Majo et da alia parte Valcisum. Et precinun recepit Majo de ipso agro valiente in ferro diberas LXXX et agrum tradedit entori ad possedendum, ut ab ac die abeas, posedeas, tuo jure vindicis adque defendas et queque exinde facere volueris abeas potestatem. Et si quis, quod fieri non credimus, si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut aliqua suposita persona contra une strumentum ire, temtare ant iurumpere voluerit, solvat dubba terra et judi(ci), qui eo tempore fuerit, aurum libera, et cartula ista firma permaneat stibulacione subnexa, qui so omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta cartula vindicionis in vico Vinonna, pridie nonsi junias. Notavi die et regnum. Signum Majones vinditores, qui une strumentum fieri rogavit. Testes: Ouoradus. Estarenlfus. Aimo. Sejanus. Aheiulfus. Vigilius. Ursicinus. Estefanus. Balfredus.

DONNERHON. DELL'EXAMENT.

1) DANGER (IV)

2) DANGER (IV)

3) DANGER (IV)

4) DANGER (IV)

4) DANGER (IV)

5) DANGER (IV)

5) DANGER (IV)

6) D

Urk. St. Gallen II. 133. - Abdruck: Cod. Trad. 201 n. 344.

<sup>1</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich. <sup>1</sup> Unbestimmbar.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber die Datirung s. ebenfalls Urk. 224.

# 236.

# Cundfred überträgt seinen ererbten Besitz zu Thuningen an Sanct Gallen. Thuningen. 818. September 1.

Ego igitur in Dei nomine Cundfred pro anime mee remedio et patri meo Sigifridi trado ad monasterium sancti Galli quicquid in hac presente die visus sum jure hereditatis possidere in villa, que dicitur Teiniugas,' cum pascuis, silvis, viis, aquis aquarmuque decursibus, mobilibus vel inmobilibus vel quicquid dici aut nominari potest, omnia ex integro ad prefatam trado monasterium; ca videlicer ratione, ut annis singulis inde censum persolvam, id est XX modios de annona et I friskinga saiga valente et III jurnales arare et II pullos donare. Et si redemere voluerim, cum I solido redimam, similiter et legitimus meus heres, qui de meis generatur lumbis, faciat, id est prefatam rem ad se recipiat et cum eoden censu proserviat, et si redemere voluerit, cum I solido redimat. Post amborum namque obitum ad predictum revertatur monasterium perpetualiter possidendum.

Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut opposita persona, qui contra hanc traditionem venire volucrit, ad fiscum multa conponat, id est auri untias II, argenti pondera III, et quod incoavit uon obteneat, sed presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipsa villa, que dicitur Teininga' publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signam ipsins Cundfridi. †Pantonis. †Puonis. sig. Helzolti. sig. Piccho. Sigiman. Weliman. Vulvini. Hetti. Hadalpoto. Hedino.\* Ego itaque Wolfcoz indiguus levita rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die mercoris, kal. sept., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno V, et sub Tisone comite.

a) Die Reupen ein "Pieche" an sind mit underer Tinte und in viel roberer fehrift eingetragen. Die leisten unei Buchstaben des leisten Namena sind Sbardier verwircht und unleverlich. Mie geheint joner Name oher "Niederstij" zu lesen, als "Hedino".

Urk. St. Gallen H. 22. - Abdruck: Cod. Trad. 138 n. 226. Neugart I. 171. Wirthg., Urkundenbuch I. 93.

1 Thuningen, Oberamt Tuttlingen, Kgrch. Wirtemberg.

Original des Wolfcoz mit höchst eigenthamlichem Recognitionszeichen, das sich z. B. in Urk. 238 (St. Gallen II. 23) wielerholt. In Urkunde 221 (St. Gallen II. 11) findet sich dieses Zeichen ebenfalls, wie auch sonst die letzten Zeiten jener Urkunde eher zu Wolfcoz, als zu Berwig zu seitunnen scheinen. Eine Zusammenstellung der St. Gallischen Decemben mit alleiniger Racksicht auf die Schriftzüge, ohne Beachtung der Schreiber, wurde überhaupt voraussichtlich höchst eigenthamliche Resultate ergeben. Doch muss ich solrbe Zusammenstellungern Gelehrten überlassen, welche sich speziell mit padiographisch-diplomatischen Urtersuchungen eschäftigen.

Das Datum passt genan auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# 237.

# Theotmar überträgt seinen Besitz zu Denkingen an Sanct Gallen. Denkingen. 818. October 10.

Ego enim in Dei nomine Theotmarus pro anime meç remedio et axoris meç videlicet Ratsinda et pro aeterna retributione trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli quicquid in hae presente die visus sum jure proprietatis possidere in villa, que dicitur Thanchinga,¹ terris, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici ant nominari potest, omnia ex integros ad prefatum trado monasterium; ea videlicet ratione, ut dum visero inde annis singulis censum persolvam, id est dimidium solidum in argento, in cera et in pecoribus vivis seu et in grano. Post obitum vero meum si prefatas res habere vult videlicet Wolfbertus, cum codem censu proserviat amis singulis ipse videlicet tantum. Et post amborum nostrorum obitum res predicta ad monasterium revertatur absque ulla contradictione perpetualiter possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut ullus de heredibus meis contra hanc traditionem venire voluerit aut cam inrumpere conaverit, ad fascum multa conponat, id est auri untia I, argenti pondera II, et quod repetit evindicare non valeat, sed preseus traditio omni tempore firma' et stabilis permaneat cum stipulatione sub-nexa. Actum in ipsa villa, que dicitur Thanchingas' publice, presentibus quorum hic,

signacula continentur. Signum ipsins Theotmari, auctoris hujus traditiouis. sig. Kagauharti. sig. Panzonis. sig. Liwihonis. sig. Amalberti. sig. Egilharti. sig. Einharti. sig. Altolfi. sig. Egilberti. sig. Heriberti. sig. Otberti. sig. Rihgeri. sig. Chuniberti. sig. Rihharti. sig. Wallodi. sig. Heimonis.

Ego itaque Hilteratus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die dominico, VI id. octobris, regnante domno Hludowico rege anno VI, et sub Tisone comite.

a) Aus .integra" verbesse

urk, St. Gallen II. 161, — Abdruck: Cod. Trad. 218 n. 372. Neugart I. 257. Wirthg. Urkundenbuch I. 133.

1 Denkingen, Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg.

Orlginal und einzige von dem Schreiber Hilterat vorhandene Urkunde.

Datum. Neugart und das Wirtbg. Urkundenbuch setzen die Urkunde unter Ludwig den Deutschen, wobei das Kalenderlatum auf den 10, October 846 führt. Mich bestimmt vorzüglich der Name des Grafen Tise, der sonst in unsern Irkunden nur während der Jahre 819-825 für die sudwestlichen Gegenden der Baar vorkommt, unter dem Jillioowicus rezx Ludwig den Prommenz zu verstehen und die Urkunde nach dem Kalendeclatum auf den 10, October 518 zu setzen, wozu das Regierungsjahr nach der Epoche von 813 ganz gut stimmt. Auch die Schrift stellt dieser Annahme durchaus kein Hinderniss eatgegen.

### 238.

# Liubolf und sein Sohn Wolfkis übertragen ihren Besitz zu Madetschwil an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. S19. October 24.

Ego itaque in Dei nomine Liubolfus, filius Wolfkisi, necnon et ipse filius mens nomine Wolfkisus, de meis generatus lumbis, pari consilio pro animarum nostrarum remediis vel pro acterna retributione tradinus ad monasterium sancti Galli quiequid in hac presente die visi sumus jure hereditatis possidere paternico hereditate sen adquisitione in villa, que dicitur Madelolteswilare, et in quocumque loco visi sumus habere, extra mancipia omnia, sient diximus, ad prefatum tradinus monasterium, cum pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus vel inmobilibus vel quiequid dici ant nominari potest, preter mancipia sient dicimus, reliqua omnia, cen diximus, ad nemoratum deligavimus monasterium; ca videlicet ratione, ut annis singulis inde ceusum persolvamus tempus vite nostre, videlicet dimidium solidum in quocumque potnerimus precio. Similiter et cuncta posteritas nostra faciat de utraque sexu generata legitime.

Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis contra hauc traditionem venire voluerit aut eam inrumpere conaverit, ad fiscum multa componat, id est auri untias II, argenti pondera IIII coactus persolvat, et hoc quod inchoavit non obteneat, sed presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signaenla continentur. Signum ipsius Liubolfi. sig. Wolfkisi filli ejus consentienti. sig. Reginbaldi. sig. Roadleihi. sig. Wenilonis. sig. Alberichi. sig. Reginharti. sig. Hartperti. sig. Roadlarii.

sig. Buasinis. sig. Liutolfi, sig. Engilberti. sig. Hartberti. sig. Oatonis. sig. Liutharti. sig. Theotpaldi.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz indignus levita rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die dominica, VIIII kal. novemb., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno V, et sub Rihwino comite.

Urk. St. Gallen H. 23. - Abdruck: Cod. Trad. 139 n. 227. Neugart 1. 172.

1 Madetschwil, Kirchgemeinde Russikon, Kanton Zurich.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228. — Auf dem Rücken des Pergaments steht der Hauptinhalt der Urkunde sammt den Zougen in Form einer kurzen Notiz.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

### 239.

# Anno überträgt seinen erworbenen Besitz zu Hohenfirst an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. S18. November 12.

Ego in Dei nomine Anno ob amorem domini nostri Jesu Christi et remissionem peccatorum moornm trado ad monasterium saneti Galli atque transfundo quicquid ego in Honnfirst' adquisivi, hoc est I roncale meo mmempatum nomine; ca scilicet ratione, ut dum ego vixero ipsum habeam et censum inde annis singulis solvam, hoc est I tremissam in que potucrim precio. Post menm autem discessum' Anno filius mens necnon et ejus filius Criffo similiter faciant et ejus tota cognatio. Si quis vero hanc traditionis cartam incumpere volucrit, nequaquam valent et pro temeritate sua adjacenti fisco untias anri II et argenti pondera III persolvat, sed nihilominus hec traditio percuniter suum obineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Annonis, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Adalramni. Sindolti. Hiltiberti. Otcozzi. Pattonis. Mannonis, filiorum ipsins. sig. Hennonis. Haichonis. Ruadharti. Ego itaque Bernwicus diaconus anno V Hludawici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, pridic id. novemb., sub Rihwino comite.

4) Ueber "decessem" corrigirt.

Urk. St. Gallen H. 25. - Abdruck: Cod. Trad, 140 n. 229.

<sup>1</sup> Da die Urkunde im Kloster St. Gallen selbst ausgestellt ist, wird man diesen Namen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf Hobenfret, Gemeinde Waldkirch, Kanton St Gallen, deuten d\u00fcrfen.

Ueber die Schrift s. Urk. 215.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 240

Ruadger überträgt der Kirche des heil. Martin zu Löffingen seinen Besitz zu Röthenbach.

1.6ffingen. 819. Januar 16.

Ego itaque in Dei nomine Ruadger, recordatus innumerabilia peccatorum meorum, propterea tradidi ad basilicam sancti Martini, que est constructa in ejus amore et ceterorum sanctorum et in villa, que dicitur Leffinga, que que dicitur sanctorum et in villa, que dicitur Leffinga, que que que sum habere in villa, que dicitur Rottinbah, terris, domibus, edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, quiequid dici aut numerari potest, undecumque conquesivi, omnia trado atque transfundo ad prefatam ecclesiam pro remedium anime meg vel pro eternam retributionem; in ea ratione videlicet, ut filiis meis represtare facietis in censum, si liberi permanserint, et censatur annis singulis cum medio solido ad missa sancti Martini, et si redimere volunt, cum III solidis redimant. Et si contigerit, ut conquisiti ad servis fuerint, tune totum integrum revertatur ad eclesia perpetualiter ad possid(end)um. Et si ita fiat, nt unus liber fuerit, tunc ille habeat hoc in censum et in sua sit potestate, si vult redimere, redimat, si non, revertatur ad eclesia perpetualiter ad possidendum.

Si quis vero, quod fieri esse non credo, si ego ipse aut ullus heredum vel proheredum meorum, qui contra hanc tradictione a me facta agere aut venire aut eam inrumpere volucit, sociante fisco componat auri untias II, argenti pondera V coactus exsolvat, et duplum restituat ad ipsam eclesiam, et quod repetit permullisque ingeniis evindicare non valeat, sed hace presens epistula tradictionis a me facta omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulatione subnexa. Actum in villa, que dicitur Leffinga, fuit carta levata in domo ejus eclesie publice, presentibus quorum signacula continentur. Signum Ebarhart et Peranhart, qui hanc traditionem fieri et firmare rogavernut. sig. Beringer centenarii. Erchanbret. Emrit. Lintgaer. Erchanbret. Gerbret. Rundhoh. Cundhelm. Reginhart. Wolferim. Wolfger. Liutto. Ramfrid. Otram. Wolfolt. Notavi dominica, XVII kal. feb., anno V reguante domno nostro Ludowigo imperat(or)e et rege, et sub Tisone comite. Ego Hiltiger indignus et peccator roitus et petitus scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen II. 19. - Abdruck: Cod. Trad. 134 n. 221. Neugart I, 173.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Löffingen, Bezirksamt Neustadt, Grossh. Baden. <sup>2</sup> Röthenbach, ebendaselbst.

Die elgentbündliche Schrift lässt besonders wegen der häufigen Verschlünzungen annehmen, dass wir ein Original der Bildiger vor aus haben. Weitere Documente dieses Schreibers sind keine vorhanden; es muss daher auf Vergleichungen verzichtet werden,

Datum. Kalenderdatum und Regierungsdatum stimmen zusammen, wenn genau vom 28. Januar 814 an gezählt wird.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

233

### 241.

## Sigifrid überträgt drei Hörige der Kirche des heil. Petrus in Fischingen. Kirchen. 819. April 6.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox admonet dicens: Date elemosynam et ecce omnia munda sunt vobis. Ego Sigifridus cogitavi vitam futuram et acternam retributionem, ut aliquid de mancipiis meis his nominibus: Pechildis et Liubwar et Zeizaloh, ad ecclesiam, quae est constructa in villa Fishingas' in honore saucti Petri ceterorumque sanctorum, nbi vir venerabilis Wolfphoto i presbyter esse cognoscitur, tradere (volo), bi quod ita et feci; iu en videlicet ratione, (ut) quamdiu ego vixero endem mancipia habeam, censum prosolvam denarios VI in quisque anno XI kal. octobris, id est ad dedicationem praefatae ecclesiae. Et filius noster Hratpoto similiter faciat einsque posteritas legitima. Post discessum legitimae posteritatis ad jam dictam ecclesiam revertant perpetualiter possidendae. Si quis vero, quod fieri minime credo, si ego ipse aut ullus de heredibus ac proheredibus meis vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc traditionem venire aut iurnunpere conaverit, coagente fisci multa conponat auri uncias III, argenti pondus V coactus exsolvat et quod repetit nihil evindicet, sed praesens traditio omnique tempore firma permanent cum stipulatione subnexa. Actum Chirihaim2 villa publice. Signum † Sighifridi, qui hanc traditionem fieri vel adfirmare rogavit. sig. † Paldvino. sig. † Crissoni. sig. † Gheirberti. sig. † Gheirleih etc. Ego in Dei nomine Hratbertus conzlarins o scripsi et subscripsi. Notavi VIII idus april., anno VI regnante domno Hludowico di imperatore et sub Erchangario comite.

3. S. Liu Gelden, der Cale Tein, Josephilis treitenbales i Michaeler. 30 Justie des für Teit Geldens. Se int diese eine anzeitenballes Termin, dembes der Jesus Geldens der Geldens der

Cod. Trad. 142 Nº 238, - Goldast H. 72 n. 81. Neugart I. 174.

\* Fischingen, Bezirksamt Lörrach, Grossh. Baden. \* Kirchen, ebendaselbst.

Das Original findet sich weder im Stiftsarchiv St. Gallen, noch in der Stadtbibliothek Bremen und muss daher wieder on Goldast verschleppt sein. Der Text ist dem Cod. Trad. entnommen mit Berücksichtigung der Varianten Goldasts.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 242.

# Hatto und seine Gattin Oadalhilt übertragen ihren Besitz in Höchst (?) an Sanct Gallen. Böchst (?). 819. April 18.

Ego enim in Dei nomine Hatto et conjuux mea Oadalhilt pro anime nostre remedio vel pro acterna retributione tradimns atque transfundimns ad monasterium sancti Galli quicquid jure proprietatis visi sumus possidere in villa, que dicitur Hohstedthe,' terris, pratis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici ant nominari potest, omnia ex integro ad



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

234

prefatum tradimus monasterium; ea videlicet ratione, ut annis singulis tempus vite nostre inde censum persolvamus, id est trimissam I in quocumque pretio potucrimus. Quisquis enim nostrum alterum supervixerit, prefatas res habeat et cum codem censu proserviat. Si vero nobis heres non fuerit, tune post obitum amborum ad monasterium revertatur perpetualiter possidendum. Et si voluero et mihi complacienti, aditum in monasterium intraudi habeam, et hoc addens, ut ab ipso monasterio nutrimentum et solatium habeamus, in quibus indiguerimus causis. Et hoc volumus et maxime rogamus, ut nulli hominum in beneficium concedatur, nisi ipsis servis saucti Galli ibidem servientibus, nisi forsitan ego alieni in beneficium rogavero concedere. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi aut ullus de heredibus nostris est, qui contra hane traditionem venire volucrit aut eam inrumpere conaverit, ad fiscum multa conponat, id est auri untias III, argenti pondera III coactus persolvat, et nililominus prescus traditio omni tempore firma et stabilis permanent cum stipulatione subnexa. Actum in ipsa villa, que dicitur Hohstedthe' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsins Hattonis. sig. Hartleibi. sig. Roadbaldi. sig. Sigiharti.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, XIII kal. madias, regnante domno nostro Hludowico imperatore anno quinto, et sub Roachario comite.

Urk. St. Gallen II. 21. - Abdruck: Cod. Trad. 135 n. 223.

¹ Dieser Name, zu dessen Erklärung alle weitern Anhaltspunkte fehlen, wird am ehesten auf (St. Johann-) Höchst, Landgericht Dornbüren, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich, gedeutet. Die Ueberschrift des Pergaments: «Hatto de Hohstades stimmt noch genauer mit dem unter Urkunde 198 auf St. Johann-Höchst gedeuteten Hostadio.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht zum Regierungsdatum.

#### 243.

Der Presbyter Lubucio schenkt einen Acker in Bergune an Folquin-Rankwil. 819. April 30.

In Christi nomine. Ego itaque Lubucio presbiter dono tibi Folquino agrum in Bergune, honora III per consensu patris mei Dominici. Confinit da una parte...... et et alia parte....... et et alia parte...... et et alia parte...... et et alia parte...... et aliquis aliquando de nos vel de heredibus nostris ant quolibet subposita persona contra hanc cartula donationis ire, temtare aut inrumpere voluerit, conponat dubla pecunia et auri liberas II, et donatio ista sua obteneat firmitatem stipulatione subnexa, qui omnium cartarum accomodat firmitatem. Facta donatione in vico Vinomna, and VI domni nostri Ludohwici regis, sub die quod est pridic kal. mad. Notavi die et regnum. † Signum Lubucionis presbiteri, qui hanc cartula donationis fieri

rogavit per conscusu patris sui Dominici. Testes: sig. Stephani. Onoratus. <sup>8)</sup> Johannis. Lubus. <sup>ci</sup> Vigilius. Johannis. Boso. Balfredns. Quintellus. Ego Andreas rogitus ad Lubucionem hanc cartula douationis scripsi.

a) Diere bidden Leichen und in Originale en mandrigflicher Aurilling offen geleinen. En hätten die Grennmachturn eingeleisen werden sellen, was dann ergenen werde.

5) Lit Bier fürsphan machgetragen. e) Die Bier Johnson's stehende Abblirgung "kulu" wird wohl richtig aufgeleit win; val. n. B. die Empte wer Erkande 200.

Urk. St. Gallen II. 162. - Abdruck: Cod. Trad. 219 n. 373.

<sup>1</sup> Vorläufig unbestimmbar. <sup>2</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224. Ueber die Datirung s. ebenfalls Urk. 224.

#### 244.

## Waldbert und Cundram, Folhcpert und Tagebert übertragen ihren ererbten Besitz zu Uzwil an Sanct Gallen.

### Uzwil. 819. Juni 16.

Nos igitur in Dei nomine videlicet Waldbertus und Cundramnus, Folhepertus et Tagebertus pro anime nostre remedio et pro illud terretorii" pacalia, quod nos Roadinus, advocatus Cozberti abbatis, in publico mallo interpellavit, omnes pari consilio tradimus atque transfundimus ad monasterium sancti Galli, militis Christi, quicquid proprie hereditatis jure visi sumus possidere in loco, qui dicitur Uzzinwilare, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici aut nominari potest, omnia ex iutegro ad memoratum tradimus monasterium pro anime nostre remedio, sicut diximus, et pro illius prefate terretorie pacalia; ca videlicet ratione utens, ut inde annis singulis censum persolvamus, id est V maldras de avena et juchum unum arare et intus in tempore congruo ducere, videlicet temporis messe, et I diem secare temporis feni secandi. Et hoc facianus ad proximam curtam, videlicet ad Henauwa\* singulis aunis; similiter et cuncta nostra de reliquo posteritas faciat. Si quis vero, quod fieri uou credimus, si nos ipsi, quod absit, aut ulla obposita per-80na, que contra hanc traditionem et predicta pacalia venire volucrit aut cam inrumpere conaverit, ad fiscum multa couponat, id est auri untias IIII et argenti pondera V coactus persolvat, et nihilominus presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipsa villa, que dicitur Uzzinwilare publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsorum confratrum, qui hanc traditionem fecerunt in causa pacalia. † Albharii. † Lintharii. † Reginbaldi. † Tageberti. † Adalramni. † Sindolti. † Paldolti. † Rihharti. † Abonis. † Naudgarii. † Wolfhadi. †Gerberti. †Gerharti. †Theotbaldi. †Crimoldi.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz diaconus ab eis rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die jovis XVI kal. jul., regnaute donno Hludowico rege<sup>5</sup> anno VI, sub Rihwino comite.

a) alliest in im Originals ther allos corrigirt, and secretoris ist wahrscheinlich aus secretoris verbessert. b) Eine sphiere Haud erretate oreges durch an ellerting rightiques along

Irk, St. Gallen II, 30. - Abdruck: Cod. Trad. 143 n. 285.

¹ Uzwil (Ober-, Nieder-), Kanton St. Gallen. Die Dentung auf das ganz nahe bei Henau liegende und zu dieser Kirchgemeinde gehörende Niederuzwil hat vielleicht etwas mehr f

ür sich. ³ Henau, Kanton St. Gallen.

Original des Wolfcoz: s. Urk. 228.

Das Datum past genau auf die Epoche vom 23. Januar 814. Der ausdrücklich angeführte Abt Coabert resignirte im Jahre 837; Graf Richwin erscheint in dem ersten Jahren Kaiser Lankigs öher und itt sonst nur bis 822 nachweisbar (sein Scha Richwin tritt in einer Urkunde aus dem Jahre XXVI Kaiser Ludwigs ab Danotzo zul, jedoch öhme den Grafentitel); die Schrift der Urkunde stimmt ausser mit Urkunde 249 (St. Gallen II. 29) auch mit Urkunde 252 (St. Gallen II. 37). Es sind dieses gewiss Grunde genug, um die vorliegende Urkunde mit voller Sicherheit in das Jahr VI Kaiser Ludwigs des Pommen und nicht König Ludwigs des Dusteben zu setzen, votz der Formen mit domno Hludwigs des Dusteben zu setzen, votz der Formen mit. »regnante domno Hludwigs des Dusteben zu setzen, votz der Formen mit. »regnante domno Hludwigs des Dusteben zu setzen, votz der Formen mit.

#### 245.

## Wago überträgt seinen Besitz zu Wengen (?) an Sanct Gallen. Emerkingen. 830. Januar 11. (!)

.....am ..... quapropter .....ri acterna retributione trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli, militis Christi, quicquid jure proprietatis visus sum in hac presente die possidere in villa, que dicitur Wanga, terris, pratis silvis, aquis aquarumque decursibus, vel quicquid dici ant nominari potest, absque mancipiis, cetera cuncta, sicut predixi, mee portionis ad jam memoratum trado potestativa ma(nu) monasterinun; ea videlicet ratione, ut ab hac die omnia pleniter ad prefatum monasterium concessa sint perpetualiter possidenda. Et hoc addens, ut nullis rectoribus ipsius monasterii licitum sit alicui umquam in beneficium concedere absque meum consilium; si enim fuerit in beneficium concessum, tunc licentiam habcam ad me recipere et ad alia loca sanctorum concedere. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego, quod absit, aut ulla obposita persona, que contra hanc traditionem venire voluerit aut eam inrumpere conaverit, ad fiscum multa conponat, id est auri untias III, argenti pondera IIII coactus persolvat, et uihilominus presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in villa, que dicitur Autemarchiugas 1 publice, presentibus quorum hie signacula continentar. Signam ipsus Wagouis, qui hanc traditionem fieri voluit. sig. Gisalfridi advocati. , † Reginbaldi. † Vuldar. † Wago. † Heriberti. † Rantgeri. † Engilberti. † Werigauti. † Liutharti. † Wizzungi. † Patolfi. † Lintolfi. † Betilonis. † item Heriberti. † Wolfarni. † Hittonis. "

Ego igitur Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die mercoris, III id. jau., regnante donno Hludowico rege anno VI, sub Berahtolti comite.

Die Original hai gelendille niem kirche nuter der Cod. Tech. Besch dater "Indicioni". Die schiedt mir unberliegt unriehtlig. Am wahrscheinlichten hit wie keine "Illinais" gelenen merden.
 Urk. St. Gallen III. 173. — A bedruck: Cod. Trad. 225 n. 882. Neugart 1, 245. Wirtbg, Urkundenbuch I. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weit eher Wengen, Oberamt Waldsee, als Wangen, Oberamt gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg; s. Urk. 186.
<sup>2</sup> Emerkingen, Oberamt Ehingen, Kgrch. Wirtemberg.

Die Schrift dieser Urkunde, welche die Eingangsformeln durch das Abschneiden und Abreissen ihres obern Theiles bis auf die paar obenatehenden, unzasamenlalingenden Spuren verloren hat, zeigt zwar in manchen Zugen Neigung zu einem schmalen und gebrochenen Charakter, der auf spätere Zeit schliessen lieses. In Ganzen seheint mir aber doch das Document den ersten Urkunden des Schreibers Wolfoos levita oder diaconus nahe zu stehen; besonders durch seine zahlreiden Verschlingungen. Vergl. Urk. 228. Am ehesten macht zie mir eigentlich den Eindruck, als ob ein späterer Schreiber die Schriftsäge einer Urkunde aus der Zeit Ludwigs des Frommen hatte nachbilden wollen.

Datum. Neugart und das Wirtbg. Urkundenbuch versetzen diese Urkunde nach dem Kalenderdatum in das Jahr 842, 
Jan. 11, welches zu einer sehr zweifellnäfen Regierungsepoche Ludwigs des Deutschen vom Jahr 837 passen 801. Nimmt 
man an, dass unter dem i Illudwiciss ros. Ludwig der Frommer zu verstehen seig, was bei dem Schreiber Wolfens gar keinen 
Anstand hat (a. z. B. die vorhergehende Urkunde), so passt das Kalenderdatum auf den, genau vom 28. Januar 814 gerechnet 
ganz richtig in das Jahr VI fallenden 11. Januar 820. Auch die Schrift scheint eher auf diese Annahme zu führen. 
Januar 814 gerechnet 
ganz richtig in das Jahr VI fallenden 11. Januar 820. Auch die Schrift scheint eher auf diese Annahme zu führen. 
Januar 814 gerechnet 
ganz richtig in das Jahr VI fallenden 228 angeführte Schn Graf (hadalobs sei. Höchstens in das Gebiet der Möglichkeit 
fällt die zweite Vernuthung Neugarts, dass der Donator Wago ein Sohn des in Urkunde 186 erwähnten Grafen Wago sei. 
Immerkin ist das Datum nicht ganz sicher und das Frageziechen bei deusselben am Platze.

### 246.

# Abt Cozbert verleiht an Lantpert den von Erminold an Sanct Gallen geschenkten Besitz zu Emmingen gegen Zins.

## Tuttlingen. 820. Februar 17.

Christi enim favente elementia ego Cozbertus abbas congregationis sancti Galli. Convenit (nos) una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Erminoldus sue jure proprietatis tradidit manu potestativa, sitis in villa, que dicitur Eminga, convenit nos, sicut diximus, ut Lantperto per precariam represtaremus, quod ita et fecimus; ca videlicet ratione, ut inde nobis censum persolvat annis singulis, id est solidos decem. Et si unum annum neglectum fuerit, in altero XX solidos persolvat; si vero III annos fuerit neglectum, tunc in tercio anno XXX solidos persolvat; et si quantnor annos simul in ordineglectus fuerit census, tunc ad nos rea predicta experimental concessa, ut ibidem domus edificii edificatur et cum sepe circum-sepiatur et in omnibus melioratur, sicut sua ipsa proprietas, ita et istius curam habeat in onnibus meliorandi. Et hoc volumus et nos convenit, ut res prefata ei in censum sit represtata temporibus vite sue; post suum vero discessum ad nos revertatur perpetualiter possidendum.

Actum in villa, que dicitur Tuttilinga' publice, presentibus quorum hic siguacula continentur. Signum ipsius Cozberti abbatis, qui hanc precariam fieri volucrit una cum manu advocati sui, sig. Reginharti prepositi. sig. Hunolti prepositi. sig. Mauwo cameratii. sig. Wanounis decani. sig. Isanbert portarii. sig. Ratgarii consecretarii. sig. Amalgarii. sig. Hungarii presbiteri. Signa et ceterorum virorum, in quorum presentia actum est, videlicet Caramanni comitis, in cujus concilio actum est. sig. Moatharti. sig. Walharti. sig. Theotorici. sig. Wiganti. sig. Hettini. sig. Scrotonis. sig. Wolfgarii. sig. Hilti.

sig. Hiltiberti. sig. Hecchonis. sig. Alberici. sig. Suwidberti. sig. Ermenolti. †Pollo. †Witpotis. †Roadberti. †Hiltigarii. †Hacconis. Ego itaque Wolfcoz diaconns rogatus scribsi et subscribsi. Notavi die veneris, XIII kal. mar., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno VI et sub Caromanno comite.

a' l'eber divers pres' iet im Original ein blichet nanöhliges Abdirennyanichen greciet, bj Crman pires', c) In diesem Remen ist doch wehrscheinlich ein m' nu viel grestet, vo dass l'ribbiolich aus pheiders' ein Runichert gewonien ist.

Urk. St. Gallen II. 28. - Abdruck: Cod. Trad. 141 n. 232. Neugart I. 173.

<sup>1</sup> Emmingen (ab Egg), Bezirksamt Engen, Grossh, Baden. Ich glaube nach dem Ausstellungsorte, dass diese Erklärung richtiger sei, als diejenige Neugarts: Hochemningen, Bezirksamt Donaueschingen; dem Emmingen ab Egg liegt Tuttlingen, viel näher, als Hochemningen. Damit stimmt auch Stälin I. 280 überein. <sup>2</sup> Tuttlingen, Oberamt gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg.

Copie des spätern IX. Jahrhunderts; s. Urk. 228.

Datum. Das Regierungsdatum passt nicht zum Kalenderdatum, wie auch in Urk. 242.

#### 247.

## Alonius von Nüziders schenkt ein Feld in Schlins an Folquin. Nüziders, 820. März 29.

In Christi nomine, dulcissime mihi atque amantisime et unica afeccione colende. Ego itaque Alonius de Nezudene in dono tibi Folquino bono animo et bona voluntate campu in Escliene, modiale I ad Isola. Confinit presbiteri Sarones et parte Secundi. Et si quis, quod fieri non crediums, si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris, qui contra hane cartam donacionis ire, temtare vel inrumpere volucrit, solvat dubla terra cui commutavit et judici aurum libera I. Et donacio ista firma permaneat Aquiliani Arcaciani legis stipulatione subnexa, qui omnium cartarum adcommodat firmitatem. Facta carta donacionis in vico Nezudene, sub die quod fuit V kal. aprilis, regnante domnum nostrum Lodvigu rege, su b presencia bonorum virorum testium, qui ab eo rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Alonii, qui hane cartam donacionis fieri et firmare rogavit. Testes: Estradarius praepositus. Domnegus. Vala. Secundus. Orseciuus. Baldvaldus. Rugo. Ego itaque Andreas presbiter hane cartam seripsi.

al Die letzten zwel Burhitaben diren Jamen eind mech der weiter moten erscheinenden berm derreiben erginnt, da das Rade diener mid der aust felgenden eilen beschlögt ist. b) Der melantende b Laut est mit dem anknitenden ein zummienzeischnichten, dass das Original gereiten "enpresentin" erbreibt.

Urk. St. Gallen II. 33 a. — Abdruck: Cod. Trad. 145 n. 239.

<sup>1</sup> Nüziders, Landgericht Sonnenberg, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oesterreich. <sup>1</sup> Schlins, Ländgericht Feldkirch, ebendaselbst. Die Oertlichkeit and Isolas bei Schlins kann ich nicht nachweisen.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Datum. Dir vorliegende Urkunde ist mit der folgenden auf ein und dasselbe Pergament geschrieben; die erste neunt den Tag, die letzte das Jahr der Ausstellung; beide sind von dem Presbyter Andreas in ganz nahe liegenden Orten ausstellt und weisen weuigtsens weuigtsens einen, «ahrerbeitnisch sogar zwei geneinsame Zeugen auf. Man wird daher mit zienlicher Sicharbeit für Urkunde 247 das Jahr VII = 620 aus Urkunde 248, und für Urkunde 248 den 28. März aus Urkunde 247 berübernehmen dürfen. Warum Kaiser, Geschichte des Fürstenthums Liechtenstein p. 29, die erste Urkunde in das Jahr 819, die zweite in das Jahr 821 versetzt, kann ich nicht einsehen.

Joanna von Pürs verkaust eine Wiese in Setone an Folquin.

## Pärs. 820. März 28.

In Christi nomine. Anno VII imperii domni nostri Lodvisi escripsi ego itaque Andreas presbiter hune estrumentum rogitus ad Joanane de Purie. Constat ea vindere et vindedit tibi Folquiuo pradu in Setone, onera II. Confinit Lubucione et et da alia parte Antejanu, bet totum inviro e cingit fosatus. Precium recepit Joanna de ipso prado duos tremeses in ferro valente, et pradu tradidit Joanna entori ad posedendum, ut ab ac die abeas, posedeas, tno jure vindicis atque defendas et quicquid exinde facere volueris abeas potestatem. Et si emm mundiare non poterit, undat ei dublum in altero tale loco. Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris ant suposita persona, qui contra hanc cartam vinditionis ire, tentare aut inrumpere voluerit, solvat dublum pradu cui comutavit et judici aurum libera I, et carta istam firma permaneat (stipulatione) subnexa, qui omnium cartarum adcommodat firmitatem. Facta carta vinditionis in vico Purie coram testibus. Signum Joannane, qui una cartam vinditionis fieri et firmare rogavit. Testes: Estradarius praepositus. Baldvaldus. Octari. Rustegus. Florentinus. Pozennus. Litorius. Vivencius. Ego itaque Andreas presbiter hanc cartam seripsi.

3) Der dem Verschrichten berückt zum Einfel auf serzige New wird vom Dis. T.ed., Arbeitent photos. 3) part Jorn's (d.c. Tecl. c) Der berückt field vom der Jorn's (d.c. Tecl. c) Der berückt field vom der Jorn's (d.c. Tecl. c) Der berückt field vom der Jorn's (d.c. Tecl. c) Der berückt field vom Jorn's der berückt hatte verschieden beide dentielle jenter. Internetielle indeme Werte beiden beide der bei der berückt bei der Jorn's der bei der beiden beiden der bei der bei der beiden beiden der beiden beiden der beiden der bei der beiden beiden der bei der beiden der bei der beiden der bei der bei der beiden der bei der beiden bei der bei d

Urk. St. Gallen H. 33 b. - Abdruck: Cod. Trad. 145 n. 240.

<sup>1</sup> Purs oder Bürs, Landgericht Sonnenberg, Kreis Vorariberg, Kaiserth. Oestreich. 
<sup>1</sup> Man möchte bei diesem Namen am ehesten an Sateins, Landgericht Feldkirch, ebenhaselbat, denken; doch spricht die im sautern Mittelalter für diesen Ort erscheinende Zwischeuform Santains keineswegs für diese Zusammenstellung. Setone bleibt daher vorläufig am besten unbestimmt.

Ueber die Schrift a. die vorhergehende Urkunde.

Ueber das Datum s, chenfalls Urk. 247.

#### 249.

Abt Cozbert verleiht an Pezzo den von ihm an Sanct Gallen' übertragenen Besitz zu Zuzwil, Wuppenau und Zuckenried gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 820. April 16.

Christi enim favente elementia ego Cozbertus abbas congregationis saucti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Pezzo sue hereditatis que paterne vel adquisitionis nobis tradidit in loco, qui dicitur Zoazinwilare' et in Wabbinauwa' et in Zuckinreod, quiequid nobis in istis tres marchis tradidit, convenit nos, sicut diximus, ut el iterum per precariam represtarennis, quod ita et fecimus; ca videlicet ratione, ut annis singulis inde nobis censum persolvat, id est dimidium solidum in quocumque



Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814-840.

240

potuerit pretio, similiter et cuneta ejus procreatio. Si ipse redimere voluerit, cum V solidis redimat in quocumque potuerit pretio; si vero filii ejus vel procreatio redimere voluerint, cum X solidis redimant in quocumque potuerint pretio, et illum censum nobis annis singulis persolvant ad ipsam curtam, que dicitur Henauwa, aut ad ipsud monasterium saucti Galli. Actum presens precaria in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Siguum ipsius Cozberti abbatis, qui banc precariam fieri voluit. sig. Wanonis decani. sig. Engilbaldi praepositi. sig. Isanberti portarii. sig. Facconis. sig. Ratgarii consecretarii. sig. Fridurici presbiteri. sig. Engilberti presbiteri. Sigua et ecterorum virorum: sig. Mahterati<sup>a)</sup> presbiteri. sig. Liutbranti. sig. Wolfdrigi. sig. Ribramni. sig. Cralohi. sig. Attonis. sig. Roadini advocati. sig. Reginbaldi. sig. Theotharti. sig. Cunzonis. sig. Otolohi. sig. Oatonis. sig. Rihberti. sig. Wolfcozi. sig. Abonis. sig. Regiufridi. sig. Adalramni. sig. Rihmari.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, XVI kal. mad., regnante domno nostro Hludowico rege anno sexto, et sub Rihwino comite.

Urk. St. Gallen il. 29. - Abdruck: Cod. Trad. 142 n. 234.

<sup>1</sup> Zuzwil, Kanton St. Gallen. <sup>2</sup> Wuppenau, Kanton Thurgau. <sup>3</sup> Zuckenried, Kanton St. Gallen. <sup>4</sup> Henau, ebendaselbst. Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht zum Kalenderdatum; es zählt ein Jahr zu wenig, wie in Urk. 240 u. 246.

## 250.

## Aimo schenkt einen Acker in Praadurene an Folcvin. Rankwil, 820. Mai 7.

In Christi nomine, dulcissime mihi adque amatissime et unica adfeccione colenda. Ego itaque Aimo tibi Folcvino dono agrum a Praadurene, 1 a) onora IIII.b) Confinit da una parte Starculfu et ex alia parte Lubaldu. Istum dono propria mea voluntatem, uullo me rogante, ut ab ac die abeas, tuo jure vindices adque defendas et queque exinde faecre volucris abeas potestatem. Et si aliquis aliquando de nos vel de eredibus nostris aut suposita persona, qui contra anc cartam donacionis temtare ant inrumpere voluerit, solvat dubla donacione cui commutare voluit et judici aurum libera stibulatione subnexa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Faeta carta in vico Vinomna,2 non. madii, anno VII imperii domni nostri Ludvigi. Notavi die et regnum. Signum Aimones donatores, qui anc cartam fieri rogavit. Testes: Honoradus. † Lubus. Gajo. Starculfus. Stefanus. Andustrius. † Madorninus. † Vigilius. Ego itaque Andreas anc cartula scripsi.

a) "Aspraindurens", Cod. Trad., gawiss unrichtig; es hünnte böchstens gelesen werden : Aprandurens; doch kommt dieses effenha-seben Urkunden entsprechende "a" noch öfter vor, und mir steht es gans eicher, dans ze Präposition ist und nirgende zu dem Orten Urk. St. Gallen II. 35. - Abdruck: Cod. Trad. 146 n. 242.

¹ Ünbestimmbar. ² Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Das Datum vom 28. Januar 814 an gerechnet.

## Otram überträgt seinen Besitz zu Rikenbach an Sanct Gallen. Uznach. 820. Mai 13.

4) Ein Name, der prantinglich bier gestanden hat, ist augradiet.

Urk. St. Gallen II. 36. - Abdruck: Cod. Trad. 146 n. 243. Neugart I. 178.

<sup>t</sup> Rikenbach, Kirchgemeinde Wald, Kanton Zürich. <sup>4</sup> Uznach, Kanton St. Gallen.

Copie vom Ende des IX. oder aus dem X. Jahrhundert. Es kann daher nicht mit Bestimmtheit entschieden werden, ob dieser Preshyter Peranger mit dem Preshyter Perinder von Urkunde 201. 205, 206 und 207 zusammenfallt, was durch eine Vergleichung der Ortsammen sehr wahrseheinlich gemacht wird.

Das Datum vom 28. Januar 814 an gerechnet

### 252.

Adalhart überträgt seinen Besitz zu Hofs (?), ausgenommen ein Grundstück und 20 Juchart, an Sanct Gallen.

### Lauben. 820. Mai 15.

Ego igitur in Dei nomine Adalhartus pro anime mee remedio vel pro aeterna retributione trado atque transfundo ad monasterium saneti Galli quiequid die hodierna proprietatis jure visus sum possidere in Nibalgange in loco, qui dicitur uf Hova, (\*s) omnia sane ex integro absque uno solo et absque jugeribus XX, reliqua vero pleniter omnia tam terris, quam pratis, viis, aquis aquarumque decursibus, silvis, cultis et incultis, nubilibus atque inmobilibus vel, sicut dixi, quiequid jure proprietatis visus sum possidere, ad jam memoratum trado monasterium; ea scilicet ratione, ut annis singulis inde censum persolvam, hoc est

dimidium solidum in quocumque potuerim pretio et reliqua servitia talia, qualia debui regi persolvi. Similiter et cuncta posteritas mea faciat legitime procreata. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse, quod absit, aut ulla alia obposita persona, que contra hanc traditionem venire voluerit aut eam inrumpere conaverit, ad fiscum multa conponat, id est auri untias III, argenti pondera IIII coactus persolvat, et nihilominus presens traditio omni tempore firma et inconvulsa permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in loco, qui dicitur Laubia¹ publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signam ipsins Adalharti, qui hanc traditionem fieri voluit. sig. Wirdingi. sig. Emichonis. sig. Ekilolfi. sig. Merharti. sig. Raffolti. sig. Wolfdrigi. sig. Wolfgeri. sig. Wolfleibi. sig. Stackouis. sig. Emilonis. sig. Selbkarii. sig. Wirdingi. sig. Nordmanni. sig. Engilhelmi. sig. Hupaldi. Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die martis, idus madias, regnante domno Hludowigo imperatore anno VII, et sub Roachario comite.

a) Genzu , uuf Hera!

Urk. St. Gallen H. 37. - Abdruck: Cod. Trad. 147 n. 244. Neugart I. 179. Wirthg. Urkundenbuch I. 96.

<sup>1</sup> Hofs, Oberamt Leutkirch; s. Urk. 144. Es ist indess nicht in Abrede zu stellen, dass hier der Lage nach die frühere Erklärung Auenhofen, Oberamt Leutkirch; beide Kgrch. Wirtenberg.
Wirtenberg.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 253.

# Bona schenkt zwei Aecker an der Via Barbaresca an Folquin. Rankwil. (820.) Mai 15.

In Christi nomine, dulcissime mihi atque amantissime et unica affeccione colende. Ego itaque Bona tibi Folquino bone animo et bona voluntate quod do et dono donatunque esse volo; id est duos agros subtus Via Barbarcsca. (\*) Confinit Sejanu et da alia (parte) ipsius Folquini. Mistam terram do et dono et a presente die transfundo, habeas, possedeas, vindices atque defendas et queque exinde facere volneris abeas potestatem. Si aliquis aliquando contra hane cartam donacionis ire, temtare ant inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui commutavit et judici publico daurum uncias III, et donacio ista firma permanen stipulatione subnexa, qui omnium cartarum adcomodat firmitatem. Facta carta donacionis in vico Vinomna, sub die quod fuit id. mad., regnante donnum nostrum Lodoigu regem, sub presencia bonorum virorum testium, qui ab ea rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Bonanis, qui hanc cartam fieri et firmare rogavi. Testes: sig. Onorati prepositi test. sig. Luponis test. sig. Stephani test. sig. Sejani test. sig. Martini

a) sentus Via Barbaranca' ist anchertragen in einer dafür offen gebasenen Liftke. Der Cod. Trad. liest "Harliarenen". b) sipnius Folquini" ist winder mechgetragen. a) Genau "Stablaic". d) Genau "Staphani". a) Gegeben durch die Abhäranng "denet".

Urk. 8t. Gallen II. 38. - Abdruck: Cod. Trad. 147 n. 245.

<sup>1</sup> Unbestimmbar. <sup>2</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber das Datum s. ebenfalls Urk. 224.

#### 254.

## Latinus verkauft einen Acker zu Cajolas Bergunas an Folcvin. Rankwil. 820. Juni 5.

In Christi nomine. Anno VII imperii domni nostri Ludvigi scripsi ego Andreas presbiter une strumentum rogitus ad Latinum. Constat eum vindere et vindedit Folcvino agrum a Cajolas Bergunas, casatas IIII, semozale eum casola ex integrum. Et precium recepit Latinus de ipso agro valiente in ferro libras LXXXX et agrum tradet emtori ad posedendo, ut ab ac die abeat potestatem faciendi, que voluerit. Et si aliqui aliquando de nos vel de credibus nostris aut suposita persona, qui contra une strumentum ire, temtare aut inrumpere voluerit, solvat dubla vinditione cui commutare voluit et judici aurum libra stibulatione subnexa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta carta in vio Vinomna, nonas jun. Notavi die et regnum. Signum Latini vinditores. Testes: Honoratus. Lubus. † Stefanus. Balfredus. † Aimo. † Madorninus. † Valencio.

at Ob ich die Abhitreung "can." richtig unfgelöst habe, mag dehin gestellt bielben; ich wieste wenigstens heine besore Aufldeung. "Somenale" wird ohn Zweifel für "committele stehen.

Urk. St. Gallen II. 41. - Abdruck: Cod. Trad. 148 n. 248.

1 Unbestimmbar. 2 Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Das Datum vom 28. Januar 814 an gerechnet.

#### 255.

Latinus verkauft einen Acker zu Reuti und schenkt einen ebendaselbst an Folcvin.
Rankwil 820. Juni 5.

In Christi nomine. Anno VII imperii domni nostri Ludvigi scripsi ego Andreas presbiter une strumentum rogitus ad Latinum. Constat eum vindere ita et vindedit Folovino agrum a Reuti, donora III, et alium agrum ibidem, onora III, propter donora ii merita sua ei donavi. Et de uno quod vindedi recepit Latinus terra bivaliente LXXXX libras ferri et agros tradedit emtori ad posedendo, ut ab ac die abeat potestatem faciendi que voluerit.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

244

Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut suposita persona, qui contra anc cartam donacionis vel vindicionis temtare ant inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui comuntare voluit et judici aurum libra cum stibulatione subuexa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta carta in vico Vinomua, uonas jun. Notavi die et regnum. Signum Latini vinditores vel donatores. Testes: Honoratus. Lubus. † Starculfus. Stefanus. Madorninus. Vigilius. Aimo. Gajo.

a) Die Abköreung filr "propter" besieht aus der gewöhnlichen Abköreung filr "pro" und einem "t" mit Abköreungszeichen. b) Genau "bana".

Urk. St. Gallen H. 42. - Abdruck: Cod. Trad. 149 n. 249. P. 25

Wird wahrscheinlich auf Rüti oder Rente, Kanton St. Gallen, gedeutet werden durfen. Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserin. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Das Datum ist vom 28. Januar 814 au gerechnet.

### 256.

# Quintellus schenkt den Acker Spinaciolu im Rankwiler Boden an Folcvin. Hankwil. (820.) Jant 5.

In Christi nomine. Ego itaque Quintellus una cum consensu patris mei Crespiones dono tibi Folevino agrum in fundo Vinomna¹ a Spinaciolu,² onora II. Confinit Starculfu et ex alia parte terra sancti Joannis. Istum dono pro bono animo et voluntate, nt ab ac die abeas, posedeas, tno jure vindicis adque defeudas. Et si aliquis aliquando de nos vel de eredibus nostris ant suposita persona, qui contra ane cartam donacionis tentare aut inrumpere voluerit, solvat dubla donacione cui commutare voluit et judici aurum nucias II stibulatione subnexa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta carta in vico Vinomna,² nonas juu. Notavi² die et regnum. Signum Quintelli et patris sui Crespiones, qui ane cartam fieri rogaverunt. Testes: Lubus. †Stefanus. †Starculfus. †Balfredus. Vigilius. †Madorninus. Magnus. Ego itaque Audreas scripsi.

Urk. St. Gallen II. 40. - Abdruck: Cod. Trad. 148 n. 247.

<sup>1</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich <sup>2</sup> Unbestin.mbar.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Datum. Obschon das Regierungsjahr fehlt, darf diese ebenfalls an den non. jun. ausgestellte Urkunde gewiss rubig den zwei vorherzehenden angeschlossen werden.

> -17,4 -411000-49

Hildeburg überträgt ihren Besitz zu Buggingen, Zitzingen, Laufen und Eggenen an Sanct Gallen und erhält den Besitz des Klosters zu Schliengen, Warmbach, Herthen, Honninghovum und Haslach zu Lehen.

#### Grachingas. 820. Juni 27.

In Dei nomine. Perpetrandum est unienique, quod sapiencia Dei per Salamonem dixit: Redempcio anime propria divicie ejus; redemptoris quoque verba dicentis: Date elimosynam et omnia mnuda sunt vobis. Ideoque ego Hildiburgus his amonicionibus conpuncta simul et confisa dono donatum pro remedium anime mee et pii genitori mei et Hutoni in perpetuum esse volo. Et hoc est, quod dono in pago Prisiganhinse et in villis noncupatis inprimis in Pukingas' et in cadem marcha, tam terris, domibus desuper positis, campis, pratis, vincis, silvis, viis, aquis aquarumve decurisbus, hobas vestitas cum mancipiis ad anlam nostram vel curtem pertinentibus, ad Zezinghovum2 et in eadem marcha, ad Laufin3 et in eadem marcha, aj in Echinaim in locis noncupatis, mobilis et inmobilis, peculiare vero utriusque sexus, quidquid dici aut nominare potest una cum manu Waltherio trado ad monasterium quod est constructum in pago Alamannia in honore saucti Galloni ceterorumque sanctorum, ubi vir venerabilis Cozbertus abba preesse videtur; in ea videlicet racione, quamdiu vixero easdem res abeam, annis singulis censum prosolvam ad festivitate sancti Martini solidum I. Et si redemcre voluero. cum libera I redemcam. Et beneficium vestrum accipiam ...... n quidquid ibidem abetis in Sliingas, simul in Warminbab, simul in Hertun, simul in Honninghovum, simul in Hasalaho, sient ibidem abetis et Walah quondam abnit. Si ego Hildiburgus ipsas res non redemeam, post discessum menm jam dietas res ad illum locum sanctum revertant et beneficius totus, exceptum Warminbah. Si Huto me supervixerit, illud abeat ad tempus vite tantum. Et si rector ipsins monasterii redempcionem recipere nolnerit, potestatem abeam res prefatas ad me recipiendum et post means discessing de confaboracione easdem res...... ad ospitalium revertat et neminem ullam quam tempore in beneficinm dantur.

Et nunquam nos aut quelibet heredum nostrorum occasio aut qualiscumque persona presentem tradicionem per mulius ingohi subtilitatem valteat corrumpere, sed perenni vigore stabilis debeat perdurare. Et nt cercior abeatur et unllis temporibus superventuris destruatur, si quis cam distrahere voluerit, penum inscriptam in rebus publicis prosolvat, auri uncias III, argento pondus V conctus exsolvat et quod repetit niihi evindicet, et nihilhominis presena cartola cum omnibus in ea continentibus usque in evum permaneat inconcussa cum stibulacione subnexa. Actum Grachingas, villa publici. Sigmun † Hildiburg. †

Sig. † Waltherio, qui hanc epistolam fieri rogavit. sig. † Helihoni. sig. † Reghinario. sig. † Albrih. sig. † Hildibaldi. sig. † Nandoni. sig. † Hildibert. sig. † Gheirwig. sig. † Duodini. sig. † Reginbert. sig. † Hetino. sig. †. sig. † Radini.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

246

In Dei nomine Hratbertus conzlarius scripsi et subscripsi. Notavi V kal. juli., anno VIII regnante domni Hludvici imperatoris, et sub Erchangario comite. 

Stiftsbibliothek St. Gallen, MS. No 1394. XIII. p. 138.

1 Buggingen, Bezirksamt Müllheim. 2 Zitzingen, ebendaselbst. Dümgé p. 58 gibt für diesen Ort aus dem Jahr 1184 die Form Zechinchoven. <sup>1</sup> Laufen, ebendaselbst. <sup>4</sup> Eggenen (Ober, Nieder-), ebendaselbst. <sup>5</sup> Schliengen, ebendaselbst. <sup>6</sup> Warmbach, Bezirksamt Lörrach. <sup>7</sup> Herthen, ebendaselbst. <sup>8</sup> Unbestimmbar. <sup>8</sup> Kann doch kaum Hasslach im Landant Freiburg bedeuten; obsehon St. Gallen nach Urkunde 110 Güter daselbst besass. Die übrigen im Grossh. Baden nach <sup>10</sup> Unbestimmbar. — Sämmtliche genannten Ortschaften weisbaren Oertlichkeiten dieses Namens stimmen noch weniger. liegen im Grossh. Baden.

Original des Hratbertus; s. Urk. 241. Bis zum ersten Absatz ist das Pergament auf der linken Seite beschnitten, wodurch am Anfange jeder Zeile etwa 9-10 Buchstaben weggefallen sind,

Das Datum vom 28. Januar 814 an gerechnet.

Leuta, ihr Sohn Isinrih und Isinberga schenken einen Acker zu Vedece und zu Fascias an Folhvin.

### Schlins. (820.) Juli 18.

In Christi nomine, dulcissime mihi adque hamatissime et unica adfliccione colenda. Ego itaque Leuta vel filius meus Isinrihus et Isinberga damus et donamus tibi Folhvino pro bona merencia vestra agrum a Vedece, " modiu seme, " confinante da una par(te) Alloniu et da alia parte Enzennu, et in alio loco in Fascias," modiu seme, b) confinante da una parte Sejanu et da alia parte Alloniu. Istum tantum damus et donamus coram testibus adque a presenti die transfundimus in tuo dominio et queque exinde facere volueris libera abeas potestatem, sed quod a nobis finitum est maneat inconvulsum, quia ec donaci(o)ne sana mente et integroque consilio cui volui donavi. Et si quis, quod fieri non credimus, si aliquis aliquando contra anc donacione facta de nos vel de credibus nostris ire, temtare vel inrumpere volucrit, dubla donacione persolvat et judici, qui eo tempore fuerit, aurum libera una, et donacio ista firma permancat legis stibulacionis subnixa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta cartula donacionis in vico Escliene, su presencia bonorum testium, qui ibidem fucrunt vel signa fecerunt. Quod est XV kal. agus., sub regnum Lodvigi imperatores. Notavi die et regnum, scripsi. Signum Leutanes, qui ec donacione fieri rogavit. Testis: sig. Rafaldus. Victor. Saturninus. Leo. Engennus. Allonius. Maurelio. Austanus. Ego itaque Andreas vocatus presbiter ane cartulam scripsi.

- 11 diffelft li

á 1

à

þ

of allegate

Urk. St. Gallen II, 16. - Abdruck: Cod. Trad. 133 n. 218.

1 Unbestimmbar. 1 Schlins, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich. Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber das Datum s. ebenfalls Urk. 224,

## Maurus schenkt einen Acker zu Viniola an Folquin. Rankwil. (520.) September 27.

In Christi nomine. Ego itaque Maurus et uxor mea Audoara per consensum de filiis nostris damus et donamus et donatumque esset volumus tibi Folquino agrum ad Viniola, illi modiorum. Confinit terra Bulicaga et ex alia parte Sejanus. Istum donamus tibi a die presente, ut habeat potestatem faciendi exinde queque voluerit. Et si aliquis aliquando de nos vel de heredibus nostris aut soposita persona, que contra hanc cartam ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui commutare voluerit et judici aurum libera cum stibulatione subnixa. Facta carta in vico Vinnomna, V kal. octobris. Notavi die et regnum. Signum Mauri et uxores suas Audoaras, qui hanc cartam fieri rogaverunt. Testes: Onoratus. Stephanus. Achiolfus. Orsecinus. Unno. Valerius. item Valerius. Landolfus.

Ego itaque Valerius diaconus hanc cartam scripsi.

Urk. St. Gallen II. 32. - Abdruck: Cod. Trad. 145 n. 238.

Unbestimmbar. 2 Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Die Schrift der vorliegenden Urkunde ist halb erloschen. Von Valerius Diaconus sind ausserdem noch Urkunde. St. Bei und 11. 2013. Diese drei Documente fallen in ihrem Charakter ganz mit denjenigen des Andreas mannanen und errevisen sich auf den ersten Blick als rhätische. Das vorstebende Document zeigt breitere, gleichmässigere und weniger eckige Zuge.

Das Datum kann nicht genau bestimmt werden, da nur der Monatstag angegeben ist. Ich stelle das kleine Document mit dem Cod. Trad. zu den übrigen, den Folquin betreffenden Urkunden und gebe ihm die Jahreszahl 820.

## 260.

## Valencia schenkt einen Acker zu Fanum an Folquin. Schlins. (820.) October 11.

In Christi nomine, dulcissime mihi atque amantissime et unica affecciona colende. Ego itaque. Valencia tibi Folquino bono animo et bona voluntate quod do et dono et donatumque esse volo, id est agrum ad Fanum, 'modia II. Confinit Sigibertu de Senobio' et da alia parte Cabizalia. Istum agrum do et dono et a presente die transfundo, abeas, possedeas, vindices atque defendas et queque exinde facere volueris abeas potestatem. Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris vel persuposita b' persona, qui contra cartam donacionis ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui commutavit et judici aurum uncias III, et donacio ista firma permancat. Facta carta donacionis in vico Escliene, sub die quod fuit III id. oct., regnante domnu nostrum Lodvigum regem, su presencia plurimorum virorum testium, qui ab ea rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Valencias, qui hanc cartam fieri et firmare rogavit. Testes Ra-

Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

248

faldos. Sejanus. Marcus. Joannis. Orsinus. Majo. item Joannis. Teuder. 4 Ego itaque Audreas presbiter hane cartam scripsi.

f'elgt eine ubberehrieben Liche von eine 1".
 Die goef ist vermuchlieb von irrhum von dem belgebben gerennt ber zehen vor "especial" an seben wer "especial" an seben wer "especial" en seben bei den bei bei bei bei bei bei bei der darch die Abblitraug blut" gegebenen finnen nort.
 d) Obse Abblitraugsverleite

Urk. St. Gallen H. 43. - Abdruck: Cod. Trad. 149 n. 250.

<sup>1</sup> Unbestimmbar. <sup>2</sup> Vielleicht: Senovium, d.h. Schnifis, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich, wie von Mohr Cod. dipl. Raet. I. 109. 113. 285, jenen Namen erklärt. 3 Schlins, ebendaschst.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber das Datum 8. ebenfalls Urk. 224.

## 961.

## Salvi(a)nus schenkt ein Feld zu Vallars an Folquin.

Schlins. (820.)

In Christi nomine. Regnante domno nostro Lodvigu rege scripsi ego Andreas presbiter hune strumentum rogitus ad Salvi(a)nu, quod ille dedit Folqui(no): campu ad Vallare, modia II. Confinit Puvane et da alia parte ipsius Folquini. Propter hoc dedit Salvianus ca(m)pu Folquino, quod ille debuit facere lege Folquino de sua causa, que ei fraude fecit, et rogavit eum multum, que" Folquinns prenderet terra illa. Et Salvianus tradedit Folquino terra illa ad possedendum, et queque exinde facere volueret aberet potestatem. Et espondit Salvianus, qui contra hanc cartam istam ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui commutavit et judici aurum uncias III, et carta ista firma permaneat stipulatione subnexa, qui omnium cartarum accommodat firmitatem. Facta carta in vico Escliene e eoram testibus. Signum Salviani, qui hanc cartam fieri et firmare rogavit. Testes: Estradarius prepositus. Adalgisus. Domnegus. Berarius. Alonius. Valerius. Maso. Ego itaque Andreas presbiter hanc cartam scripsi.

Urk, St. Gallen H. 39. - Abdruck: Cod. Trad. 148 n. 246.

¹ In Bergmann: Beiträge zu einer krit. Geschichte des Vorarlberg, erscheint auf p. 192, n. 270 des Churer Urbariums. der Ortsname Vallars, der gewiss mit dem vorstehenden Vallare zusammengestellt werden darf und von Bergmann auf p. 161 nach Uebersaxen, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorariberg, Kaiserth. Oestreich, gesetzt wird. <sup>a</sup> Schlins, ebendaselbst. Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber das Datum s. ebenfalls Urk, 224. Ich lasse diese ganz mangelhaft datirte Urkunde der folgenden nur deswegen vorangehen, weil sie sich mit dem gleichen Ausstellungsorte besser an Urkunde 260 anschliesst.

ä

Baldila, Folheriguer und Honilenda verkausen einen Acker zu Postes an Folhvin. Rankwil. 820. December 21.

In Christi nomine, dulcissime mihi adque amatissime et unica adfliccione colenda. Ego itaque Andreas presbiter escripsi rogitus ad Baldilane, Folheriguer et Honilenda danc cartula. Constat eos vindere et vindiderunt tibi Folhvino agrum ad Postes, i modiorum III. Confinit da una parte Majone et da alia parte terra de Constanti Nigri, i precium placitu adque finitum valiente in ferro liberas LXX, quos precium vinditor ab entore de presente accepit, et ipsum agrum tradedit emtori ad posidendum, ut ab ac die labeas, teneas, posedeas, tuo jure vindicis adque defendas et queque exinde facere volueris habeas potestatem. Et si quis, quod fieri non crediums, si aliquis aliquando contra anc vindicionem ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat judici publico dublam terram, et cartula ista firma permaneat legis stipulacione subnixa, qui omnium cartarum adcommodat firmitatem. Facta cartula vindicionis in vico Vinnona, 'XII kal. jannarias, sub regnum imperatores Lodvigi, d su presentia plurimorum testium, qui ab cos rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnu. Signum Baldilanes et Folherici et Honilendas vintores, qui anc cartulam fieri rogavernnt. sig. Flavini. Honorati. Sulvanus. Sejanus. Estarculfus. Berarius. Wihramuns<sup>6</sup>...

al De Sulfa, or Handinan's in Javis harbyfach Corrections, on Bod Josephilans, does do not dearly braghforing for Enteriorities an indepen Schambilla (Section 1998). For bright Marin andere prisonal residence are followed from the or Bergelinson of the Bergelinson, where it is bed for Lever Constantin's Nickle suspinages. En other Schiebles, gother Schambilla, does due Original and Assault September Schiebles, and Schieble

Urk. Bremen 20. - Abdruck: Cod. Trad. 144 n. 237. Goldast II. 46 n. 30.

<sup>1</sup> Unbestimmbar. <sup>2</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Ueber das Datum s. elsenfalls Urk. 224.

## 263.

Kaiser Ludwig gibt die dem Fiscus zu Z\u00fcrich einverleibte, von Pieta und Landpreht an das Kloster geschenkte Villa Uhcinriuda an Sanct Gallen zur\u00fcck.

## Anchen. 821. Februar 15.

† In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina ordinante providentia imperator augustus. Cam justis servorum Dei petitionibus, quas nostris auribus insinuaverint, libeuter annuerimus et eas cum Dei auxilio ad effectum pervenire fecerimus, nou solum regiam et imperialem consuctudinem exercemus, verum etiam hoc nobis procul dubio tam ad statum terreni regni corroborandum, quam ad acternae vitac beatitudinem capessendam profuturum esse confidimus. Ideireo notum ficri volumus omnium fidelium nostrorum tam praesentium, quam et futurorum solertiae, virum venerabilem Cozpertum abbatem ex monasterio sancti Galli nostram adisse mansuetudinem nobisque innotuisse, qualiter tempore Johannis episcopi et ejusdem monasterii abbatis villa, quae dicitur Uheinrinda, quam Pieta et Lamprehtus filius ejus cum appenditiis suis pia largitione per testamenti conscriptionem eidem monasterio contulefant, ablata esset et Turigo<sup>7</sup> fisco nostro sodiata. Unde depraecatus est nos, ut super hac re justissimam inquisitionem facere juberemus; quatenus id, quod ille de praedicti monasterii rebus secundum aequitatis ordinem habere

debuerat, injuste non ammitteret. Cujus petitioni nos adsensum praebentes, fecimus ut rogaverat, et Geroldo fideli nostro hanc causam inquirere jussimus et diligenter inquisitam nobis remuntiare. Qui reversus retulit, quia sient per pagenses loci illins, adhibitis his, quibus inter cos maxima fides habebatur, invenire potuerat, quod praedictum monasterium de his rebus, unde Cozbertus nobis suggesserat, injuste spoliatum fuisset. Quam relationem cum andissemus et eam veram esse conperissemus, jussimus praedictam villam cum omnibus rebus ad eam pertinentibus, quae dudum ercpta fucrat, cidem venerabili monasterio restitui. Sed et idem relegiosus vir Cozpertus" abba nostrae mansuetudini suggessit, ut super his rebus restitutis praeceptionis nostrae confirmationem sibi dare juheremus. Cujus petitionem, quia rationabilis nobis videbatur, ad effectum perducere curavimus. Statuentes ergo jubemus, ut supranominatas res Cozpertus" praedicti monasterii abba successoresque ejus per hanc nostrae auctoritatis confirmationem ab hinc in futurum firmissime teneant atque possideant neque a quolibet fidelium sanctae Dei ecclesiae atque nostrorum vel a cujuslibet honoris aut potestatis persona ullo amquam tempore a jure praedicti monasterii subtrahatur, sed potius ex hac nostrae auctoritatis confirmatione perpetuam sumat firmitatem. Et ut hace auctoritas nostris futurisque temporibus inviolabilem atque inconvulsam obtineat firmitatem, anuli nostri inpressione cam signari jussimus.

## † Gundulfus ad vicem Fridugisi recognovi et subscripsi.

Data XV kal. mart., auno Christo propitio octavo imperii domni H1ndowici piissimi augusti indictione XIII. Actum Aquisgrani <sup>2</sup> palatio regio in Dei nomine feliciter. Amen.

### Urk. St. Gallen EE. 5. E. 49. - Abdruck: Cod. Trad. 149 n. 251. Neugart 1. 179.

<sup>3</sup> Der Name Ubrinriuda kommt in den unter Urkunde 7, 10—12 erhaltenen Schenkungen der Pieta (Beata) und ihres Sohnes Lautpreht nicht vor. Dagegen erscheint er öfteres in den fölgenden Urkunden und zwar regelmässig in Verbindung mit Urtschaften, welche mid die Gegend des obern Zurichsess oder die östlichen Thele des Kantons Zurich hinswisen, vor eben die Familie der Beata begittert war. Eine alte, vielleicht gleichzeitige Ueberschrift des Documents bezeichnet dasselbe geradern als ∗earta de Uzzin als a, und dieser Name findet sich miter den von Beata und Lautpreht an St. Gallen verkauften und geschenkten Orischaften; s. Urk. 10 und 11. Es darf daher jedenfalls eher mit v. Arz. I. 60 A. a angenomen werden, dass Urach auch Piernried genannt wurde, als mit Neugart, dass Ubcinriuda hier mit Tunriuda gleichbedeutend sei. Die Begriffe ∗Ach- und ∗Riede liegen obnediess nicht weit aus einander. Vielleicht ist Uzenried aber auch ein abgegangener Ort in der Nike von Uraach. ¹ Z\u00e4nich. ¹ Alarben.

Vortrefflich erhaltenes Original. Das Siegel ist dasselbe, wie in Urkunde 218 und 226. Recognitionszeichen und hinter demselben zu beiden Seiten des Siegels tironische Noten; am Schlusse derselben steht ganz deutlich das Wort -sigillavis.

Das Datum ist vom 28. Januar 814 an gerechnet, wozu auch die Indiction stimmt.

Donatus schenkt drei Viertheile eines Ackers zu Frugala an Folquin und einen Viertheil an Sulvanus und dessen Brüder,

Rankwil. 621. März 7.

In Christi nomine. Ego itaque Donatus do et dono tibi Folquino agrum ad "Frugala" i III partes et quarta Sulvano cum suos fratres. Confinit Bonane et terra dominiea. Istum dono tibi a die presente, ut habeas potestatem faciendi exinde queque volueris. Et si aliqua aliquando de nos vel de credibus nostris "aut" soposita persona, qui contra ane cartam donacionis ire, temtare aut "inrumpere" voluerit, solvat dubla terra cui "commutare voluit et judici "aurum libera" cum stibulacione subnixa. Facta carta in vico Vinomna," non. mar., "anno VIII" imperii "domai" nostri Ludoigi, sub presencia bono "rum testium", qui ab co rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum "Donati", qui ane cartam fieri rogavi. Testes: Onoratus. Lubus. Banto. Victor. Stephanus. item Onoratus. item Stephanus. Ego itaque Andreas presbiter ane cartam scripsi.

Stiftsbibliothek St. Gallen, MS. N° 1394. XI. p. 131. — Abdruck: Fickler, Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweiz, Manuheim 1850. p. 3. I. A.

<sup>9</sup> Für die Richtigkeit dieses unbestimmbaren Namens kann ich nicht gut stehen, da er jetzt durch feühere Anwendung von Reagentien ganz unleserlich geworden ist.
<sup>9</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Voralberg, Kaiserth. Oestreich.

Die vorliegende und die drei folgenden Urbunden stehen beisammen auf ein und denselben Pergamentstrück, welches durch v. Arx von einem Bücherdeckel abgelöst wurde. Das Pergament ist bezreiflich nicht in dem besten Zustande. Einmal scheint es rechts oben etwas beschnitten zu sein, so dass am Ende der ersten Zeile einzelne, jedoch leicht zu ergänzubel Büchtarben fehlen; sodann finden sich eigentliche Lucken, die zum Theil dabende het bezeichnen, wo die Haften und
Schmillen aus dem Bücherdeckel angebracht waren, zum Theil dabender entstanden sind, dass bei Jahlösung des Pergaments
situstien Streifen kleben blieben und sich losrissen; weiter ist an mehreren Stellen bei dem Processe des Abbisens die Tinte
beinnie ganz erbeisen, so dass dessegen nicht under sicher gelesse werfen kann; und entlich sind durch Aussendung on
Reagentien wirklich ganze Zeilen unteserlich gemacht. Sammdliche Lucken des Orizinal-Textes, die ich nach den übrigen
fürstender absterhieber Andress möglichst sieher ausstrüftlen ausdet, und die jetzt nicht mehr lesbaren Stellen indit Urrisverlicht gedruckt und so unterschieden, dass ich diejenigen jezt unteserlichen Stellen, welche nach dem durck v. Arx
dem Original beigeschriedenen Texte wiedergegeben sind, in Anführungszeichen geschlössen labe, dagegen die von mir
selbst ausgefülltet Lokeen dies soche liess. — Urcher die Schrift is. Surfa, 221.

Das Datum dieser vier Urkunden fällt ohne Zweifel auf den gleichen Tag, wenn es anch nicht bei allen vollständig Angezeben ist.

#### 265.

Marcelinus, Vigilius und Goncio von Nüziders schenken einen Acker zu ....... an Folquin.

Schlins. 821. März 7.

lu Christi nomine. Ego itaque Marcelinus et Vigilius et Goncio de Nezudre <sup>4</sup> damus et do "namus" tibi Folqnino agrum "...guene", quantum eis advenit ibidem. Con-



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

252

finit "Calan...." et da alia parte Madorninus. Istum donamus tibi a die presente, ut abeas potestatem facien "di exinde queque volueris." Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris "aut soposita" persona contra anc cartam donacion "is ire, tentare" ant "inrumpere voluerit sol" vat dubla terra cni "commutare" vol "uit et" judici aurum libera "stibulacione" subn, "iza. Fa" eta carta in vico "Scliene" ..." anno ... domni nostri Ludoigi sub presencia bonorum testium, qui ab eo rogiti venerunt "vel siqua fecerunt. Not" avi die et regnum. Signum Marcelini et Vigilii et Goncionis, qui anc cartam fieri rogaverunt. Testes: Stradarius. Lanrencius. Valerius. Sadorninus. Teudo. Leo. Berarius. Ego "Andreas presbiter anc cartam scripsi."

Stiftshibliothek St. Gallen, MS. No 1394. XI, p. 131.

<sup>1</sup> Nüziders, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich. <sup>1</sup> Schlins, ebendaselbst.

Ueber die Schrift s. Urk. 224 und über den Zustand des Originals Urk. 264.

Heber das Datum s. Urk. 264.

## 266.

## Aloinus schenkt einen Acker (an Folquin?). Schlins. S21. März 7.

In Christi nomine. Ego itaque "Aloinus" do et dono "agrum super casas" Folquini, quantum ei advenit" "ibidem." Istum dono tibi a die presente, ut abeas potestatem faciendi exinde queque volucris. Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut soposita persona, qui contra auc cartam donacionis ire, tentare ant invampere volucrit, solvat dubla terra eni commutare voluit et judici aurum libera stibulacione subnixa. Facta carta in vico Scliene," non. mar., anno VIII imperii donni nostri Ludoigi sub presencia bonorum testiua, qui ab co rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Aloini, qui anc cartam fieri rogavi. Testes: Stradarius. Laurencius. Valerius. Sadorninus. Teudo. Leo. Berarius. Ego itaque Andreas presbiter auc cartam scripsi.

a) Diese Formei ist auch der vorhergebenden Urkunde erglinat-

Stiftsbibliothek St. Gallen, MS. No 1394. Xl. p. 131. — Abdruck: Fickler, p. 4. 1. B.

<sup>1</sup> Die Lage des Ackers souper casas Folquinie wird sehwer oder unmöglich zu bestimmen sein. <sup>2</sup> Schlins, Laudgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224 und über den Zustand des Originals Urk. 264.

Das Datum ist nur in dieser Urkunde jetzt noch vollständig erhalten und wurde von dieser auf die andera drei Urkunden übertragen. In Urk, 264 scheint übrigens v. Arx wirklich ebenfalls noch »a. VIII« gelesen zu haben.

13 41 11

## Cianus und seine Gattin Valencia schenken einen Acker an Folquin.

4) On des restre per tils leger blesse Wientrodong set etter en der brightete gelder, ju en en streetere en entschiefen, til bless het bij des dansk flesse printes bedandet i dekte in, entilse A. og genesse gold i som Marteren temperapere en haben vickelig, indesse er lind, "penden flesse het met ditte ett alle perte ents". Nam brid devergen sinks mit prishe die jetere menti Kiedli enersi als Austrilling der birde met auchte die aucht alland verse dielen, so en gleit en den kiedli enersi soch de "Die die "Gelden".

Stiftshibliothek St. Gallen, MS. No 1394. XI. p. 134. - Abdruck: Fickler, p. 4. I. C.

1 S. die vorhergehenden Urkunden.

Ueber die Schrift s. Urk. 224 und über den Zustand des Originals Urk. 264.

Das Datum, welches diesem Documente ganzlich fehlt, ist nach Urkunde 266 und 264 angenommen worden.

## 268.

## Abt Gozbert verleiht an Albhar den von seinem Vater Onheri an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Bachthal gegen Zins.

### Lausheim. 821. März 10.

In Dei nomine Gozbertns abbas in momasterio sancti Galli confessoris. Placuit nobis ma cum fratribus nostris monachis ipsius monasterii, ut res illas, quas nobis Onheri tradidit in Bachitale, 'ut Albhario filios' ipsas res in censum per cartam precariam represare deberemus, quod ita et fecinus; in en videlicet ratione, ut quamdiu vixerit ipsas res habeat et annis singulis exinde censum solvat, hoc est I solidum. Et post discessum ejus sui heredes legitimos et corum progenies ipsas res habeant et annis singulis ipsum censum solvant. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut aliquis suecessor meus vel quolibet persona, qui contra hanc prycariam a me factam venire aut in aliquo ledere conatus fuerit, affectum quem inchoavit non obteneat, sed hec presens precaria omis 'b tempore suam obtineat firmitaem. Actum in villa, qui dicitur Luzheim' publice, presentibus quorum hie signacula continentar. Signum Gozberto abbate, qui lame precariam fieri jussit. sig. Reginharto tecano. sig. Hunoldo preposito. sig. Isinberto portario. sig. Manwo camarario. sig. Amalgero cellenario. sig. Lantberto advocato, qui hane cartam precariam sumpsit. sig. Ribbret. sig. Zelo. sig. Wito. sig. Hunbret. sig. Wilibold. sig. Hiltini. sig. Wi-

tram. sig. Gozbret. sig. Anno. sig. Meginbret. sig. Rnadker. sig. Witirich. VI id. mar., die dominico, regnante domno nostro Laudawico anno VII, sub comite Erchangario. Otolf scripsi et subscripsi rogitus.

a) Ohne Zweifel für "filio" verschrieben. b) Verschrieben für "emni".

Urk. St. Gallen H. 34. - Abdruck: Cod. Trad. 146 n. 241. Neugart I. 181.

<sup>1</sup> Von Neugart mit größer Wahrscheinlichkeit auf die jetzige Bachthalmühle bei Ewattingen, Bezirksumt Bonudorf, Grossh Baden, geleutet. 
<sup>3</sup> Lausbeim, ebendaselbst. Diese Dentung wird durch eine spätere Urkunde aus dem Jahre XIV Ludwigs des Deutschen bestätigt, welche Laubrien ausdracklich in des Alpgau verestet. Es scheint auch Urkunde 237, dass Graf Erchanger neben dem Alpgau auch den Breiseau unter sich hatte. — Die Namen der geitstlichen Zeugen erscheinen auf p. 5-7 des Lib. Conf., auffällenderweise ist an Annäger sämmtlich noch von der ersten Hand geachrieben (vergl. Urk. 207). Ebenso verhält es sich mit den in Urkunde 246 und 250 aufgeführten geistlichen Zeugen.

Urk, 2071. Locaso versant es sici mu was in Communication.

Original des Otolf. — Das von cinens «Otolfus presh» geschriebene, unter EE. 5 E. 135 aufbewahrte Fragment
oiner Urkunde aus dem Jahre III König Lodwigs ist entweder Copie oder gehört einem andern Schreiber Otolf an.

Datum. Das Regierungsdatum stimmt nicht zum Kalenderdatum,

#### 269.

Abt Cozbert verleiht an Hamming und dessen Sohn Puto den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Pfohren gegen Zins.

Klengen. 821. April 24.

Christi enim opitulante gratia ego Cozbertus abba congregationis sancti Galli. Convenit nos una cum conscusa fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Hammingus et filius ejus Puto illorum proprie alodis seu adquisitionis tradiderunt, id est quicquid habucrunt in loco, qui dicitur Phorra, sicut in cartula continetur, convenit nos, sicut diximus, ut cis iterum per precariam represtaremus, quod ita et fecimus; ea scilicet ratione, ut ad se recipiat Hammingus et annis singulis inde censum persolvat, id est de grano modia XII. Et si voluerit redimere, cum X solidis redimat, similiter et ejus filius, videlicet Puto, si eum supervixerit, et ejus legitima procreatio de ejus lumbis generata. Si vero absque legitimo herede vitam finierit, tunc res predicta pro amborum anime remedio ad monasterium revertatur, ita ut nulli homiumm umquam ab ipso monasterio in beneficium concedatur, sed pro amborum remedio anime ibidem firmiter teneatur possidenda. Actum in villa et in loco, qui dicitur Chnewinga<sup>2</sup> publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum ipsius Cozberti abbatis, qui hanc precariam fieri voluit et fecit una cum manu advocati sui scilicet Pantonis. sig. Hunolti prepositi. sig. Reginharti decani. sig. Isanberti portarii. sig. Hungarii cellerarii. sig. Gerbaldi hospitarii. sig. Saloonis camerarii. Signum et ceterorum virorum, in quorum presentia actum est. sig. Peruharti. † Waltharii. † Oterici. † Erchanberti. † Perngarii. † Otperti. † Theotbaldi. † Utonis. † Sahsberti. † Atonis. †Roadfridi. † Sitilini. † Eckiharti. †Roadmanni. † Engilberti. † Amalberti. † Witherti. † Irfingi. † Liutgarii. † Ratingi. † Sigemari. † Withaldi. † Roadgarii. † Thanchonis.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz levita rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die mercoris, VIII kal. mad., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno VIIII, et sub Tisone comiti.

Urk. St. Gallen II. 49. - Abdruck: Cod. Trad. 153 n. 258. Neugart I. 181.

<sup>4</sup> Pfohren, Bezirksant Donaueschingen, Grossh. Baden. <sup>4</sup> Wird von Neugart auf Gunningen, Oberamt Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet. Irh habte diese Deutung für ganz verfehlt und erkläre im Hinblick auf Urbunde 186 Klengen, Bezirksant Villingen, Grossh. Baden. Mit dieser Erklärung sünnnt auch Stäfin L. 297 überin. — Die Named registlichen Zeugen finden sich von p. 5-9 im Lib. Conf., wenn Saloo mit Saluwo wirklich id-mitch ist, wie ich unbedenklich annehme.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Das Datum stimmt zu der Epoche von 813.

## 270.

## Rafald schenkt an Folquin eine Wiese bei Riva. Schlins. 821. Juli 13.

In Christi nomine. Ego itaque Rafaldus do et dono tibi Folquino carrale pradu subtus Riva. Confinit Folquinu et de alia parte Rafaldus. Istum dono tibi, ut abeas potestatem faciendi exinde queque volucris. Et si aliquis aliquando de nos vel de eredibus nostris ant soposita persona, qui contra anc cartam donacionis ire, temtare aut inrumpere volucrit, solvat dubla terra cui commutare volnit et judici aurum libera stibulatione subuixa. Facta carta in vico Scliene, XVII kal. ag., anno VIII imperii domni nostri Ludoigi, sub presencia testium, qui ab co rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Rafaldi, qui anc cartam fieri rogavi. Testes: Stradarius. Berarius. Alonius. Vihramnus. Salvianus. Sejanus. Engennus. Leo. Aimo. Ego itaque Andreas presbiter anc cartam scripsi.

Urk. St. Gallen II. 46. - Abdruck: Cod. Trad. 152 n. 255.

<sup>1</sup> Unbestimmbar, <sup>2</sup> Schlins, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich.

Ueber die Schrift s. Urk. 224.

Das Datum ist vom 28. Januar 814 an gerechnet.

### 271.

Abt Cozbert verleiht an Rihhoh und Roadhoh den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Schweinberg gegen Zins.

Kloster St. Gallen. 821. September 15. 22. 29.

Christi enim favente clementia ego Cozbertus abba congregationis sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Rihholi et Roadhoh illorum jure proprietatis tradiderunt pari consilio in loco, qui dicitur Suweinperac, eis



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

256

iterum per precariam represtare debuerimus, quod ita et fecimus; ea videlicet ratione, ut annis singulis nobis inde censum persolvant, loc est X modios de grano, et inter ambos unum integrum juchum arent et in tempore messis II dies in laboris opere persolvant, similiter et in tempore foeni secandi alios duos dies. Et sieut enim alii liberi homines servilia opera nobis exhibent, ita et illi. Similiter et illorum cuneta de reliquo posteritas faciat legitime procreata. Actum presens precaria in ipso monasterio publice, presentibus quorum hie signa cula continentur. Signum ipsins Cozberti abbatis, qui hane precariam fieri voluit. Pernwigi decani. † Engilbaldi prepositi. † Mauwonis camerarii. † Isanberti portarii. † Gerbaldi hospitarii. † Amalgarii cellararii. † Fridurici. Signa et ceterorum virorum. † Heribaldi. † Liutharii. † Liuthrauti. † Alberihi. † Adalramni. † Baldolti. † Otolohi. † Nandgarii. † Erfolti. † Theotharti. † Baldagarii. † Albharii. † Vurmharii. † Reginbaldi. † Witonis. † Abo.

Ego itaque in Dei nomine Wolfcoz rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die dominica, kal. octob., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno VIII, et sub Rihwino comite.

Urk. St. Gallen H. 47. - Abdruck: Cod. Trad. 152 n. 256.

<sup>1</sup> Schweinberg, jetzt Schwänberg oder auch Schwanberg bei Herisan, Kanton Appenzell; s. v. Arx 1. 41, 161 etc. — Die geistlichen Zeugen finden sich wieder auf p. 5—7 des Lib. Conf.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Das Datum kal. oct. passt auf keine Weise mit dem Regierungsdatum, da es nur auf die Jahre 814 oder 825 führt, die doch beide numöglich mit dem Jahre VIII Ludwigs des Frommen zusammengestellt werden können. Ich nehme daher einen Fehler im Kalenderdatum an und vermuthe, dass die Zahl der kal. weggefallen sei. Rechnet man genau vom 28. Januar 814, so fällt die Urkunde dem Regierungsjahre nach in das Jahr 821, in welchem die XVII, X und III kal. oct. oder der 15., 22. und 29 September auf einen Sonntag fällen.

### 272.

Hiltikern und seine Gattin Isanpiric übertragen den von deren Vater Isanhart ererblen Besitz zu Busnang an Sanct Gallen.

Busnang. 822. Februar 8.

Si aliquid locis sanctorum vel in substantias panperum conferimus, hoc nobis in eterna beatitudine retribuere confidimus. Ideoque ego Hiltikern et conjunx mea Isanpirie tradimus ad monasterium sancti Galli atque transfundimus pro anime nostrae remedio ac pro perenni recoppensatione necuou et pro anima Isanharti genitoris memorate uxoris mer omne videlicet, quod ipse Ysanhartus nobis in pago Turgauwe et in villa Pussinwane nuncupata delegavit et in hereditatem dimisit, ad jam dictum coenobium traditum ac delegatum esse volumus in evum; ea videlicet ratione, ut ipsam rem ad nos recipiamus censumque inde annis singulis persolvamus, quicumque alium supervixerit, hoc est VI denarios aut III maldras de grano. Et si denarios nobis persolvere placuerit, ad ipsum monasterium cos

reddamus, si autem granum, ad proximam curtem ipsius monasterii illud reddamus. Si vero heres nobis procreatus fuerit et ipsam rem in eundem ceusum habere volucrit, similiter faciat et pari ratione ejus tota progenies. Si autem ca(n)dem rem redemere volucrit, cum X solidis eam redinat et in hereditario jure possideat, sin vero, post illorum amborum discessum ipsa res prefato restituatur co(c)nobio.º Si quis vero, quod fieri non credo, si nos ipsi aut ulla opposita persona, que contra hane traditione venire volucrit aut eam volucrit inrumpere, ad fiscum componat auri untias II et argenti pondera III coacetus persolvat. Presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione simacula continentur. Signum ipsius Hiltikerni et conjuge sue Isanpirige, qui hane traditionem fecerunt. sig. Amalriei. Ruadperti. † Hiltini. † Pruninki. † Liutperti. \* Hivolonis. † Puatonis. † Muninki. † Pussonis. † Wolfridi. † Camanolti. † Volperti. † Hukiperti. † Rihgeri. † Sickeri. † Wolfpotonis. † Paponis. † Arolfi. † Riholfi. † Kerperti. Ego itaque Bernwic diaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die sabbati, und. \* febr., regnante donno nostro Hlodowico imperatore anno VIIII, sub Rihwino comite.

a) Die gener Cleand van vere etc.\* ist am Schlause des Documents mit rinem verweierades Zeichen nachgetragen. Oberben dierem Zeichen heis Abnliches in Frate ausgefricht, kann die Claurel dem hall Schriebeit über eingescheiden verden: b). Aus "vibhaltinder derright oder eingebeten. e) Wahl für "Fruis-nanc" unterhöheten. e) dessen Lintigerieß, in derch Transmide den Namese entstanderer Schriebeiten. e) "wählt in der "Arth der einer Beiten."

Urk. St. Gallen II. 48. - Abdruck: Cod. Trad. 153 u. 257. Neugart I, 182,

Busuang, Kanton Thorgan.

Copie des spätern IX, Jahrhunderts; s. Urk, 215.

Das Datum sund, febr.« past wieder durchaus nicht zu dem Regierungsjahre; dem es führt nur auf die Jahre 814, 820 oder 826; auch ist diese Art, dem Monstateg anzusetzen, in diesen Zeiten ganz unzewöhnlich und fündet sich in keiner der übrigen Urkunden des Schreibers Bermwig. Ich verändere daber die sund, febr.« in «VI id. febr.«, was gewiss um so unbedenklicher gewagt werden darf, als das vorliegende Document nur Copie ist und die Verwandlung des »VI id.« in sundbeinabe unnerklich vor sich geben konnte. Durch diese Abänderung erhalte ich als Datum den 8. Februar 822, der genan
auf die Epoche vom 28. Januar 814 passt.

## 273.

## Berahtlinda überträgt ihren Besitz zu Birwinken (?) an Sanct Gallen. 822. Februar 19.

Ego Berahtlinda in Dei nomine una cum mann advocatis mey, scilicet Pruniugi, trado ad monasterium sancti Galli pro anime mey remedio vel pro eterna retributione quiequid jure proprietatis visa sun apposidere in villa nuncupante Wirinehova, 'omnia ex integro, ut predixi, ad prefatum monasterium; ea scilicet ratione, ut ad me recipiam et aunis singulis inde censum persolvam, id est IIII denarios' aut III maldras de anuona et I vomerem. Similiter et filius meus Theotoltus faciat, id est res casdem ad se recipiat et cum codem censu singulis anuis proserviat, et ejus similiter posteritas legitime nata faciat. Si quis vero, quod fieri non credo, aut ego ipsa aut ullus de heredibus meis, bulla opposita persona haut traditionem infrangere voluerit, sotiante fisco multa conponat, id est auri unitias III et argenti

Director Google

pondera V coactus persolvat; et ni(hi)lominus presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat in stipulatione subnexa. Actum in loco, qui dicitar Pussinwane<sup>†</sup> publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum ipsins Beralutlinde, qui hanc cartulam fecit una cum manu advocati sui Pruningi ac filio ejus, scilicet Theotolti. sig. Amalrici. sig. Roadperti. sig. Hiltini. sig. Lintperti. sig. Hvolonis. sig. Puatonis. sig. Muningi. sig. Puasonis. sig. Wolfridi. sig. Camanolti. sig. Wolfperti. sig. Ugiperti. sig. Ribgeri. sig. Siegeri. sig. Wolfpotonis. sig. Pabonis. sig. Arolfi. sig. Gerberti. Ego itaque Wolfroz ad vicem Theotingi rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die mercoris, XI kal. mar., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno octavo, et sub Rihwino comite.

a) Aus plemerius" corrigiri. b) ffice wied ein gent" ausgefallen sein

Urk. St. Gallen H. 44. - Abdruck: Cod. Trad. 150 n. 252. Neugart I. 183.

¹ Wird von Neugart auf Birwinken, Kanton Thurgan, gedentet. Bis diese Dentung durch weitere Stellen bestätigt wird, die keinen Zweifel übrig lassen, kann ich sie nicht als sicher annehmen, eine bessere wäre aber schwerlich beizubringen. ¹ Busmang, Kanton Thurgau.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt nicht mit dem Regierungsdatum; dieses zählt, wie noch in mehreren Urkunden des Schreibers Wolfcoz, ein Jahr zu wenig.

#### 274.

## Hiltebert überträgt das von Herimund erworbene Grundeigenthum zu Stammheim an Sanct Gallen.

### Diessenhofen. 822. April 4.

Ego igitur in Dei nomine Hiltebertus pro anime remedio scilicet Herimundi vel pro anime ejus refrigerio trado atque transfundo ad monasterium saneti Galli quiequid ille ipse sibi ad proprietatem adquisivit ad Stamheim' juris terretorii; ca scilicet ratione tradenu ti filii Otewini rem predictam habeant, scilicet Otbertus et fratres ejus, et censum annis singulis persolvant, id est dimidium solidum in quocumque potnerint pretio. Et ipsam memoratam traditionem usque dum habuerit, predictum censum ipse Otpertus annis singulis persolvat. Similiter et ejus legitima procreatio, si Dens dederit, faciat. Si autem absque legitinum obierit heredem, tune prefatam rem fratres ejus habeant usque dum vixerint, et post eorum obitum ad corum heredes non revertatur, sed pro anime remedio Herimundi, sicut dixi, pleniter revertatur ad monasterium sancti Galli perpetualiter possidendum.

Si quis vero est, quod fieri non credo, qui contra hanc traditionem venire voluerit aut eam irritam facere voluerit, ad fiscum multa conponat, id est auri untias II, argenti pondera III coactus persolvat, et hoc quod inchoavit non obtineat, sed presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in Teazzinhovun' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signaum ipsius' Hilteberti, qui hanc

traditionem fieri voluit et feeit pro anime remedio Herimundi. †Suwitgarii, advocati ipsius monasterii. †Willihadi. †Nidharti. †Imonis. †Egirici. †Lautharii. †Nandharii. †Adalmanni. †Roami. †Roadkarii. †Roadolfi. †Roadgarii alterius. †Albewini. †Ebarhart. †Weifharii. †Witperti. †Willeberti. †Otpranti. †Meginharti. †Wanolfi. †Wewillonis.

Ego igitur in Dei nomine Wolfcoz diaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die veneris, pridie non. april., regnante domno nostro Hludowigo imperatore anno VIII, et sub Rihwino comite.

Urk. St. Gallen H. 45. — Abdruck: Cod. Trad. 151 n. 253. Neugart I. 183. 735

1 Stammheim, Kanton Zürich. 2 Diessenhofen, Kanton Thurgau.

Original des Wolfcoz; s. Urk. 228.

Datum. Das Regierungsdatum zählt wieder ein Jahr zu wenig, um zum Kalenderdatum zu passen.

## 275.

## Otprant überträgt ein Grundstück zu Basadingen an Sanct Gallen. Stammheim. 522. November 2.

Christo propitio adimplenda est evangelica vox, quae dicit: Date elemosinam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque ego Otprant hac ammonitione salutifera conpunctus simul et confisus, dono donationem pro remedio anime meae in villa, quae dicitur Paznandinga, taleun terraturiam, qualem Wolfcanc in ante dicta villa habere visus fuit, ad monasterium, quod dicitur ad sanctum Gallonem; in caratione predictam terraturiam trado, ut quamdiu vixero candem rem habeam ceusumque exinde persolvam, hoc est in festivitate sancti Galli unum solidum. Similiterque filii mei vel qui de cis procreati fuerint usque in sempiternum faciant. Quod si ita evenerit, ut ipse res sine erede remaneant, tunc ad prefatuu" monasterium ipse revertantur in perpetuum.

Actum in villa Stamheim<sup>†</sup> publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Otpranti, qui istam traditionem firmare rogavit. sig. Swidgeri vocati. sig. Winidheri. sig. Waldheri. sig. Hunzo. sig. Immo. sig. Meginpert. sig. Horscolf. sig. Erchanpert. †Waninc. † Gisalheri. † Tuto. † Duno. † Dingolt.

Ego itaque Ato anno sexto regnante Hludvigo imperatore, mense novembrio, die dominica, hoc est IIII non. novembris, sub comite Richvino scripsi et subscripsi feliciter. Amen <sup>6</sup>

a) Die orste Silbe im irribfimlich durch die Abblirung für "per" gegeben. b) Ann "Wattonie" corrigirt. c) Der letzte Abesta etabt auf der Rijchneite des

trk. St. Gallen II, 31, - Abdrnck: Cod. Trad. 144 n. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Basadingen, Kanton Thurgau. <sup>†</sup> Stammheim, Kanton Zürich.

Finzige von dem Schreiber Ato vorhandene Urkunde und nach meinem Dafürhalten Original desselben. Atto, der Schreiber von Urk. St. Gallen II. 106, ist offenbar nicht mit diesem Ato zusammenzustellen.

Datum. Das Kalenderdatum stimmt durchans nicht mit dem Regierungsdatum; doch könnten mit dem erstern nu ganz willkürliche Abanderungen getroffen werden; so dass ich das jetzige Missverhaltniss lieber belasse, ohne zu entscheiden, welches der beiden Daten falsch angesetzt sei.

### 276.

## Abt Cozpert verleiht an Nathwich den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Apflau gegen Zins.

824. Mai 18.

In Dei nomine Cozpertus cum vocato di monasterii sancti Galli confessoris. Convenit (nos) una cum fratribus nostris, ut res illas, quas nobis Nathwich tradidit in marcha Apffelouva, per cartulae precariam ei represtare deberenus, quod ita et fecimus; ea vero ratione, ut ipsas res tempus vite sue censum persolvat. Et hoc est census: annis singulis una saiga persolvat in quacumque potuerit; ita faciant progenii ejus. Si quis vero, quod fieri non credo, ego ipsa ant alius, qui post me venit, qui hanc kartam a me factam infrangere voluerit, sociante fisco multa componat et quod repetit evindicare non valeat, sed hec presens precaria omnimodo firma et inconvulsa permaneat. Signum Kozperti et advocati ejus, qui hanc precariam fieri decreverant, sig. Erluwino actori, sig. Wiserich, sig. Ruodinc. sig. Willehelm. sig. Heriger. sig. Hiltibrant. sig. Chudpert. sig. Reginhad. sig. Hiltini. sig. Selbo. sig., Podelolt. sig. Egihart. sig. Engilbold. sig. Piricho. sig. Ratpert. sig. Perentolt. sig. Herimuat. sig. Wigirat.

Ego Patacho indignus presbiter rogitus scripsi et subscripsi, XII kal. jun. in die mercoris, in anno XII regnante domno imperatore Hludowico, sub comite Ruochario.

) Kine gang spite Hend corrigine , a d vocatie.

Urk. St. Gallen H. 64. - Abdruck: Cod. Trad. 161 n. 274. Neugart 1, 184. Wirtbg. Urkundenbuch 1, 97. 1 Apflau, Oberamt Tettnang, Kgrch. Wirtemberg.

Ich kann dieses Document nicht als Original betrachten, sondern halte es für eine um elnige Jahrzehnte jungere Copie. Sie gleicht übrigens gar sehr der ausdrücklich als Copie bezeichneten Urkunde 181 (St. Gallen 1. 179), die mit Wahrscheinlichkeit demselben Patacho zugeschrieben werden darf. Am ehesten zeigt das folgende Document die wirkliche Handschrift des Patacho oder Patucho.

Datum. Das Kalenderdatum, wie es da steht, führt nur auf das Jahr 822, das doch nicht wohl mit dem Jahre XII Ludwigs verwechselt werden konnte. Ich wage daher die nabe liegende Veränderung XV kal. jnn., statt XII kal jun., und erhalte dadurch den 18. Mai 824 als Datum, das als Jahr XII wenigstens auf die Epoche von 813 passt.

## Herifrit überträgt den von Uadalger und Werdhilt an Sanct Gallen übertragenen Besitz neuerdings an Sanct Gallen.

## Ohne Datum.

Notitia eo, quod Herivrit in publico mallo coram comite Rochario pro illam traditionem, quam fecit Uadalger et Werdhilt ad monasterium sancti Galli, sibi credidit et reddidit eum mann advocati sui Herigeri Cozberto abbati et suo advocato Rnadingo; ea vero ratione, ut ipsa supradicta Herivrith tempus vitae suae illud habeat eum priore censu, id est solido nno, per quod illud actenus possedebat. Post obitum vero ejus ad supradictum monasterium perpetualiter redeat ad possidendum. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Rnadingi, qui hanc notitiam fieri rogavernut. sig. Erluni. sig. Hiltibrant. sig. Reginhad. sig. Willihelm. sig. Piricho. †Ratpreth. †Adalrich. †Engilbold. †Podalolt. Ego quoque Patneho jussus a Cozberto abbati hanc notitiam seripsi et subseripsi.

Urk. St. Gallen H. 129. - Abdruck: Cod. Trad. 199 n. 340.

Dieser Schreiber Patucho darf wohl mit dem Patacho der vorhergehenden Urkunde zusammengestellt werden, wo schon gesagt worden ist, dass diese kurze Notiz eher Original ist, als jene Urkunde.

Datum. Den einzigen Auhaltspunkt zur ungeführen Bestimmung des Datums dieser Urkunde bieten die Namen des den flochar, des Abis Cozbert und des Schreibers Patucho. Der Letztere ist offenbar identiech mit den Schreiber Patacho der verbergehenden Urkunde, 20 dass das vorstehende bleime Document am besten hinter Urkunde 276 seiten Platz findet.

#### 278.

## Thioto schenkt ein von Willifrid erkaustes Grundstück zu Uzwil an Sanct Gallen. Uzwil. 824. Junt 2.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicnique, quod evangelica vox ammonet dicens: Date et dabitur vobis, et iterum: Date helemosynam et omnia munda sunt (vobis). His igitur ammonitionibus ego Thioto fidem accommodans trado ad monasterium sancti Galli, ubi Cozpertus abbas preesse videtur, aliquod terretorium in marca situm Uzzinwilaris 10) nuncupata, illud namque terretorium, quod a Willifrido compararvi, quod iu perpetuum traditum ac delegatum esse volo; ea videlicet ratione, ut liberam firmissimamque teneant potestatem quicquid voluerint ex hac presenti die de hoc facere, et ad ipsius monasterii hospitalem asspiciat. Si quis vero, si ego ipse, quod absit, aut ullus de meis successoribus hane traditionis cartam malo preventus affectu infrangere volnerit, non perficiut, quod inchoavit, et in crarium regis auri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed nihilominus hec presens traditionis carta firma et stabilis perpetim permaneat cum stipulatione subnixa. Actum in villa, que dicitur Uzzinwilare publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Thiotonis, qui hanc traditionis cartam fieri rogavit. sig. Uotonis. † Rihperti. † Adalcozi. † Gerharti. † Williharii. † Odalmanni. † Selli. † Perahtfridi. † Ratherii. Ego itaque Cozpreht ad vicem Selbonis presbiteri, IIII non. junias, die jovis, anno XI Hludowici imperatoris, sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi.

a) Aus "Casinwillares" corrigirt.

Urk. St. Gallen II. 51. - Abdruck: Cod. Trad. 154 n. 200.

1 Uzwil (Ober-, Nieder-), Kanton St. Gallen.

Ueber die Schrift s. Urk, 222.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

# Gerbald überträgt seinen Besitz zu Frauenzell (?) an Sanct Gallen. Hofs. 924. Juni 20.

In Dei uomine ego Gerbald. Talis milii decrevit voluntas, ut aliquid de rebus (meis) pro anime mee remedio et pro eterna retributione condonare deberem, quod et ita feci. Trado autem ad monasterium sancti Galli, quod in perpetuum traditum ac delegatum esse volo. Illud autem, quod trado, est situm in pago, quod dicitur Nibulgogi, in loco Ratbotizella muncupato, omne videlicet, quod in hac presenti die in prefato loco visus sum habere, terris, domibus, edificiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici ant nominari potest ad jam prefatum coenobium volo esse traditum ac delegatum; in ca videlicet ratione, ut easdem res ad me recipiam censumque inde annis singulis solvam, hoc est dimidium solidum. Similiter et tota posteritas mea in cundem percipiat censum. Quod si aliquando eveniat, ut duos annos pretermittamus hunc censum reddendo aut eis prefatas res contradixerimus, tune licentiam habeat rector ipsius monasterii suorum fratrum jure ad vindicaudum ipsas res. Si quis vero hanc traditionis cartam, si ego ipse ant ullus de successoribus meis hanc traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, non perficiat quod inchoavit, et pro ausu temeritatis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed uihilominus hee presens traditionis carta firma et stabilis perpetim permaneat. Actum in villa uf Hova nuncupata, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Gerbaldi, qui hanc traditionis cartam fieri rogavit. sig. Diodolti. †Williheim.") †Scrutolfi. †Aldmanni. †Ebracharii. †Nandgeri. †Huuolti. †Raffolti. † Isanharti. † Engilhelmi. † Willihelmi. † Wolfgeri. † Emichonis. † Cundpoldi. † Ruadpoldi. Ego Cozpertus ad vicem Cunzonis presbiteri anno XI Hludowici imperatoris, XII kal. jul., die lunis, sub Waningo comite rogatus scripsi et subscripsi.

a) Wohl für "Willibelm" rerechtieben, wie der Cod. Ind. gendern curtifirt. Dieser Schreibfehler wirde vieh in Urkunde 2st wirderholen.

Urk. St. Gallen II. 52. - Abdruck: Cod. Trad. 155 n. 261. Neugart I. 185,

Aus Urkunde 311 geht mit Bestimmtheit hervor, dass diese Ratbotszelle in der Nähe von Legau, Kreis Schwaben und Nemburg, Kgrch, Baiern, liegen muss. Neugart gibt an, dass die Zelle jetzt «Unser-Frauen-Zell» heisse. Er deuet den Ort also offenbar auf Frauezell, ein paar Stunden södlich von Legau, hart au der wirtembergischen Gerner. Die Lage dieses Ortes und dessen Zusammenstellung mit Hofs in der vorliegenden und der folgenden Urkunde passt allerdings nicht schlecht auf diese Deutung. Doch ist dies an sich noch kein Beweis dafür, dass Frauenzell wirklich aus der Ratbotszelle entstanden int. Em "Zell- liegt auch zwischen Legau und Menmingen.

Ueber die Schrift s. Urk. 222.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# Lantpret überträgt seinen Besitz zu Frauenzell (?) an Sanct Gallen. Hofs. 824. Juni 20.

Quicquid sane ad loca venerabilia vel in substantias pauperum conferimas, hoc nobis in eterna beatitudine remunerari confidimus. Ideoque ego Lantpret in Dei nomine pro anime meae remedio trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli, nbi Cozpertus abbas preest, quicquid hereditatis in hac presenti die visus sum possidere in pago Nibalgauve in loco nuncupato Ratpotescella, pratis scilicet et silvis, pascuis, terretoriis, aquis aquarumque decursibus, cultis et incultis vel quicquid nominari aut dici potest, omnia ex integro ad prefatum trado cenobium; in ca videlicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam censumque annis singulis inde solvam, hoc est IIII denarios, similiter et posteritas mea. Si quis vero, quod fieri non credo, hanc traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, non perficiat quod inchoavit, sed pro ausu temeritatis sue in crarium regis auri untias III, argenti pondera V coactus persolvat. Actum in villa uf Howa, presentibus quorum bie signacula continentur. Signum ipsius Lantpreti, qui hane traditionis cartam fieri rogavit. sig. Diotolti. sig. Serutolfi, sig. Willihelmi, sig. Aldmanni, sig. Ebracharii, sig. Nandgeri, sig. Raffolti, sig. Hunolti. sig. Isanharti. sig. Engilhelmi. sig. Willihelmi. sig. Wolfgeri. sig. Emichonis. sig. Nordmanni. sig. Cundpoldi. sig. Ruadpaldi. Ego namque Cunzo presbiter rogatus anno XI Hludowici imperatoris, die lunis, XII kal. jul., sub Waningo comite scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen H. 55, - Abdruck: Cod. Trad. 156 n. 264.

<sup>1</sup> Frauenzell (<sup>2</sup>), Kreis Schwaben und Neuburg, Kgrch. Baiern; s. Urk. 279. <sup>1</sup> Hofs, Oberamt Leutkirch, Kgrch. Wittemberg.

Von den drei unter Cunzo's Namen gehenden Urkunden 280, 281 und 282 ist die dritte in fester, klarer und runder Schrift am ehesten Original. Die Schrift von Urkunde 281 hat eine ganz auffällende Aebnlichkeit mit den Decumenten der Subdiaconus Corpreht, und die vorliegende Urkunde scheint westig spatere Copie zu sein.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

## 281.

## Werinpold und seine Gattin Emina übertragen ihren Besitz zu Haselburg an Sanct Gallen.

### Hofs. 824. Juni 20.

In Dei nomine ego Werinpold et conjunx mea nomine Emina. Conplacuit nobis, ut aliquid de rebus nostris pro anime nostre remedio et pro eterna retributione daremus, quod et ita fecimus. Tradimus autem ad monasterium sancti Galli, ubi venerabilis abba Cozpertus preesse videtur, onne videlicet quod in pago Nibalgauge in loco, qui dicitur Hasalpuruc, quiequid in hac presenti die ibidem visi sumus habere, domibus, edificiis, pratis,



pasenis, silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest, quod in perpetnum traditum ac delegatum esse volumus; in ca namque ratione, ut casdem res ad nos recipiamus censumque inde persolvamus annis singulis, hoc est unam trimissam. Similiter et filia nostra nomine Wentila faciat, ita duntaxat si libera permaneat. Et post illius obitum ad cundem coenobium perpetualiter possidende tibidem revertantur. Si autem aliquo ingenio in servitutem fuerit\* subjugata, statim ad ipsum coenobium perpetim possidende revertantur.

Si quis vero, si ego ipse, quod absit, aut ullus de successoribus nostris hanc traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, non perficiat quod inchoavit et în crarium regis anri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nihilominus hec presens traditionis carta perpetim firma et stabilis permaneat. Actum în villa, que dicitur uf Hova<sup>7</sup> publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Werinboldi et uxoris sue Emina, qui hanc traditionis cartam fieri rogaverunt. sig. Diotolti. †Williheimi. \* Serutolfi. †Aldmanni. †Ebracharii. †Nandgeri. †Hunolti. †Raffolti. †Ysanharti. †Engilhelmi. †Willihelmi. †Wolfgeri. †Emichonis. †Cundpoldi. †Ruadpoldi. Ego Cunzo anno XI Hludowici imperatoris, XII kal. jul., die lunis, sub comite Waningo rogatus scripsi et subscripsi.

a) "fuerit" (st. iertefinlich doppolt gesetzt. b) Vormatklich versehrieben für "Willibelmi"; a. Urk, 270 und verzh, die Songen in Urk, 240 und 201.

Urk. St. Gallen H. 53. - Abdruck: Cod. Trad. 155 n. 262. Neugart I. 185. Wirtbg. Urkundenbuch I. 103.

<sup>1</sup> Haselburg, Oberamt Leutkirch, Kgrch. Wirtemberg. <sup>2</sup> Hofs, ebendaselbst.

Ueber die Schrift s. Urk. 280.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

### 282.

## Wolvolt überträgt seinen Besitz zu Haselburg an Sanct Gallen.

In Dei nomine. Ego Wolvold trado ad monasterium sancti Galli, ubi Cozpertus abba preest, quod in perpetuum traditum ac delegatum esse volo. Illud vero, quod trado, est situm in pago Nibalgauwe in loco nuncubato Hasalburue, quicquid nominari aut dici potest, omnia ex integro ad prefatum cenobium trado; in ea videlicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam censunque annis singulis inde solvam, hoc est quattuor denarios, similiter et posteritas mea. Si quis vero, quod fieri non credo, hane traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, non perficiat quod inchoavit, sed pro ausu demeritatis sue in crarium regis auri untias III, argenti pondera quinque coactus persolvat. Actum in villa uf Howa, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum ipsius Wolvolti, qui hane traditionis cartam fieri rogavit, sig. Diotolti. sig. Serutolfi. sig. Willihelmi. sig. Aldumanni. sig. Ebracharii. sig. Nandgeri. sig. Raffolti. sig. Hunolti. sig. Isanharti. sig. Engilhelmi. sig. Wil-

lihelmi. sig. Wolfgeri. sig. Emichonis. sig. Nordmanni. sig. Cundpoldi. sig. Ruadpaldi. Ego namque Cunzo prespiter rogatus anno XI Hludowici imperatoris, die lunis, XII kal. jul., sub Waningo comite scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen II. 54. - Abdruck: Cod. Trad. 156 n. 263. Wirtbg. Urkundenbuch I. 104.

Haselburg, Oberamt Leutkirch, Kgrch, Wirtemberg. 4 Hofs, ebendaselbst.

Original des Cunzo; s. Urk. 280.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 283.

# Heririh überträgt seinen Besitz in Gossau, mit Ausnahme der Hörigen und des Vichstandes, an Sanct Gallen.

## Gossau. 824. September 27.

Ego in Dei nomine Heririh. Sumpsit mihi consilius pro animam meam vel pro eternam retribucionem, ut ego aliquas res meas, que sunt in pago Durganginse in villa, que vocatur Cozesouva, ad sanctum Gallonem tradidissem, quod ita et feci; ec sunt domibus, edificiis, casa, casale, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarum vel decursibus seu quidquid ego in ipsa fine vel in ipsa marcha visus sum abere, totum trado adque transfundo, excepto mancipios meos et peculium meum; et in ea vero racione, ut ego ipsam rem abeam et exinde annis singulis censum solvam dimidium solidum in argento vel in succos sen in grano sive in vestimenta usque ad obitum meum. Et post meum vero discessum abeant eredes mei ipsam rem et solvant ipsum censum omnique tempore. Si quis vero, quod fieri non credo, ipse aut credes mei aut ulla oposita persona vel qui contra anc tradicionem istam a me factam venire temtaverit aut eam inrumpere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias duas et argento pondera V coactus exolvat, et quod repetit vindicare non valeat, sed tradicio ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulacione subnexa. Actum in Cozesouvo, presentibus quorum ic signacula contenuntur. Signus ego Heririh, qui istam tradicionem fieri et firmare rogavi. sig. + Ruadpreht. + Erchaupreht. + Ekiheri. † item Ruadpreht. † Isanbold. † Uhozo. \* † Hadabold. † Werinpreht. † Wolfhart. † Wolfpreht. † Sikihelm. † Adalhart. † Liutini. † Wolfdrigi. † Kerhart. Peto. † Cundpreht. † Egilpreht. † Cuatdecan. † Albirih. Erhart, testibus.

Ego Christianus ac si indignus petitus scribsi et subscribsi. Notavi diem V kal. octobris, anno XI regni domni Luduwici imperatoris.

4) Der erste Auchstabe dieses Namena ist beinnhe amgelöscht. Der Cod. Trad. liest "Aboac", wie ich giaube unrichtig.

Urk. St. Gallen II. 56, - Abdruck: Cod. Trad. 157 n. 265.

1 Gossau, Kanton St. Gallen.

Die drei von Christianus geschriebenen, noch vorhandenen Documente St. Gallen II. 56, 71 und 72 sind ganz ähnliche Originale mit rhätischem Charakter.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

Freddo schenkt seinen ererbten Besitz zu Gossau gegen lebenslänglichen Unterhalt an Sanct Gallen.

## Kloster St. Gallen. 824. October 26.

In Dei nomine. Ego Freddo trado ad monasterium sancti Galli omne, quod mihi genitor meus Petto moriens dereliquid in villa, que dicitur Cozesana, vel quod a fratre meo in porcionem percepisse constat, ad memoratum coenobium volo esse traditum ac delegatum, tam domibus, quam terris, edificiis, campis, pratis, pasenis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici aut nominari potest, ad prefatum monasterium trado atque transfundo; ca videlicet condictione, nt easdem res ad ipsum monasterium rector ipsins monasterii possideat. Et quamdiu vixero ab ipso rectore victus atque vestitum mihi tribuatur et eadem res perpetim ab ipsis possideatur monachis, et deinceps liberam firmissimamque teneant in omnibus potestatem faciendi ad utendum. Si quis vero, quod fieri diffido, contra hane traditionis eartam malo preventus affectu venerit eamque inrumpere conatus fuerit, affectum quem inchoavit non obtineat et pro ansu sne temeritatis auri uncias III et argenti pondera V in grarium regis coactus persolvat, sed nihilominus hçe traditio perpetim firma stabilisque permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis, quorum hic signacula continentur. Signum Freddonis et advocati sui Pabonis, qui hanc traditionis cartam fieri rogaverunt. sig. Reginharti. † Emizo. † Witpreht. † Piezo. † Ratheri. † Hartger. † Kiso. † Adalolf. \* † Truago.

Ego itaque Cozpreht inmerens subdyaconus anno XI Hludowici imperatoris, feria IIII, VII kal. ....., bi sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen H. 60. - Abdruck: Cod. Trad. 159 n. 269.

1 Gossau, Kauton St. Gallen.

Original des Cozpreht; s. Urk. 222.

Datum. Der Name des Monats ist ausgefallen. Wenn aber das Jahr XI genau vom 28, Januar 824 bis 28, Januar 825 gerechnet wird, so fallen in demselben nur die VII kal. nov. auf einen Mittwoch.

Abt Cozpert verleiht an Otpert den von Cotesdegan an Sanct Gallen iibertragenen Besitz zu Mörswil zum Niessbrauch gegen Zins.

## Kloster St. Gallen. 824. November 6.

Christi enim favente elementia Cozpertus abba coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, nt illas res, quas nobis Cotesdegan tradidit sitas in Morinwilari, quas ipse Cotesdegan ab Otperto vendidit, ipso Otperto concedere, quod ita fecimus; ea ratione, ut tempus vite sue habeat et censum inde persolvat, id est IIII denarios, sed post obitum ejus, si ipse prius has res ad prefatum coenobium non concederit, tunc filiçejus due Engilrat et Cotasind possideant tantum tempus vite earum, et utraque earum IIII denarios annis singulis persolvat, et post earum obitum ad ipsum coenobium redeant. Ipse tamen Otpreht licentiam (habeat), quando voluerit ad ipsum coenobium ipso adhue vivente concedere, ut successores ejus postea nullam adquirendi habeant licentiam. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hie signa continentur. Signum Cozperti abbatis et advocati sui Tagoberti, qui hane precariam fieri voluerunt. Reginharti decani. Ysanperti cellararii. Saloonis camerarii. Ratgeri sacratarii. Pernwici diaconi. Heidini presbiteri. Signa aliorum testium: Reginberti. Perahtrammi. Kisalberti. Ratharii. Perinharti. Sigiberti. Adalrihi. Otperti.

Ego Cozpertus ypodyaconus anno XI Hludowici regis, VIII id. novemb., die dominico, sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi.

a) Der Cod. Trad. Best diesen halb erlo-chienen Namen "Pernharti"

Urk. St. Gallen H. 57. - Abdruck: Cod. Trad. 157 n. 266, Neugart I. 186.

1 Mörswil, Kanton St. Gallen. - Die geistlichen Zeugen stehen auf p. 5-11 des Lib. Conf.

Original des Cozpert; s. Urk. 222.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 286.

Sigihart und sein Sohn Picho übertragen ihren Besitz zu Totnach, mit Ausnahme eines Hörigen, an Sanct Gallen.

Totnach. 824. November 15.

In Dei nomine. Ego Sigihart et Picho filius meus tradimus ad coenobium sancti Galli pro anime nostre remedio eternaque retributione quiequid visi sumus habere in Tottinheiche, tam domibus et edificiis, quam mancipiis, excepto uno, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quiequid dici aut nominari potest, ad memoratum volo traditum esse coenobium; ea scilicet ratione, ut habeam ipsas res usque ad obitum meum. Post meum vero obitum uxor mea Lausonia ipsas res habeat et annis singulis IIII denarios in censume 'persolvat. Post illius vero obitum absque ullius contradictione ad jam memoratum revocetur coenobium perpetim possidendę. Si quis vero hanc traditionis cartulam a me ultronee factam malo perventus ingenio inrumpere volnerit, inchoatus sui privetur affectu reique publice auri untiarum trium argentique ponderum V obnoxius judicetur, sed nihilhominus hec traditio presens perennis temporibus sue obtineat firmitatis vigorem stipulatione rata. Actum in Tottinheiche' publice, sub presentia testium subter insertorum. Signum Siglharti et Pichonis, filii ejus, qui hanc traditionis cartam fieri rogaverunt. Sig. Kisalharti. † Milonis. † Kisalharti. † Hiltiboldi. † Wolfdanchi. † Engilharti. † Liubetti. † Milonis. † Kisalharti.

Ego itaque indignus subdiaconus Heribald ad vicem Caganharti presbiteri anno XI Hludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem feria tertia, XVII kal. decemb., sub Hercanboldo comite.

a) Genau ein incennum", wie der Col. Taud, liest. Doch iet das ein's gewiss nur nue Verseben duppelt gesetat.

Urk. St. Gallen II. 58. - Abdruck: Cod. Trad. 158 u. 267. Neugart I. 186.

<sup>1</sup> Nach Neugart Totnach, Kirchgemeinde Altersweilen und Berg, Kauton Thurgau. Pupikofer, Geschichte des Kantoas Thurgau I. 61, nimut diese Erklärung ebenfalls au. Eine Zwischenform wäre mir zu mehrerer Sicherheit erwünscht.

Unter dem Namen des Heribald gehen folgende Urkunden: St. Gallen II. 58, 61, 65, 67, 80, 100 und HI. 191. Von diesen Urkunden scheint mir Urk, St. Gallen II. 65 unbedingt Original; an sie schliesst sich Urk, II. 100; den Uebergang zu den unter sich ganz mitsetehenden II. 67 und 80 biddet III. 191; die vorliegende Urkunde kann ich kaum mehr für ein Original halten, und II. 61 gibt sich sehon durch ihre Ueberschrift als Copie.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

### 287.

## Scoppo überträgt seinen Besitz zu Lommis an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 824. December 11.

Urk. St. Gallen II. 59. - Abdruck: Cod. Trad. 158 n. 268. Neugart 1. 187.

<sup>1</sup> Nach Neugart und Pupikofer I. c. Lommis, Kanton Thurgau. Auch hier schiene mir eine Zwischenform keineswege ganz überflussig; obschon die Deutung offenbar Vieles für sich hat.

Original des Cozpreht; s. Urk. 222.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

Perahthard schenkt gegen (lebenslänglichen) Unterhalt seinen Besitz zu Turbenthal an Sanct Gallen.

# Kloster St. Gallen. 825. Januar 15.

Ego in Dei nomine Perahthard\* trado atque transfundo ad coenobium saneti Galli pro anime mee remedio quicquid in Turbatuntale\* in quacumque re possidere hodierna die videor, ut perennis temporibus ad jam dictum coenobium permaneat delegatum; ca siquidem ratione, ut nutrimentum ab ipsius rectoribus monasterii habeam et casdem res ipsi possideant vel quiequid exinde facere voluerint liberam atque firmissimam habeant deinceps potestatem facicudi. Nullus autem hanc traditionis cartulam temerario ausa inrumpere valeat, sed omni tempore (firma) et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus quorum hie signa continentur. Signum Perahthard\* auctoris. † Sikgeri. † Erchanbaldi. † Thingoldi. † Reginperti. † Utonis. † Rihharti. † Engilharti. † Liutgisi. Ego itaque Cozpreht inmerens ypodyaconus anno XI Hludowici imperatoris, die dominica, XVIII kal. februarias, sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi.

As das pd\* des urspefugliehen Numens "Perakthad" ist deutlich ein gr\* everigiet worden: doch wirde ich nich nicht für berechtigt halten, mit dem Cod.
Tred. "Perakthad" en schreichen.

Urk. St. Gallen II. 50. — Abdruck: Cod. Trad. 154 n. 259.

Turbenthal, Kanton Zürich.

Original des Cozpreht; s. Urk. 222.

Das Datum stimmt zu der Epoche vom 28. Januar 814, wenn ganz genau von diesem Tage an gerechnet wird.

### 289.

Libucio, seine Gattin Ampelia und ihr Sohn Berfred schenken einen Acker zu Gurtis (?) an Folguin.

Rankwil. 825. Mal 1.

In Christi nomine. Ego itaque Libucio et conjux mea Ampelia et filius noster Berfredus damus et donamus et donatumque esset volomus tibi Folquino agrum ad Cortinu, <sup>1</sup> III modiorum. Confinit ipsos eres et ex alia parte agrum de Mavaliani, caput tenet in via Gisingasca. <sup>1</sup> Istum donamus tibi a die presente, ut labeas potestatem faciendi exinde queque volueris. Et si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut soposita persona, qui contra hanc cartam ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dubla terra eni commutare voluerit et judici anrum libera enu stibulatione subnixa. Facta carta in vico Vinomna, <sup>3</sup> kal. mad., anno XII imperii domni nostri Ludoigi, sub presencia testium, qui hab eo rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Libuciones et Ampelianes et Berfredi, qui hanc cartam fieri rogavi. <sup>5</sup> Testes: Onoratus. Balfredus. Sejanus. Stephanus. Victor. Sorinus. <sup>8</sup> Remedius. Mailo. Ego itaque Valerius clericus a vice Andreas hanc cartam scripsi.

e) Verschrichen für "rogavernat". b) "Soninus", Cod. Trad-

Irk. St, Gallen H. 62, - Abdruck: Cod. Trad. 160 n. 271.

1 Bei diesem Namen darf wohl an Gurtis, Landgericht Sonnenberg, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich, gedacht werden. <sup>1</sup> Bedeutet offenbar die Strasse nach Gisingen, Landgericht Feldkirch, ebendaselbst. <sup>1</sup> Rankwil, ebendaselbst.

Original des Valerius; s. Urk. 259.

Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 angesetzt.

# Eusebius (?) und Quintella, Wileratus und Orsa von Rankwil verkaufen ein Grundstück zu Casales an Folquin.

# Rankwil. 825. Mai 1.

In Christi nomine. Anno XII imperii domni nostri Ludoici seripsi ego Vigilius clerieus ad vice magi(s)tri mei Andreas, rogitus ad Auschium a) et Quintellane, Wileratu et Orsane, qui commanent in vico Vinomna. Co(n)stat cos vindere et vendiderunt tibi Folquino solu a Casales, sua portione quantum ad illos pertinet, pretium el receperunt VIIII denarios et tradiderunt ipsum solum emtori ad posidendum, ut abeas potestatem faciendi exinde queque volueris. Et si quis, quod fieri non credimus, si aliquis aliquando de nos vel de credibus nostris aut subposita persona, qui contra a(n)e cartam vinditionis ire, temtare vel inrumpere voluerit, solvat dubla terra cui comutare voluit et judici aurum libera I stibulatione subnexa, qui omnium cartarum acommodat firmitatem. Facta earta vinditionis in vico Vinomna, kal. ma(d)., sub presentia testium, qui ab eos rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Eusebium et Quintellane, Wileratu et Orsane, qui anc cartam fieri rogaverunt. Testes: Achulfus. Vigilius. Stefanus. alius Vigilius. Andustrius. Magnus. Mailo. Sighefredus. Ego itaque Vigilius scripsi.

a) Scheint mach der l'aterschrift für "Eusebium" verschrieben. b) Die Stelle, walche ich in die Worte "solujen) a Canales, sus portione" abthalis Cod. Tred. sie drei unben ninnder siehende Ortsmunen "bolrene, bales, Sespor". e) Die Abhärson "pres" wird vom Cod. Tred. durch "partem" grgeb

Urk. St. Gallen H. 63. - Abdruck: Cod. Trad. 160 n. 272.

<sup>1</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorariberg, Kaiserth, Oestreich. <sup>2</sup> Unbestimmbar.

Original des Vigilius und einzige von diesem Schreiber vorhandene Urkunde. Sie hat durchaus rhätischen Charakter und ist ganz mit den Documenten von Andreas und Valerius zusammenzustellen. Die Documente der beiden Schüler des Andreas könuten unter sich und mit einzelnen Documenten ihres Lehrers der Schrift nach beinahe verwechselt werden.

Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 angesetzt.

#### 291

Uppert überträgt den dritten Theil seines Besitzes zu Firinisvilla und Munzach(thal) an Sanct Gallen.

#### (Basel-)Augst. 825. Mai 11.

Ideirco ego quidem in Dei nomine Uppertus cogitavi pro anime mec remedium seu et pro eterna retributione, ut veniam pro peccatis meis in futurum adepisci merear et in diem tremendi judicii ante tribunal Christi securus adsistam. Per hanc paginem, quem ad vicem traditionis scribendam rogavi, dono a presente die peculiares mei ad eclesia sancti Gallone, qui est constructa in pago Durgaugiuse, ubi domnus et in Christo Gauzpertus abba preesse videtur, donatumque in perpetunm esse volo et pru(m)tissimam voluntate confirmo, hoc est omnam tertiam partem proprietatis mee in pago Auguscaugiuse' et in villis denominatis in Firinisvilla et in Munciaco, ct in Firinisvilla manso I, campis, pratis, silvis, ajacenciis et appendiciis, quultis et inquultis, aquis aquarum vel decursibus, quantumque mihi in jam dicto pago Auguscauginse advenit, tam de paternico, quam de maternico sen de comparato vel de qualecumque adtractu noscitur ad me pervenisse et ego modierno tempore visus sum tennisse, omnam tertiam parte, sicut superius dixi, ad ipsa sacra celesia sancti Galloni dono, trado adque transfundo in Dei nomine perpetualiter ad possidendum; in ea vero ratione, ut dum ego advixero ipsas res habere debeam, et censui me pro hoc annis singulis de festivitatem sancti Galloui in alia soccum l aut IIII denarios. Et si infans ex me procreatus fuerit, simile modo habeat absque meum discessum in ipso censo. Et post nostrorum discessum, quando quidem Dens voluerit, ipsi custores eelesie ipsius ipsas res ad corum opus habeant et numquam hoc in beneficinm aliu prestent. Si quis vero, quod futurum esse non credo, quod si ego ipse, quod absit, aut aliquid al de heredibus vel proheredibus bl meis seu qualibet extranea vel omissa persona, qui contra hanc traditione venire temtaverit ant cam infrangere voluerit, non solum ei non liceat, sed inferat partibus ipsius eclesic duplum tantum, quantum traditio ista contenit, et in fisco auri uncias II et in argento pondera V coactus exsolvat et quod repetit evindicare non valeat, sed presens traditio ista omni tempore firma et stabilis permancat stibulatione subnixa. Actum in Augusta civitate puplici. 6) Signum † Upperto auctore, qui hanc traditione ista ficri hac firmare rogavit. sig. † Aimeric. sig. † Deutcher. Lantfrido. sig. † Sighifrido. sig. † Ugiberto. sig. Helidulfo. sig. † Isingero. Ego Atto elericus roghitus et petitus hanc traditione ista scripsi et subscripsi. Notavi quod fecit V idus mai, anno XII imperii Hludowici feliciter.

2). Des nékniende 4st des folgenden Wortes dat vermutélifie dieux berdé follobe authorisede 2st verment. de Wann des Original schweibte 1, de desselliber productions veri producention metst, so detroite leid dieux air décentifichier und finds mith mich mit Goldest nof dem Ced. Trad, so der Conjectus 3-kreeillig (des) vir jordenskriben vir dibertifiken ment vermiken. de Genna production

Urk. Bremen 21. - Abdruck: Cod. Trad. 160 n. 273. Goldast 56 n. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Gau und der Ausstellangsort Augusta können ohne Zweifel nur auf Bäsel-Augst und die umliegende Gegend geben. Die beiden folgenden, in dem Augugau gelegenen Orte sind etwas schwieriger zu bestimmen. F\u00e4r \u00e4 habe ich bis jetzt k\u00fcin passende Eritkarung g\u00e4nden \u00e4tiv d\u00fcm\u00e4n int zienlicher Sicherheit auf Munzachthal lei Liestal geleutet werden.

Der Schrift nach kann das Document wohl Original sein; doch hat es mit der höchst eigenthümlich geschriebenen Urkunde St. Gallen II. 106, die ebenfalls unter dem Namen eines Atto cler. geht, durchans keine Verwandtschaft.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# 292.

# Gisalolf überträgt seinen Besitz zu Neschwil an Sanct Gallen, mit Ausnahme von 9 Jucharten.

# Batzenheid. 825. Juni 19.

In Dei nomine. Ego Gisalolf trado ad monasterium sancti Galli pro remedio animę mee eternaque retributione quicquid in villa, que dicitur Neskinwilari, vel in eadem marca visus sum habere, in domibus et edificiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, cultis vel incultisal vel quod dici aut nominari potest, exceptis novem jugeribus, quod in perpetuum traditum ac delegatum esse volo; ea scilicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam et censum annis singulis persolvam, id est duos denarios aut I maldrum de annona. Post meum vero decessum, si uxor mea Otsind me supervixerit, in eundem censum ipsas res habeat; post amborum vero obitum ad prefatum coenobium absque ullius contradictione perpetim possidende redeant. Nullus vero hanc traditionis cartulam inrumpere valeat; si autem aliquis inchoatus fuerit, pro ausu suc temeritatis in erarium regis auri untias II et argenti pondera V coactus persolvat, hec vero traditio perennem obtineat vigorem cum stipulatione subnexa. Actum in Pazzinweida, \* presentibus quorum signacula hic continentur. Signum Gisalolfi auctoris. sig. Berihtger. sig. Hadamar. sig. Arolf. sig. Libolf. sig. Adalbold. sig. Strello. sig. Vunnibold. sig. Hartbret. sig. Rihbold. sig. Reginbret, sig. Iro. sig. Crimbret. sig. Erchaufrid. sig. Buazo. sig. Puasi. sig. Gerhart. sig. Coldini. sig. Hiltiger. sig. Cozbret. sig. Crimhart. sig. Perihtger. sig. Rampret. sig. Chunibret. sig. Lobaheri.

Ego itaque Heribald ad vicem Amalgeri presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem lunis. XIII kal. jul., anno XII Hludowici imperatoris, sub Herchanboldo comite.

a) Genau "inincultin". b) Ane "demoritatin" verbesver

Urk. St. Gallen H. 65. - Abdruck: Cod. Trad. 161 n. 275. Neugart I. 187.

<sup>1</sup> Neschwil, Kirchgemeinde Wisslingen, Kanton Zurich.
<sup>2</sup> Batzenheid (Ober-, Unter-), Kirchgemeinde Kirchberg, Kanton St. Gallen.

Original des Heribald; s. Urk. 296.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# Juliola von Rankwil verkauft einen Acker an der Via Bergunasca an Folquin. Hankwil. 825. Juli 19.

In Christi nomine. Anno XII imperii domni nostri Ludoigi scripsi ego Valerius clericus a vice magistri mei Andreas, rogitus ad Juliola, qui commanet in vico Vinomna. Constat eam vindere et vindedit tibi Folquino agrum ad via Bergunasca, III modiorum. Confinit se ipsu Folquinu et ex alia parte infantes Pavaricii. Et precium recepit I solidum in ferro valiente et tradedit emtori suo ad possedendum, ut habeas potestatem faciendi exinde queque volneris. Et si aliquis aliquando de nos vel de eredibus nostris aut soposita persona, qui contra hanc cartam ire, temtare vel inrumpere volnerit, solvat dubla terra cui commutare voluerit et judici aurum libera cum stibulatione subnixa. Facta carta in vico Vinomna, XV kal. agus., sub presencia testium, qui hab ea rogiti venerunt vel signa fecerunt. Notavi die et regnum. Signum Juliolas, qui hanc cartam fieri rogavi. Testes: Onoradus. Aimo. Vigilius. Balfredus. Orsecinus. Madorninus. Gajo. Evolitus.

a) Vor "Erolitus" etekt moch ein Zeichen, das der Cod. Trad. durch "sig. 3º wiedergibt. Ich vermusbe, dass es nur ein miesglichter Anfung des Namens "Erolitus" nder ein ünnlicher Schreinfehler mi. Beilte der Eug Etmas bedeuten, en würde ich am ebesten "n!" lesen.

Urk. St. Gallen H. 66. - Abdruck: Cod. Trad. 162 n. 276.

<sup>t</sup> Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth, Oestreich. <sup>1</sup> Unbestimmbar,

Original des Valerius; s. Urk. 259.

Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 angesetzt.

## 294.

# Wicram überträgt seinen Besitz in der Mark Pfohren an Sanct Gallen. Pfohren. 823. October 23.

In Dei nomine. Ego Wicram trado atque transfundo ad coenobium sancti Galli pro animg mer remedio eternaque retributione quiequid in Forrinmarca¹ visus sum habere, tam domibus et edificiis, quam campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus seu inmobilibus, cultis vel incultis, ad prefatum volo esse traditum coenobium ad possidendum in evum; ea scilicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam tempusque vite meg habeam et annis singulis in censum² sex denarios persolvam. Si vero uxor mea Ospirin me supervixerit, memoratas res in eundem habeat censum. Post amborum vero obitum memorate res supradicto monasterio restituantur perpetim possidende absque ullius contradictione. Si quis vero, quod fieri non credo, contra hane traditionis cartulam venire aut eau infrangere temptaventi, nullo hoc ingenio perficere valeat et pro inchoatu suo socianti fisco anri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nhilhominus presents traditio hec percunis temporabus suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in Forren¹ publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Sigunm Wicrammii, qui hane cartam fieri rogavit. sig. Adalune. † Lantpret. † Dancho. † Ebroni. † Nandger. † Engilhart. † Uodal-

hart. † Liutger. † Ratiuc. † Thiodolt. † Theothart. † Uto. † Anthad. † Luto. † Icho. † Witpold.

Ego itaque Heribold inmercus ypodiaconus rogatus anno XII Hludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem lunis, X kal. novembr., sub Disone comite.

a) Grues ,in incensum".

Urk. St. 6allen II. 67. — Abdruck: Cod. Trad. 162 n. 277. Neugart 1. 188.

1 Pfohren, Bezirksamt Donausezhingen, Grossh. Baden.
Ueber die Schrift s. Urk. 286.
Das Datum stimmt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# 295.

# Wolfhart überträgt seinen Besitz zu Zuckenried an Sanct Gallen. Wängt. 825. December.

In Dei nomine. Ego Wolfhart trado ad coenobinm saucti Galli pro anime mee remedio acternaque retributione quiequid in Zuckinrehot' vel in eadem marca visus sum habere, id est campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quiequid dici ant nominari potest, ad jam dictum tradita esse volo coenobium; racione dumtaxat, ut ipsas res ad me recipiam et anuis singulis II maldras in ccusum persolvam. Similiter et mea posteritas ipsas res in emidem habeat censum. Quod si redimere disposuero, ipsas res cum sex solidis redimam; similiter et mea aguitio, si voluerit, agat. Si quis vero, quod fieri non credo, contra hanc tradicionis cartulam venire temptaverit, inchoatus sui privetur affectu et pro ansu temeritatis sue in grarium regis anri uncius tres et argenti pondera quinque coactus persolvat; sed nilullominus bec traditio prescus perennis temporibus sue obtineat firmitatis vigorem stipulatione rata. Actum in Wengiu publice, sub presentia testium subterinsertorum. Signum Wolfharti, qui hanc traditionis cartulam fieri rogavit. sig. Swidger. sig. Arolf. sig. Herchanbold. sig. Vurumheri. sig. Ruadpret. sig. ....... sig. Uadalrih. sig. Wolfdrigi. sig. Luto. sig. Nandger. sig. Anual................. sub Erchanbaldo comite.

a) "elipalatione rata" ist in gaus gleicher Schellt, wie 19th. St. Gullen H. 67 and 68, Rher der Zeile nachgetragen. b) Hier ist auf dem durch 3 beschädigten Pergasons ein Name ausgefallen. e) Grosse Licke von einer halben Zeile. d) Winder grosse Licke.

Urk. St. Gallen III, 191. - Abdruck: Cod. Trad. 235 n. 400. Neugart I. 278.

<sup>1</sup> Zuckenried, Kanton St. Gallen. <sup>2</sup> Wangi, Kanton Thurgan,

Ueber die Schrift s. ebenfalls Urk, 286,

Datum. Sowohl der Subdiaconus Heribald, der ohne Zweifel mit dem Heribold der vorhergehenden Urkunde zusammenfallt, wie der Graf Erchanbald verweisen diese Urkunde mit Bestimmtheit unter Ludwig dem Frommen. Von Neugrät Datum: 882, Januar 1, berüht die Jahresangabe auf der willkurlichen Annahme des Cod. Trad., die Tagesangabe auf der Annahme, dass Jsal, jan- das wirkliche Tagesadatum sei; während doch gewiss mit der grössten Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf, dass die Zahl der Kalenden in der Lücke ausgefallen sei.



# Lobo von Rankwil verkauft einen Acker in Dums an Ropert. Rankwil. 826. Januar 29.

In Christi nomine. Anno XIII escripsi ego Edulicus\* clericus rogitus ad Lobone, qui commanet in vico Vinomna.¹ Constat eum vindere et vindedit tibi Roperto agrum, que\* vocatur in Tombas,¹ octavu semodiale. Confinit da hambas partes ipsos eredes, oc est cum via ad illu tempus, quando ad ipsu agru vadit sine damno. Et precium recepit venditor ad emtore unu bove et una espada et tradedit ipsu agru emtori suo in perpetuo ad possidendo, faciendi exinde queque voluerit. Si quis vero, quod fieri non credimus, si aliquid aliquando de nos vel de heredibus nostris an(t) subposita persona, qui contra han(e) cartam ire, temtare vel inrumpere voluerit, persolvat dubla terra cui commutare volueri(t) et judici aurum libera estibulacione subnixa. Facta carta in vico Vinomna,¹ V kal. februar. Notavi die et regnum. Signum Lobones, qui an(c) cartam fieri rogavi. Testes: Annulfos. Landulfos. Lovaldos. Justinus. Joannis. Valerins. Sejanus. Campanus.

a) Oder "Ridnellene", wie der Cod, Trad, Hoet. b) Der Cod. Trad. löst die Abkfleuung "q." mit "quis auf.

Urk. St. Gallen H. 68. - Abdruck: Cod. Trad. 163 n. 278.

Rankwil, Landgericht Feldkirch, Kreis Vorarlberg, Kaiserth. Oestreich. ¹ Höchst wahrscheinlich Thums oder Duns, bedrachlost. Die erste Form finde ich auf der Huberschen Karte von 1783, die zweite entstehme ich einer gefälligeu Fristantitheilung des Hrn. Dr. Bergmann in Wien. In dem Zollerschen topographischen Taschenbuch für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1827, findet sich keine von beiden Formen.

Schlecht geschriebenes, einziges Original des Edalicus mit rhatischem Charakter.

Das Datum ist nach der Aunahme angesetzt, dass das Jahr XIII gennu mit dem 28. Januar 826 beginne oder dass das Jahr 814 überhaupt als Jahr I gerechnet werde.

# 297.

# Ruadheri überträgt seinen Besitz zu Rüetschwil an Sanct Gallen. Eschenbach. 826. März 1.

In Christi nomine. Ego Ruadheri cogitavi eternam retributionem, trado ad monasterium sancti Galli, cui preest venerabilis Gozbertus abba, in unucubato loco Ruadheres-wilare 4 quiequid pater meus mihi moriens dereliquit et ego ipse postea in qualecunque loco legibus adquisivi, id est mancipiis, terris, pratis, pascuis, silvis, ortiferis, pomiferis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, omne quiequid dici aut nominari potest; ca itaque ratione, ut easdem res ad me recipiam ad usum fructuarium et annis singulis inde censum solvam, id est solidum unmu in argento probato ant in ferramentis aut vestibus novis. Similiter legitimi heredes, qui ex me procreati sunt, omni tempore eo tenore possideant. Si quis vero, quod evenire non credo, si ego ipse ant heredes mei hanc traditionem spontanca voluntate a me factam alienare ant corrumpere voluerit, malam voluntatem implere non prevaleat, sed hec traditio onni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione

subuixa. Actum in Esgibah' in publico placito. Signum Ruadharii, qui hanc firmitatem traditionis fieri rogabat. sig. Feginoldi filii cius. sig. Perahtgarii castaldi. sig. Hadamari. sig. Paldoldi. sig. Erchanoldi. sig. Ehtolfi. sig. Certilini. Heilrammi. Hunoldi. sig. Reginoldi. Reginpaldi. Perddi. Secki. Witarammi. Lantolti. Paldrammi. Ego itaque Amalger ad vicem Cristiani cantellarii scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, kal. mart., XIIII anno Hludowici imperatoris, sub Geroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 77. - Abdruck: Cod. Trad. 168 u. 287.

<sup>1</sup> Rüctschwil, Kirchgemeinde Bäretschwil, Kanton Zürich; s. Meyer n. 1691. <sup>1</sup> Eschenbach, Kanton St. Gallen.

Ueber die Schrift dieser Urkunde, welche ganz denselben Charakter aufweist, wie die Urkunden St. Gallen H. 67 und 80 des Heribald, s. Urk. 219.

Datum. Das Regierungsdamm zählt ein Jahr zu viel, um mit dem Kalenderdatum zu stimmen.

# 298.

Abt Cozbert verleiht an Reginhart den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zum Niessbrauch gegen Zins.

### Gossau. 526. März 22.

In Christi nomine Cozbertus abba coenobii sameti Galli. Convenit nos uma cum consensu fratrum nostrorum, ut res, quas tradidit nobis Reginhart, per precariam ei represtare deberenms, quod ita et fecimus; ratione sequenti, ut ipsas rea al se recipiat et anuis singulis in ceusum X modios de grano aut unam tremissam solvat. Si autem filius ejus Meginfrid eum supervixerit, ipsas res in ceusum accipiat et annis singulis XX modios aut duas tremissam in quacumque precio potnerit solvat. Similiter et ejus posteritas in eundem habeat ceusum usque dum legitimus ex ca heres fuerit procreatus. Si hoc defuerit, tune prefate res memorato restituantur monasterio perpetim possidende absque ullius contradictione. Actum in Cozesouvo' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Ruodini, qui hanc precariam fieri decreverunt. sig. Reginharti decani. sig. Engilgeri cellerarii. sig. Ratgeri sacratarii. sig. Theotwini portarii. sig. Saloonis camerarii. sig. Elolfi hospitarii. sig. Heidini. Signa et aliorum laicorum. sig. Wito. Sumar. Babo. Drudolt. Ratger. Thiothelm. Henno. Egilolf. Wolfbold. Werinolt. Gerbret.

Ego itaque Heribold indignus diaconus rogitus anno XII Ludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, XI kal. april., sub Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen II. 6t. - Abdruck: Cod. Trad. 159 n. 270.

 $^1$  Gossau, Kanton St. Gallen. — Die geistlichen Zeugen finden sich sämmtlich auf p. 5 — 12 des Lib. Conf., wenn Theotwin in Diotini gesucht werden darf.

Original des Cozpreht; s. Urk. 222.

Datum. Das Regierungsdatum passt nicht zum Kalenderdatum; es zählt ein Jahr zu wenig,

Ruadsind überträgt den von ihrer Mutter ererbten Besitz in Lützelsee an Sanct Gallen.

\*\*Kloster \*\*\*1. Gallen. 526. April 5.

Si aliquid locis sanctorum vel in substantias pauperum conferimus, hoc nobis in eterna beatitudine retribuere confidimus. Ideireo ego in Dei nomine Ruadsind una cum manu filiorum meorum Horsewini et Waldperti genitoris quoque mei Horsewini conferens do tradensque delego pro anime mee remedio matrisque mee nomine Canwilae atque viri mei Theotberti ad coenobium sancti Galli, quod in perpetuum traditum ac delegatum esse volo. Illnd vero, quod trado, est situm in pago, qui appellatur Turkeuvi, et in villa Luzzilunsea' nuncupata, omne videlicet, quod mihi in eadem villa seu in appenditiis ejus constat ex maternica provenisse hereditate, tam terris et edificiis, campis, pratis, silvis, viis, pascuis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici aut nominari in cultis sen incultis potest, ád jam denominatum volo delegatum esse coenobium perpetim possidendum, ut quicquid exinde rectores ejusdem monasterii pro oportunitate ipsins saeri deereverint agere loci, libero in omnibus pociantur arbitrio. Si quis vero, quod omnimodo evenire diffido, si ego ipsa aut ullus de heredibns vel coheredibns mali ingenio presentem cartulam inrumpere conatus fuerit, in erarium regis multa conponat, hoc est auri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed omni tempore firma permaneat presens cartula et stabilis cum testibus subuixa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signacula contenuntur. Signum Ruadsindae una cum manu genitoris siquidem ejus Horsewini. sig. Mnatheri. † Heitar. † Theotbret. † Ruadbret. † Certili. †Ruadleih. †Mitiwan. †Wicheri. †Theotram. †Swidger. †Ruadbret. †Alpheri. † Luto. † Rihnand. † Wolfbret.

Ego itaque Bernwieus rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis et in nonas aprelis, regnante donno imperatore nostro Hludawico anno XIII, sub Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen II. 70. - Abdruck: Cod. Trad. 164 n. 280.

<sup>1</sup> Lützelsee, Kirchgemeinde Hombrechtikon, Kanton Zürich.

Copie des spätern IX. Jahrhunderts; s. Urk. 215.

Das 1) atum passt genan auf die Epoche vom 28. Januar 814.

# 300.

Dhiotniwi überträgt ihren Besitz in Uzenried an Sanct Gallen.

Uzenried. 826. Mai 4.

Ego in Dei nomine Dhiotniwi cum furiskeozo meo Ehtolvo. Sumpsit mihi consilius pro animam meam vel pro eternam retribucionem, ut ego omnes res meas, que sunt in pago Durgauginse in villa, " que vocatur Uzinriuda," ec sunt domibus, edificiis, casa, casale,

campis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarum vel decursibus seu quidquid ego in ipsa fine vel in ipsa marcha visa sum habere enm adpendiciis ejus totum et ad integrum pro animam meam trado ad sanctum Gallonem adque transfindo, quod ita et feci; et in ea vero racione, ut ego ipsam rem habeam et exinde annis singulis censum solvam IIII dinarios valentem precium. Et post meum discessum abeant procreacio mea, qui de me nati vel procreati fuerint, ipsam rem et solvant ipsum censum omnique tempore. Si quis vero, quod fieri non credo, ipsa ant eredes mei vel qui contra ane tradicionem istam a me factam venire temtaverit ant eam inrumpere volnerit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias duas et argento pondera V coactus exolvat, et quod repetit vindicare non valeat, sed tradicio ista omni tempore firma et stabilis permaneat cum stibulacione subnexa. Actum in Uzinriudu, presentibus quorum ic signacula contenuntur. Signus ego Dhiotniwi cum furiskeozo meo Ehtolvo, qui istam tradicionem fecimus et firmare rogavimus. sig. presentibus, presentibus quorum ic signacula contenuntur. Presentibus quorum ic signacula fecimus et firmare rogavimus. sig. presentibus quorum ic signacula fecimus et firmare rogavimus. sig. presentibus quorum ic signacula fecimus et signacula contenuntur. Presentibus quorum ic signacula fecimus et signacula fecimus et firmare rogavimus.

Ego Christianus ac si indignus petitus scribsi et subscribsi. Notavi diem IIII nonas madias, anno XIII regni domni Luduwici imperatoris.

Urk. St. Gallen H. 71. - Abdruck: Cod. Trad. 164 n. 281.

a) Geneu "villu", was ohne Zweitel blosser Schreibichler ist.

<sup>1</sup> Ezerried. Ich lube in Urkunde 263 die Meinung geäussert, dass Uzenried vielleicht mit Uznach zusaumengestellt werden durfe. Gegen diese Meinung scheint aber neuerdings Frkunde 8s. Gallen II. 124 zu sprechen, in welcher Besitz zin Urinriuduu vel in codem marca et super Johannan thutione an St. Gallen übertragen wich. Dieser Fluss oder Bach Johannas ist ehne Zweifel die Jona, die sich oberhalb des gleichtnanigen Derfes in den Zürchersee ergiesst. Die Ortsangban dieser Urkunde verweisen dahre eher in des subdeitlichen, au den Kauton St. Gallen angerenzenhen Theil des Kantons Zürich, und es ist nicht in Abrede zu stellen, dass überhaupt die in unsern Urkunden in Verbindung mit Uzenried auftretenden Ortschaften im Gamen besser zu diesem zürcherischen Kantonstheil, als zu Uznach passen. Es darf vielleicht an das derüge Ried, Kirchgemeinde Wald, gedecht werlen.

Original des Christianus; s. Urk. 283.

Das Datum ist vom 28. Januar 814 an gerechnet.

### 301.

Rihcholf und sein Bruder Helidolf übertragen ihren Besitz zu Landenberg an Sanct Gallen.

### Uzenried. 826. Mai 4.

Nos vero in Dei nomine Rihcholf et germanus meus Helidolf cogitavimus de diem judicii vel de eterna retribucione, ut nos omnes res nostras, que sunt in pago Durgauginse in loco, que "vocatur Lentinperc, "pro animas nostras vel pro antecessores nostros ad sanctum Gallonem tradedissimus, quod ita et fecimus; ec sunt domibus, edificiis, casas, casalis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarum vel decursibus seu quidquid nos in ipsa fine vel in ipsa marcha visi sumus habere, totum et ad integrum tradimus adque transfundimus

ad suprascribtum monasterium cum adpendiciis ėjus; et in ca vero racione, nt nos ipsam rem habeamus et credes nostri et exinde annis singulis censum solvamus dinarios dnos valentem precium omni tempore. Si quis vero, quod fieri non credinnus, ipsi aut eredes nostri vel qui contra anc tradicionem istam a nos factam venire temtaverit aut eam inrumpere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est auri uncias dans et argento pondera V coactus exolvat, et quod repetit vindicare non valeat, sed tradicio ista omni tempore firma permaneat cum stibulacione subnexa. Actum in Uzinrindhu, presentibus quorum ic signacula contenuntur. Signus ego Richolf et germanus meus Helidolf, qui istam tradicionem fecimus et firmare rogavimus, sig. † Perahtker. † Heitar. † Reginbold. † Eckihart. † Perolt. † Seeki. † Ehtolf. † Heilram. Reginolf testibus.

Ego Christianus ac si indignus petitus scribsi et subscribsi. Notavi diem IIII nonas madias, anno XIII regni donni Luduwici imperatoris.

Urk, St. Gallen II. 72. - Abdruck: Cod. Trad. 165 n. 282.

¹ (Alten)-Landenberg, l'farrgemeinde Bauma, Kanton Zürich; s. Meyer n. 710. — Es ist hier gewiss die Oertlichkeit, welche zuerst den Namen Landenberg trug, also das spidere Alten-Landenberg gemeint. Die Veraustlung Meyer's, dass hier der Sitz der Familie das Landosid und der Pieta oder Beata zu suchen und dass von dieser Familie das Geschlecht der spitern Edlen von Landenberg abzuleien sei, hat secht viel für sich. ¹ Uzenried, s. Urk. 263 und besonders Firk. 300.

Original des Christianus; s. Urk. 283.

Das Datum ist ebenfalls vom 28. Januar 814 an gerechnet.

### 302.

Graf Pertold bestätigt die von Pertolt und Kersinda an Sanct Gallen gemachte Uebertragung ihres zu der Kirche (Pertolts-)Zell gehörigen Besitzes zu Zell, Reutlingendorf und eines Waldes westlich des Weges von Asinheim nach Wolfpoltessiazza.

# Dieterskirch. 826. August 2.

In nomine domini nostri Jesu Christi opitulante elementiae Pertoldus comis. Propter honorem Dei verum ctiam cunctis ubique sub cultu Christiane religionis conversantibus praedicti coenobii praefati monasterii ad sancto Gallone res meas in perpetuum trado; et hoc est denominatas res ad Pertoltescellu' ibidem pertinentibus, pro anima mea seu et genitoris mei Chadaloh neenon et illorum, qui prius istam traditionem commiseruut: Pertoltus et conjux ejus Kersinda, ut ab hodierno die stabilis sit ista traditio, hoc est ad Cella' et ad Riutiliugun' et silvam ab occidentale parte viae de Asinheim' usque in Wolfpoltessiazza,' omnia (ex) integro tradimus atque transfundimus ad monasterium sancto Gallone, qui est constructum in honore Dei. Res enim eas in potestate mea sit usque in finem vitae meae; et post meum vero discessum integro ad vos revertetur sine ulla contradictione in illam conventionem, quae inter nos dictum est. In istis siquidem omnibus quicquid habeo, cum aedificiis, mancipiis, pratis et pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et

: Else.

inmobilibus, cultis et incultis, cum omnibus adjacentiis suis trado ad praefatum monasterium sancto Gallone et ceusum inde annis singulis solvo IIII solidos pro redemptione anime uostrae. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus heredes meus vel proheredum meorum, qui contra hanc traditionem agere ant infrangere volnerit, culpabilis sit in-aerarium regis multam conponere et quod repetit pernullisque ingeniis evindicare non valeat, sod hace praesens traditio semper sit conservata. Actum in villa, qui dicitur Deathereskirihas coram frequentatione populi. Signum Pertoltus comes, qui hanc traditionem fieri et firmare rogavit. sig. Valto. sig. Heribret. Wizzune. Kerho. Razo. sig. Hubret. Huto. Isanbreht. Asprant. Alauzo. Altman. Cundram. Vihitpret. Haehili. Willipret. sig. Hadolf. Cozphret. Ego igitur indignus presbiter Altarichus anno XIII Hludowici imperatoris, mense IIII uon. aug., die jovis scripsi feliciter.

1) Ann an' corrigirt. b) Einem Abhfrangarichen über dem "n" and derrh die Atungs den "h" hann ieh kalne Bedentung beilegen; en münte denn etwa nateigen, dan "lümbere" en junn ulter. er Wohl (ibr "drupptels errechnisten.

Urk, St. Gallen H. 73. - Abdruck: Cod. Trad. 165 n. 283. Neugart I. 191. Wirthg. Urkundenbuch I. 105.

<sup>1</sup> Zell, Oberant Riedlingen, Kgrch. Wirnemberg. — <sup>1</sup> Wird von Stälin I. 293 ganz bestimmt auf Reutlingendorf, ebendaselbst, und nicht auf die Oberamtsstud Riedlingen gedeutet, für welche er auf p. 281 aus dem Jahre 836 üb Ford Rodelingen gibt. — <sup>1</sup> Eisenbeim (2), abgegangener Ort bei Unlingen, chendaselbst; vgl. Urk. 186. A. 12. <sup>4</sup> Die Lage dieser Oertlichkeit ist nicht näher zu bestimmen. <sup>3</sup> Dieterskirch, ebendaselbst,

Der Schrift nach könnte das Document wohl als Original des Altirich betrachtet werden; doch wird es auf der Rackseite durch die Ueberschrift sistud exemplare als Copie bezeichnet, worans auch die mehrfachen Schreibfehler zu erklaren sein dürtten. Weitere Documente von Altirichs Hand besitzen wir nicht.

Das Datum stimut genau auf die Epoche vom 28. Januar 814. Wie das Wirthg. Urkundenbuch dazu kon.mt, die Urkunde in das Jahr 824 zu versetzen, sehe ich nicht ein.

# 303.

Abt Cozbert verleiht an Gemmunt den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

# Kloster St. Gallen. 827. Februar 24.

In Dei nomine Cozbertus abbas coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, nt res, quas tradidit nobis Gemmunt, per hane precariam ei represtare, quod ita et fecimus; ea scilicet ratioue, ut ipsas res ad se recipiat et anuis singulis ceusum inde persolvat, hoc est VI denarios. Si autem frater ejus Engilmuat ei superstes fuerit vel filius ejus Waldram, ipsas res in eundem habeaut ceusum. Post ipsins vero transitum illorumque obitum prefatae res prefato restituantur monasterio perpetim possidendac. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Ruadingi, qui hane precariam fieri rogaverunt sig. Reginharti decani. sig. Lalliugi cellerarii. sig. Ratgeri sacratarii. sig. Gerbaldi portarii. sig. Salooni camerarii. sig. Engilberti presbiteri. sig. Manwônis presbiteri. Signa et allorum testium. sig. Heriger. sig. Hiltibrant. sig. Antolf. sig. Waldmar. sig. Eburmuat. sig. Wolfbreht. sig. Wolarat. sig. Williger. sig. Sigimar. Ego itaque

Cozbertus immereus diaconus rogatus anno XIII Hludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, VI kal. mar., sub Ruachario comite.

Urk. St. Gallen H. 69. - Abdruck: Cod. Trad. 163 n. 279.

Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5-9 des Lib. Conf.

Original des Cozbert; s. Urk. 222.

Datum. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig,

#### 304.

Abt Cozbert verleiht an Adalram und Hato für den von ihnen zu Dietschwil (?) an Sanct Gallen geschenkten Besitz die Richineshufe-zu Berg gegen Zins.

Klonter St. Gallen. 827 (828). April 25 (22).

Christi enim favente elementia Cozbertus abba monasterii sancti Galli. Convenit nos ma cum consensus fratrum nostrorum et advocati nostri Iskeri, ut illas res, quas nobis Adalram et frater ejus Hato tradiderunt, quicquid in Thiotmariswilare' vel in caden marca visi sunt habere, sicut in carta traditionis ipsorum continetur, ad nos recipiamus et cis econtra unam hobam prestemus in villa Pere' nuncupata, illam hobam, que Richinishoba' nominatur; ca ratione, ut ipsi et filii ipsorum et omnis procreatio illorum candem hobam habeant et annis singulis inde censum persolvant, id est decen modia de grano et pullos XII et cum carra quattuor bubus adjunctis duas ductiones faciant, unam de Perge' cum vino et alteram de Steinaha' cum grano. Et si heres legitimus ex eis defecerit, tunc ad nos ipsa res revertatur. Actum in ipso monasterio presentibus istis. Signum Cozperti abbatis et advocati ejus Iskeri. sig. Bernwici decani. sig. Reginharti. sig. Hunolti. sig. Ratkeri. sig. Amalgeri. sig. Hungeri. sig. Saloonis. Signa aliorum testium. † Hitti-† Vurmheri. † Pernhart. † Hartpert. † Ernnst. † Keppo. † Tagabert. † Wenilo. † Waldpert. † Cozleich. † Heribert. † Thingolf. † Wolfker.

Ego itaque Rihpert scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, VIII kal. mai., anno XIIII Hludowici imperatoris, sub Erchanbaldo comite.

Erk. St. Gallen H. 78. - Abdruck: Cod. Trad. 168 n. 288.

<sup>1</sup> Kann ich nur auf Dietschwil, Kirchgemeinde Kirchberg oder Hemberg, Kanton St. Gallen deuten; obschon es etwas auffallend ist, dass für eine Schenkung im Toggenburg eine Verleihung in der Nähe der Hodensese erfolgt. Von einem all-füllig abegangenen Wohnert ähnlichen Namens in der Gegend von Berg ist neines Wissens keine Spur vorhanden. <sup>2</sup> Berg, Kanton St. Gallen. <sup>3</sup> Diese Oertlichkeit kann nicht mehr nachgewissen werden. <sup>4</sup> Steinach, Kanton St. Gallen.

Unter Ribperts Namen gehen die Urkunden St. Gallen II. 78, 85, 86,787, 88, 80, 111 und III. 205. Von dieseu können die ersten nieben als von der gleichen, öfter etwas unsichern Hand geschrieben und allem Anscheine nach als Originale betrachtet werden. Nar III. 205 gehört wahrscheinlich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus am besten geschriebnich einem anderen Ribpert an und ist weitaus anderen Ribpert anderen Ribpert an und ist weitaus anderen Ribpert anderen Ribpert an und ist weitaus anderen Ribpert anderen Ribpert anderen Ribpert anderen Ribpert an und ist weitaus anderen Ribpert anderen Ribbert anderen Ri

Datum. Das Kalenderlatum führt genau genommen nur and die Jahre 822 oder 833. Es muss also ein Fehler in demedlem stecken, und es kann sowohl durch die Annahme gebolfem werden, dass die VIII kal. mai, statt VII kal. mai, verdezieben seien, als auch durch diejenige, dass Ribpert den Schaltug des Jahres 828 übersehen habe. Im erstern Fäller werden wir den 25. April 827, im zweiten den 23. April 828 ab Datum. Von den übrigen, nach Ludwig dem Frommen kalten Wirkmen Ribperts sählen II. 85—88 ein Regierunssjahra zu vlej. II. 111 eines zu wenig.

Baldebret überträgt seinen ererbten Besitz zu Boltschhausen und Büren, mit Ausnahme zweier Hörigen, an Sanct Gallen. Edliswii (?). 827. August 16.

In Dei nomine. Ego Baldebret trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio conjugisque mee Cunddrude quicquid me constat in Pollereshusun' et in Puirron\* contra filios meos in portionem suscepisse, tam domibus et edificiis, quam mancipiis, exceptis his nominibus: Werincoz, Perahline, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest, ex integro ad jam dictum monasterium esse volo traditum; ea videlicet ratione, ut dum vixero easdem res habeam censumque inde annis singulis solvam, hoc est octo denarios aut duos vomeres. Si autem Plidger filius filie mec me supervixerit, memoratas res in eundem censum habeat; et si illas redemere volucrit, cum XL solidis id agat, ita dumtaxat, ut intra IIII annorum redempte fiant. Similiterque Cunzo, germanus ipsius, si illum supervixerit, potestatem ad agendum habeat. Si antem illi eas non redemerint, tunc post obitum illorum memocato restituantur coenobio perpetim possidendę. Si quis vero, quod evenire non credo, contra hanc traditionis cartulam venire et eam quolibet ingenio temptaverit inrumpere, coepto privetur effecta et in grarium regis III untiasa auri et V pondera argenti cogatur persolvere, nihilqueominus firmitatis vigorem hee optineat cartula stipulatione subnixa. Actum in pago Durgauge, in villa unucupata Edines wilare a publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Baldebreti, qui hanc traditionis cartulam ficri rogavit. sig. Lintpret. sig. Uato. sig. Hutto. sig. Rihger. sig. Samo. sig. Adalo. sig. Erchanpold. sig. Zeizzo. sig. Wolfpret. sig. Sigipret. sig. Hugipret. sig. Amalpret. sig. Tagapret. sig. Juneram. sig. Enno. sig. Cozzolt. sig. Rihnand. sig. Reginolt. sig. Engilpret. sig. Rihhart. sig. Otger. sig. Rihmar. sig. Wolffrid. sig. Huncoz. sig. Lantpold. Ego namque Alphartus inmerens subdiaconus anno XIIII imperii Hludowici imperatoris angusti, die veneris, XVII kal. sept., sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi feliciter. Amen.

a) Oder suncins.

Urk. St. Gatten II, 79. - Abdruck: Cod. Trad. 169 n. 289. Neugart 1. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wird von Neugart auf Boltschlaussen, Kirchgemeinde Weinfelden-Märstetten, Kanton Thurgan, gedeutet. Die netkrännlige Entfervung dieser Oertlichkeit von <sup>1</sup> Buren (Ober, Nieder), Kanton St. Gallen, spricht zwar nicht gerade für diese Erkhirung, doch wird schwerlich eine bessere beizuhringen sein. <sup>3</sup> Wahrscheinlich Edliswil, Kirchgemeinde Waldhirch, Kanton St. Gallen. Es könnte auch etwa an Enzetswil oder Entetswil, Kirchgemeinde Monang, Kanton St. Gallen.

Von den unter Alpharts Namen vorhandenen Documenten sind Urkunde St. Gallen II. 79, 82, 101, 118 und 125 regelmäsig geschriebene Originale; II. 81 kann nicht mit den übrigen zusammengestellt werden; II. 116 trägt viel mehr den
Charakter der Handschrift Thiotharis an sich, der etwas später als St. Gallischer Urkundenschreiber erscheint, und II. 162
ist jedenfalls viel fluchtiger geschrieben, kann aber doch als Original betrachtet werden.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814, wie auch Urkunde St. Gallen II. 81 und 104. Die öber Irkunden des Alphart sind nach Ludwig dem Deutschen datirt und werden in Bezug auf das Datum später behandelt werden.

### 306.

# Abt Cozbert verleiht an Ehtolf den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Judaneswilare gegen Zins.

# Uzenried. 827 (828). August 23 (21).

In Dei nomine Cozbertus abba coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut res, quas tradidit nobis Ehtolf in Judaneswilare, ei per hanc precariam represtare deberemus, quod ita et fecimus; ea siquidem ratione, ut dum ipse vixerit memoratas res et quicquid nos in jam denominato vilare visi sumus habere ad se recipiat censumque inde annis singulis solvat, hoc est I solidum in quo potuerit precio. Et si filii ejus Paldcoz et Perahtolf cum supervixerint, similiter faciant ipsi et corum tota cognatio. Quod si absque herede obierint, memorato restituantur coenobio perpetim possidende; addito etiam, ut si in uno anno predictum neglexerint censum, in altero duplum restituant. Si vero inde negaverint, carundem confestim careant rerum. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Wolfharti, quia hanc precariam fieri rogaverunt. sig. Reginharti decani. sig. Amalgeri prepositi. sig. Hunolti portarii. sig. Ratgeri sacratarii. sig. Saloonis camararii. sig. Elolfi hospitarii. sig. Isanrici presbiteri. Actum in Uzzinriudo, sub presentia testinm subter insertorum. Signum Peritger. sig. Heitar. sig. Erchanbreht. sig. Paldolt. sig. Huogo. sig. Certili. sig. Reginolf. sig. Reginbold. sig. Crimheri. sig. Herlolf. sig. Heilram. sig. Rihpold. sig. Ruadheri. sig. Gerhart. sig. Perolt. sig. Wolfdrigi. sig. Heidolf. sig. Hunolf.

Ego itaque Heribald ad vicem Cristiani presbiteri scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, XI kal. sept., anno XIIII Hludowici imperatoris, sub Gerolto comite.

a) while let prapriinglich doppett genetat.

Urk. St. Gallen H. 80. - Abdruck: Cod. Trad. 169 n. 290. Neugart I. 193.

<sup>1</sup> Der Deutung Neutzarts am das sonst Johanneswilarer genannte Jouselweil, Kanton St. Gallen, (s. Urk 112 n. 227) kann ich sowohl lautlich, wie des Ausstellungsortes wegen nicht sofort beistimmen. In ersterer Beziehung wäre es doch auffallend, wenn der sohlbekannte Name »Johannes» ohne Weiteres in "Judanes» retwandelt worden wäre; and wenn der Ausstellungsort, das sehon mehrere Male erwähnte "Uzerried, (« Urk. 268 n. 200) auch nicht genau bestimmt werden kann, 50 steht doch so tiel fest, dasse ze jedenfalls nicht in der Nähe von Jonselwil geundt werden danft, sondern in den sudestlichen Theil des Kantons Zürich oder die angewazenden St. Gallischen Kantonstheile zu verlegen ist. Ich lasse die Oerzleibeit daher vorläufig unbestimmt, viellicicht dass spätere Urkunden den nothwendigen Aufschlass bieten. — Die geistlichen Zegen finden sich auf p. 5—10 des Lik. Conf.

Ueber die Schrift s. Urk. 286.

Ueber das Datum ist das Gleiche zu bemerken, wie bei Urkunde 304.

#### 207

Immo überträgt seinen Besitz zu Affeltrangen, Stettfurt, Immenberg, Wezikon, Zezikon, Tekinhova, Birwinken (?), Zuteresvilare, Märwil, Wilen und Battlehausen an Sanct Gallen.

Eigg. 827. August 26.

Largitor bonorum omnium simulque et remnnerator noster dominus Jesus Christus vult nos esse munificos, et qui dat, ut habeamns, mandat, ut tribuamus, dicens: Date et dabitur vobis. Cujus uimirum verissimis promissis ego Immo fidem accomodans do, trado atque transfundo ad coenobinm sancti Galli, quod ob remunerationem eternam animeque senioris nostri Hludowici imperatoris remedium, mec quoque ac genitoris mei Hunolfi atque germani mei Folriti in reconpensationem provenire non ambigo. Illud vero, quod trado, est sitmu in pago Turganwe et in locis mineupatis Affultarwanga' et Stetivurt' et Imminperca et Wezzinchava et Zezinchova a) et Tekinhova et Wirinchova et Zuteresvilare \*b) et in Marinwilare et in Wilanwo et in Patolouhusun," omne videlicet, quod ad memorata loca mei juris pertinens esse videtur, tam domibus et edificiis, quam mancipiis, his scilicet nominibus: Hadamar et uxor ejus Tuata cum infantibus suis, Garawart et uxor ejns Tagalind cum infantibus suis, Wolfolt et uxor ejns Liutila cum infantibus suis, Sigibold et uxor ejns Theotgart, Willimunt, Ribbilt cum infantibus suis et cum filiastris suis, Liutpric cum infantibus suis, Winiflat cum infantibus suis, Drudmunt, Pejo, Hermancoz, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus vel quicquid dici aut nominari potest, seu quodenmque ego legibus querere sive defendere in adjacente comitatu debui vel potui, ad prefatum volo esse traditum ac delegatum, ut predixi, cocuobium; ca scilicet ratione, ut iam dicta loca cum universis appenditiis corum vel quicquid advocatus ejusdem monasterii ad ea deinceps adquirere vel defendere valuerit, ad me recipiam censunque inde annis singulis solvam, id est umum solidum in quo potuerim pretio. Post meum vero obitum aut si in monasterium ingressus reguluris vite adstringat promissione, supra denominata loca absque ullius contradictione aut aliqua deminoratione ad sepe dietum revocentur coenobium perpetim possidende; ita dumtaxat, ut in beneficium cuilibet numquam dentur. Si autem data fuerint, tune proheres proximus meus licentiam habeat in suam ea redigere potestatem, addito etiam, nt Heimolt et filii ipsius tantum, quos constat summ mihi delegare proprium et de meo aliquid recepisse, utrumque scilicet cum tributo proserviendum, easdem res habeant et cum illo famulatu ac tributo proserviant, quo' illos meenm convenisse dinoscitur. Si quis vero, quod tamen evenire diffido, contra hanc traditionis cartam, quam ego ultronea voluntate fieri decrevi, venire et cam quolibet ingenio inrumpere temptaverit, affectum nequaquam coeptum perficere prevaleat et pro ausu temeritatis sue in aerarium regis auri untias III et argenti pondera quinque coactus reniteusque componat; sed nihilominus presens traditio hec perhennis temporibus sue firmitatis obtineat vigorem. Actum in Eilacgauve 12 publice, presentibus quorum hic signacula continentur.

Signum Immonis, qui hanc traditionis cartam fieri decrevit. sig. Arolf. sig. Swidger. sig. Erchanpold. sig. Heitar. sig. Adalpret. sig. Vurmheri. sig. Alpheri. sig. Wolfdrigi. sig. Stritterim. sig. Hugibold. sig. Wolfdrigi. sig. Craloh. sig. Othad. sig. Wofhad. sig. Weilo. sig. Sercial sig. Erchanpold. sig. Otoloh. sig. Adalram. sig. Rnadi. sig. Woffo. sig. Samo. sig. Erchanolt. sig. Rihhart. sig. Craman. sig. Theotpold. sig. Wolfram. sig. Waltfrid. sig. Adalhart. sig.

Ego itaque Alphartus ad vicem Bernwici presbiteri rogatus anno XIIII Hludowici imperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem lunis, VII kal. sept., 8nb Erchanbaldo comite.

80. of Establisher's lat ven der gleiches Band, date mit errechishere Tiefe ther pet Tablishers' anchertergen.

80. of Establisher Tiefe Star, ill Nativalisher's Anthertergen.

80. of Establisher Tiefe Star, ill Nativalisher's Anthertergen.

Urk. St. Gallen H. 81. - Abdruck: Cod. Trad 170 n. 291, Neugart 1, 194.

<sup>1</sup> Affeltrangen. <sup>1</sup> Stettfurt. <sup>3</sup> Immenberg, Kirchgemeinde Schönholzersweiten. <sup>4</sup> Wezikon, Kirchgemeinde Lustdorf-Lumini. <sup>3</sup> Zezikon, Kirchgemeinde Equach. <sup>4</sup> Die Deutung Neugarts auf Dietingen, Kirchgemeinde Uesdingen, sebeint mir laultich, wie örtlich unannehmbar; doch weiss ich vorläufig keine bessere Erklärung. <sup>3</sup> Auch die Erklärung Birwinken sebeint mir noch nicht gesichert und der Lage nach hier nicht passend. <sup>5</sup> Die Erklärung Weugarts auf Zuwit, Kanton St. Gallen, wird darch die in Urk. 229 und 249 angeführten Formen dieses Ortshameus als unrichtig dargethan. <sup>5</sup> Marsil, Kirchgemeinde Affeltraugen. <sup>8</sup> Wilen, Kirchgemeinde Wil. <sup>11</sup> Battelausen, Kirchgemeinde Tobel. Alle diese Ortschaften sind im Kanton Thurgan gelegen. <sup>4</sup> Elgg, Kanton Zurich.

Dieses Document in fester und regelmässiger Schrift ist seiner Wichtigkeit wegen in besonders grossen Formen ausgesührt und scheint Original des Alphart zu sein, wenn auch einzelne Züge an spätere Zeit erinnern; vgl. Urk. 305.

Das De .am stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

### 308.

Hiltilind überträgt eine vom Kloster Sanct Gallen durch Tausch erhaltene Hufe zu Ratzenhofen an Sanct Gallen.

### Wasserburg. 827. September 8.

In Dei nomine. Ego Hiltiliud una cum voluntate filiorum meorum Witberti et Cotaberti trado ad monasterium sancti Galli illam hobam, quam accepi ab eisdem monachis in cambioneno, sitam in Ratineshowa, et ipsi a me aliam acceperunt in Chlufturnun elizocentem. Ideoque ego et filii mei tradiums illam hobam atque transfundiums pro remedio animarum nostrarum et eterna retributione cum omnibus, quicquid ad cam hobam pertinet, cum domo et ceteris edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursions, cultis et incultis; ca videlicet ratione, ut illam hobam in Ratinesho vun jacentem ad me recipiam et annis singulis in censum persolvam tempus vite meg IIII denarios vel octo modios in grano et duos pullos. Post meum vero obitum habeant ipsam predictam hobam Witpret et Cotabret et eundem censum persolvant, hoc est IIII denarios vel VIII modios et II pullos. Similiter et cuncta corum procreatio ab eis genita faciet. Quod si ita contigerit, ut ipsum censum nuum vel duos annos reddere dimiserint, revertatur hoba predicta ad monasterium perpetualiter possidendum, et ipsi careant, et domus Dei vestietur in çvum habenda.

Si quis vero surrexerit malo ingenio et si nos vel propinquus aut quislibet hominum istam presentem cartulam intumpere conaverit, socianti fisco in proximo jacenti multa conponet, id est anri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, et quod quesivit omnino non eveniet, sed presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Actum in insula nuncupata Wazzarbure<sup>1</sup> publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Hiltilinde et Witperti atque Cotaberti, qui hanc traditionem fieri rogaverunt, sig. Ruadine. †Podalolt. †Sigibret. Adalrih. †Reginhelm. †Hiltiprant. †Ruadpoto. †Meginbret. †Rathelm. †Reginolt. †Diotine. †Erffo. †Adalrat. †Williger. Sigifrid. †Peretram. †Cundram. †Wolvarn. †Werin. †Hartker. Ego itaque Watto diacomus anno XIII reguante domno imperatore nostro Hludawico, notavi in VI id. sept., et sub Ruachario comite scripsi et subscripsi.

Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

a) Der Cod. Trud. Best "Chlustornon", man kann aber ebensowohl "Chlustunun" lesen, und diese Lesart passt besser.

Urk. St. Gallen H. 74. - Abdruck: Cod. Trad. 166 n. 284.

<sup>1</sup> Darf wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Ratzenhofen, Oberamt Wangen, Kgreh, Wirtemberg, gedeutet werden, das sehon in Urkunfe 156 mit dem Ausstellungserte Wasserburg zusammergestellt erscheint. Die getaussbeien Hufen Begen bei dieser Annahne allerdings weit aus einander. Neugarts Beineshofen zwischen der Schussen und der Ach könnte ich höchstens in Bammetshofen, Oberamt Tetmang, Kgreh, Wirtemberg, wiederfinden und halte dafür, dass diese Erklärung jedenfalls weniger für sich hat, als die vorstehende. <sup>1</sup> Kluftern, Bezirksamt Heiligenberg, Grossh, Baden. <sup>3</sup> Wasserburg, Kreis Schwäben und Venlung, Kgreh, Bieren.

Die von dem Schreiber Watto noch verhanderen Doesunente sind meistentheils sehr regelmässig und gut geschrieben, so neben dem verlügenden die Urkunden St. Gallen II. 76, 91, 117, 158, 163, III. 176 und Breunen 26, Alles unzweißelbafte Originale. Als solche durfen auch noch die etwas weniger regelmässig geschriebeuen Urkunden II. 103 und 108 betrachtet werden. Urkunde II. 39 hat eine auffalleude Aelnlichkeit mit einigen Documenten des Schreibers Heribald, und II. 170 kann ih nur als Copie betrachten.

Datum. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig, um mit dem Kalenderdatum zu stimmen. Genau mit der Epoche vom 28. Januar 814 stimmt von den nach Ludwig dem Frommen datirten Urkunden Watto's nur Urk, 310.

### 309

Abt Cozpert verleiht an Lantsind statt des von Hunolf an Sanct Gallen übertragenen Besitzes zu Degerschen einen Neubruch zu ..... gegen Zins.

## Lommis. 827. December 2.

In Christi nomine Cozpertus abbas coenobii sancti Galli. Dum constat plurimis, quod Hunolf suam hereditatem in Tegirisscahl' sitam ad coenobiim sancti Galli tradidit caudemque proprietatem Lantsinde delegavit ac ejus procreationi; in eam rationem, ut annis singulis exinde censum solveret, id est XV siclas de cervisa, panes XX, pullos VI, aut, si fructuum copia deesset; duas tremissas persolveret. Sed nunc nobis conplacuit easdem res in cambium mittere; id est ut ipsas res in Tegrisscah' ad nostros sumanns usus et eidem femine unum novale Wolahwilare' nuncupatum darenus; sub tali condictione, ut post VI annos cundem censum, ut supra memoravimus, plenum persolvat. Et si legitinum heredem deesse evenerit, ad memoratum coenobium redeat perpetim possidendum. Actum in

Loupmeissa,<sup>3</sup> presentibus istis: Signum Cozperti abbatis et advocati sui Hruadini. signa Reginharti decani. Pernwici. Gerbaldi. Hruadbaldi. aliorum testium: Heitar. Wurmmheri. Immo. Wolfdregi. Reginbold. Lutti. Woffo. Otoloh. Erchanbald. Craman.

Ego itaque Cozpreht anno XV Hludowici imperatoris, die lunis, IIII non. decembris, ad vicem Pernwici presbiteri rogatus scripsi et subscripsi, snb Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen H. 96. - Abdruck: Cod. Trad. 180 n. 308. Neugart I. 194.

<sup>1</sup> Degerschen (Tägerschen), und zwar hier ohne Zweifel dasjenige im Kanton Thurgau (s. Urk. 35, 86 u. 129). <sup>1</sup> Walleuwil, Kirchgeneinde Sirnach, Kanton Thurgau. Diese Deuung scheint mir ziemlich sieher und hat jedenfalls viel mehr für sich, als das von Neugart gegeben Volketschwil, Kanton Zürich, an welches wirklich nicht gedacht werden kann; s. Meyer n. 1690. <sup>3</sup> Lomnis, Kanton Thurgau; s. Urk. 287.

Original des Cozpreht; s. Urk. 222.

Datum. Die Regierungsjahre müssen von 813 an gerechnet werden, um zu dem Kalenderdatum zu stimmen.

# 310.

# Hupert überträgt die Rihhartshuse zu Rüdlingen an Sanct Gallen. Lottstetten. 827. December 27.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicnique, quod per semetipsam veritas promittit dicens: Date et dabitur vobis. Ideoque ego Hupertus hac Domini veridica promissione conpulsus trado ad monasterium sancti Galli atque transfundo pro anime mee remedio genitorisque mei nomine Hiltrati, una cum mann advocati mei Hiltipoldi, quod in perpetuum traditum ac delegatum esse volo. Illud vero, quod trado, est situm in villa, que nominatur Ruodiningnu, Ribbarteshoba cum omni integritate ad cadem hobam in hac marcha pertinentibus, cum domibus, quam ceteris edificiis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, cultis vel incultis ex integro, sient antea predixi, trado atque transfundo; in ca videlicet ratione, ut ipsam hobam ad me recipiam et habeam tempus vite mee et exinde in censum persolvam ad monasterium predictum annis singulis unum solidum. Et si in uno anno solvere neglegens fuero, in alio duplum restituam, similiter vel in tertio anno tres solidos solvam. Si aliquando redimere voluero ego Hupertus, licentiam habeam illud facere cum XX solidis in pecunia estimata. Quod si ego non redimero, sed prius defunctus fuero, nullus post me predictam hobam nec heres nec propinquus ullam habeat potestatem, sed ad memoratum monasterium cum omni integritate res predicte revertantur absque ullius contradictione perpetualiter possidendum. Si quis vero, quod evenire omnimodo non credo, si ego ipse, quod absit, aut heres vel proheredes mei aut quislibet aliquando surrexerit et presentem cartulam inrumpere volnerit, primum iram Dei incurrat et sancti Galli, et quod inchoavit abstrahere a domo Dei perficere non possit, sed sit culpabilis ad proximum fiscum auri untias III, argenti pondera V coactus persolvat, et presens cartula in evum firma et stabilis

permaneat cum testibus subnexa. Actum iu Lotstat? publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Hucperti et Hiltiboldi advocati sui, qui hane cartulam scribere rogaverunt. † Anshelm. † Egino. † Striterim.\* † Wolvarn. † Kerhart. † Kerbold. † Hiltini. † Liuto. † Peringer. † Megiubret. † Engilbold. † Wolfhad. † Purgolf. Ego itaque Watto diaconus ad vicem Huozoni presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi in VI kal. januar. et in die quoque feneris, regnante domno imperatore Hludawico anno XIIII, sub Lantfredo comite feliciter. <sup>b)</sup>

a) Dieser Num richt, wir so scheint am Ende der Keilts nachgerragen, in der Abdürsung "Steriers" hinter "Egine". Die Auflösung dieser Abdürsung ist seben dereit Urknade 200 greichert. Der Cod. Tred. liest einfech "füriteri", was heinen Sinn hat.

h) Den hinter "felicites" folgenden Schnötzel gieht der Cod. Tred. dereit dere Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit dere Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit dereit dere Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dere Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. Tred. dereit dereit der Cod. dereit dereit dereit dereit dereit dereit dereit dereit der Cod. dereit dereit dereit dereit der Cod. dereit dere

Urk. St. Gallen II. 76. - Abdruck: Cod. Trad. 167 n. 286. Neugart I. 195.

<sup>3</sup> Rödlingen, in der Schaffhausischen Enclave in dem Rheinwinkel bei Eglisau. <sup>3</sup> Die Richartshub wird schwerlich mit Neugart in einem heutigen Riedhof zu suchen sein. <sup>3</sup> Lottstetten, Bezirksamt Jestetten, Grossh, Baden.

Original des Watto; s. Urk. 308.

Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 28. Januar 814; s. Urk. 308.

### 311.

# Rachil(t) überträgt eine Hufe zu Leutkirch unter besondern Bedingungen an Sanct Gallen.

## Legau. 827.

Iu Dei nomine. Ego Rachil(t)<sup>a)</sup> trado ad monasterium saneti Galli eum manu advocati mei Serutolfi pro anime mee ac matris mee remedio et pro eterna retributione unam hobam Fruachonolvi in Nibalgauwe ad Chirichun, eum omni possessione sua, tam domibus et edificiis, quam mancipiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid dici aut nominari potest, prefato coenobio volo esse traditum ac delegatum; ea videlicet ratione, ut dum vixero ad me recipiam, et in Cella Ratpoti<sup>2</sup> ad jus ejusdem coenobii congruum locum ad manendum habeam mihique victus et vestitus sicut unius monachi exhibeatur. Et si mater mea ibidem manere decreverit, simili modo habeat. Et post meum obitum ad enndem coenobium ipsa hoba cum omni integritate redeat perpetualiter ad possidendum, addito ut numquam in beneficium detur. Quod si data fuerit, proximus heres mens eam ad conquirendum habeat licentiam suoque juri vinlicare. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa ant ullus de heredibus meis contra hanc traditionem venire volucrit aut eam inrumpere conaverit, in crarium regis auri untias duas et argenti pondera quinque cogatur reddere et quod inchoavit non obtineat, sed presens hec traditio omni tempore firma et stabilis permaneat eum stipulatione subnixa. Actum in Nibalgauwe publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Theotholt. † Hunolt. † Scrutolf. † Nandker. † Svabilo. † Raffolt. † Frieso. † Cundpold. †Selpger. † Ebrachar. † Wolfdrigi. † Theotnand.

Ego itaque Alphartus ad vicem Otouis anno imperatoris Hludowi(ci) XIIII scripsi et subscripsi. Notavi diem mercuris . . . . . . . , sub Waning o comite.

a) Der letzte Buchriebe diesen Kumun, der doch gowlis "Rachlich beisen voll, ist auffallenderweise ausgekratzt worden. Etwa wegen der folgenden ankantelete gelt. Die Diede von Rienkreichung der Nomeringen, der wohl, weil weht gerade die Kalender bei der Hant war, nachträglich eingerengen werden nacht dass pant orgenen wurde.

Urk. St. Gallen II. 82, - Abdruck: Cod. Trad, 171 n, 292. Neugart I. 196. Wirthg. Urkundenbuch I. 106.

Wird von Neugart auf Leutkirch, Oberant gleichen Namens, Kgrch. Wirtemberg, gedeutet, und diese Deutung ist ner von Stäfin 1.306 angenommen; vgl. dazu Pauly; Reschreibung des Oberants Leutkirch p. 133. Frauenzell (?), Kreis Schwaben und Neutung, Kgrch Baiern. I Legau, chendasedist.

Original des Alphart; s. Urk. 305.

Datum. Da der Monatstag nicht genannt ist, kann die Urkunde auf alle Mittwoche zwischen dem 28. Januar 827 und 28. Januar 826. als dem Jahre XIV entsprechend, fallen.

# 312.

Die Kaiser Ludwig und Lothar bestätigen die Verfügung König Pippins, nach welcher eine Anzahl freier Leute im Breisgau den an den Fiscus zu bezahlenden Zins dem Kloster Sanct Gallen zu entrichten haben.

### Anchen. 828. Februar 12.

† In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus et Hlotharius, divina ordinantes a) providentia imperatores augusti. Notum sit omnibus fidelibus nostris, praesentibus scilicet et futuris, quia Gauzbertus venerabilis abba ex monasterio sancti Galli per missum suum nobis innotuit, quod avus nosterb Pippinus quondam rex aliquos liberos homines in pago Brisichaua, quorum nomina suut Williharius, Putico, Gauzpertus, Otarius, Pillinus, Haimo, Hundo, Wolfwinus, Motharius, Chrodharius, Gangulffus, Zuppo, Gisalo, Drasamundus, Harimundus, Otiui, Grotzco, Swabulffus, Braitoldus, () Griffo, Wolantinus, ad enndem monasterium concessisset; co scilicet modo, ut idem liberi homines et posteritas corum censum, quod ad fiscum persolvi solebaut, parti praedicti monasterii exhiberent atque persolverent. Sed quia super hac concessione praeceptum avi nostri Pippini regis conscriptum non habebant, jussimus Linthario comiti hanc causam diligentius, si ita esset, inquirere. Qui juxta veritatis et aequitatis ordinem diligenter perscrutatam renunciavit nobis: quia sient per illos pagenses et veraces homines per sacramentum invenire potnit, ita esse verum, sicut superius conpraehensum est. Quapropter hoc nostrae auctoritatis praeceptum fieri decrevimus, per quod praecipimus atque jubemus, ut sicut praedicti homines ingenui illud censum, quod annis singulis fiseo inferri solebant, eidem monasterio sancti Galli per constitutionem avi nostri Pippini regis exhibuerunt, ita ab hinc in postmodum omnis posteritas corum per hoc nostrum praeceptum ad supradietum monasterium sub omni integritate persolvant nullasque vel a comitibus vel a centenariis vel a missis discurrentibus vel a quibuslibet alterius ordinis inquietudines aut calumnias pars cjusdem monasterii exinde patiatur <sup>40</sup>; sed sicut ab avo nostro Pippino rege concessum est, ita ab omnibus fidelibus nostris erga praedictos homines et censum, qui ab eis debetur, inviolabiliter conservetur. Et nt hace autoritas firmior habeatur et per futura tempora melius conservetur, anulo nostro sub cam jussimus sigillari.

† Hirminmaris notarius ad vicem Fridugisi recognovi et subscripsi.

Data pridie idus februarias, anno Christo propitio XV imperii domni Hludowici imperatoris et Hlotharii sexto, indictione VI. Actum Aquisgrani palatio regio in Dei nomine feliciter. Amen.

4) Offenbar verschrieben fer "verdinante". h) Durch die eigenthündliche Abkürzung "mit" gegeben. e) Der Cod. Trad., liest terthündlich "Biritoldus". d) Die 222b leisten Ruchtsaben neiben auf einer Raur.

Urk. St. Gallen EE. 5, E. 93. - Abdruck: Cod. Trad. 172 n. 293. Neugart I. 196.

Wohl erhaltenes Original. — Das Siegel ist in sehr gutem Zustande und dasselbe, wie in Urk. 218, 226 und 263. — Recognitionszeichen ohne alle tironischen Noten.

# 313.

# Pertcardis schenkt ihren Besitz zu Nollingen an Sanct Gallen. (Klein-)Hüningen. 828. April 29.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod sapientia Dei per Salomonem dixit: Redemptio animae propria divitia ejus; redemptoris quoque verba dicentis: Date elemosynam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque Pertcardis his ammonitionibus conpuneta simul et confisa dono donatumque pro animae meae remedio quod in perpetuum ut permaneat esse volo ad monasterium situm in pago Thurcauhinse, constructum in houore saucti Gallonis, ubi ipse domnus preciosus in corpore requiescit, ubi Cozbertus abba pracesse videtur; hoc est, quod dono in pago Prisicauhinse in villa Lollinga, quidquid ibi visa sum habere, tam terris, domibus desuper positis, campis, pratis, vineis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, cultis et incultis, mobilis et immobilis, quicquid dici aut nominari potest, totum et ad integrum una cum manu Ratpotoni ad jam dictum locum sanctum trado, transfero atque transfundo, ut hodierna die rectores ejusdem monasterii vel successores corum quidquid exinde facere voluerint liberam ac firmissimam in omnibus in Dei nomine habeant potestatem faciendi, jure perpetualiter possidendi. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa aut ullus de heredibus ac proheredibus vel quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc cartolam voluntate mea factam venire aut inrumpere conaverit, duplum vobis vel successoribus vestris restituat, quantum praescus carta contenit, et insuper hoc coagente fisci multa conponat, id est auri uncias III, argenti pondus V coactus exsolvat, et quod repetit nihil evindicet, sed praeseus carta cum omnibus in ca continentibus omnique tempore firma permaneat cum stipulatione subnexa. Actum Huninga' villa publice. Signum † Pertcart, quae hanc cartam una cum manu Ratpotoni pariter fieri vel adfirmare rogaverunt, sig. + Brunihoni, sig. + Liboni, sig. + Witoldi, sig. + Sigkanrici, etc. Ego in Dei nomine Hratbertus conzlarius seripsi et subscripsi. Notavi IIII kal. madii, anno XV regnante domuo Ludowico imperatore, et sub Erchangario comite.

Cod. Trad. 176 Nº 301. - Goldast II, 57 n. 51. Neugart I. 198.

1 Nollingen, Bezirksamt Säckingen, Grossh. Baden. Die Deutung Neugarts auf das jetzige Bellingen, Bezirksamt Müllheim, Grossh. Baden, halte ich für verfehlt; vgl. Urk. 15. 2 (Klein-)Hüningen, Kanton Baselstadt.

Das Original dieses Documentes muss wieder durch Goldast verschleppt worden sein. Der Text Goldasts unterscheidet sich eigentlich nur dadurch von demjenigen des Cod. Trad., dass er mit »Ego in Dei nomine« etc. eine neue Zeile anfängt und den Namen des Kaisers durch ein Monogramm gibt, das schwerlich dem Originale entnommen sein wird; wenigstens ist in den mit den gleichen Datumsformen versehenen frühern Erkunden des gleichen Schreibers (Urk. 241 u. 257) keine Spur von einem solchen, in Privaturkunden höchst auffallenden Monogramme,

Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 angesetzt.

Wigant schenkt seinen Besitz zu Stetten und Schiggendorf, mit Ausnahme von 3 Jucharten und einer Casate zu Schiggendorf, gegen lebenslänglichen Unterhalt an Sanct Gallen.

# Kloster St. Gallen. 828. April 28.

Ego in Dei nomine Wigant trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio et eterna retributione quicquid proprietatis in pago Linzgange et in locis nuneupatis, videlicet in Stetin' et in Senginnothorf' vel in eadem marcha, legaliter possideo vel adhuc conquirere legibus debeo, excepto in Scuginnothorf' jurnales III et una casada, reliqua omnia cum omni integritate, id est cum mobilibus sen inmobilibus, cultis vel incultis, ad jam dictum coenobium volo esse tradita ac delegata; sub ea ratione, at casdem res in possessionem<sup>a</sup> ejusdem coenobii vindicentur deinceps possidendę et mihi victus atque vestitum temporibus vite mee tribuatur, concessis rebus, pront jam diximus, partibus ejusdem monasterii quidquid placuerit rectoribus ipsius monasterii ex his faciendum. Si quis vero hanc traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, inchoatus sui privetur affectu et pro ausu sue temeritatis auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nihilominus hec traditio suum obtineat vigorem eum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis: Signum Wigant anctoris. sig. Hunbreht. † Egilolf. † Filiman. † Lantho. † Ludimar. † Ysanheri. † Linbolt. Ego in Dei nomine Cozpertus diaconus anno XV Hludowici imperatoris rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, IV kal. majas, et sub Ruachario comite.

Urk. St. Gatten II, 90. - Abdruck: Cod. Trad. 176 n. 302. Nengart I. 198.

Stetten, Bezirksamt Meersburg, Grossh. Baden. \* Schiggendorf, Bezirksamt Salem, Grossh. Baden. Die Zwischenformen Schugendorf, Schiugindorf s. Mone 111. 248. 234.

Original des Cozpert; s. Urk. 222.

Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 28. Januar 814.

Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

#### 215

Nandheri überträgt seinen Besitz zu Würenlingen an Sanct Gallen.
Schlieren. 528. Juni 1.

In Christi nomine ego Nandheri. Talis mihi decrevit voluntas pro Dei intuitu vel anime mee remedio, ut omnes res meas, que mihi in Wirnaningnm' contingit habere, ad monasterium sancti Galli condonare deberem, quod ita et feci; hoc est in pago Durganve et in sito Waninetale,2 id est casa, curte clausa, cum domibus, edificiis, peculiis, terris, pratis, campis, silvis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobile et immobile, cultis et incultis, hacc omnia dono atque transfundo ad ipsum supradictum monasterium vel ejus rectoribus; in ca vero ratione, ut casdem res ad me recipiam et annis singulis inde censum persolvam, id est I tremissam in quale pretio potnero. Post menm vero ab hac vita discessum absque ullius contradictione supradicti cenobii rectores liberam ac firmissimam ad se recipiendi habeant in omnibus potestatem vel quicquid inde facere voluerint. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse vel filius mens ant ullus eredum meorum vel ulla opposita persona, qui contra hane cartam venire aut eam infrangere voluerit, sociante fisco multa conponat, id est anri untia II et argenti pondera III coactus exsolvat, et quod repetit nihil evindicet, sed bace presens traditio omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum Sleiron publici; et hi sunt testes, qui in presenti fuerunt. Signum Nandherii, quia) hanc cartam fieri rogavit. sig. Altarat. sig. Ebo. Wenilo. Isanpret. Ratpret. Taguni. Herimunt. Theoting. Sigipert. Ego itaque Amalger rogatus anno XV regnante Hludowico imperatore Franchorum scripsi et subscripsi. Notavi die lunis, kal, junias, snb Gerolto comite.

a) Dorch die Alabirsung "i" mit dem Strich durch die Stange gegober

Urk. St. Gallen H. 93. — Abdruck: Cod. Trad. 178 n. 305, Neugart i. 198.

Würenlingen, Kanton Aargau. Diese Deutung Neugarts scheint mir so gut wie sicher. ¹ Das Wehnthal; vgl. Meyer n. 1562. ¹ Schlieren, Kanton Zürich.

Ueber die Schrift s. Urk. 219

Das Datum 'stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

### 316.

Abt Cozbert verleiht an Adalhart und Altarat den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Bülach gegen Zins.

# Bülach. 828. Juni 7.

In Dei nomine Cozbertus abba monasterii sancti Galli. Convenit nos una comesensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Adalhartus et Altaratus filius ejus tradiderunt in Hertimarca' in villa Puillacha, omne quiequid ibidem habuerunt, excepto

uno novale in Rihote, hoc est juchos XX cum edificiis, quod extra dimisit, cetera omnia per hoc prestarium illis represtare deberemus, quod ita et fecimus; sub ea ratione, ut quamdiu Adalhart et Altarat vixerint, easdem res habeant et censum nobis annis singulis solvant, id est unam tremissam valenti. Et si filium de legitima uxore Haldaratus, filius Adalharti, habuerit, ille similiter faciet post obitum amborum illorum, et si Aldarat easdem res redimere volnerit, cum V solidis redimet. Similiter et filius ejus legitimus faciat, qui illi de legitima uxore progenitus fuerit, si redimere voluerit, cum V solidis redimet. Quod si filia ejus, id est Aldarati, ipsam rem post illorum obitum habere voluerit, tunc unum solidum nobis annis singulis solvat; et si in proprium prefatas res habere voluerit, cum LX solidis redinat. Et si illi denominati credes legitimi defuerint, tunc ad nos omnia, que supra commemoravimus, revertantur prepetualiter possidendum. Actum in villa, que dicitur Puillacha 2 publice. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Wolfharti, qui hoc prestarium fieri jusserunt. sig. Amalgarii prepositi. sig. Cozberti sacrarii. \*) sig. Bobonis cellerarii. Ratgarii camerarii. sig. Engilberti portarii. sig. Wolwolti monachi. sig. Managolti monachi. Signa aliorum testium. Rihprhet. Irinc. Adalbert. Sigila. Thiatila. Theiker. Anno. Erimbert. Muotolt. Hartger. Adalbert. Isanbert. Ego in Dei nomine Huozo presbiter regnante donno Hludovico anno XV, b) sept. idus juni., in die dominica, sub comite Kerolto scripsi et subscripsi feliciter.

a) So steht der Titel ausgeschrieben, ohne Abhitzungszeichen. b) Das Datum steht auf einer Rasur.

Urk. St. Gallen II. 94. - Abdruck: Cod. Trad. 179 n. 306. Nengart I. 199.

<sup>1</sup> Ueber diese Mark s. Meyer n. 1755. Er vermuthet, dass in der Urkunde »Hoeri» stebe, da es bei "Bülach, Kanton Zarich, wohl drei kleine Dorfschaften Ober, Nieder- und Ennethöri gebe, dasgegen kein Herti. Es stebt jedoch in der Urkunde wirklich Herti, und darüber, dass dieser Name nicht in Hoeri übergehen könne, wie Neugart anninmt, bin ich mit Meyer rollständig einwentanden. Dagegen wird die Hertimarcha sohl in dem heutigen »Bülacher-Harde» zu suchen sein. Vergl. Wackernagel, nithd, Wörterbuch zu den Stämmen: Hard, Hart, Herte, Herti. <sup>3</sup> Nach Meyer n. 384 Riet, Ritchgemeinde Steinmur (Steinmaur). — Die geistlichen Zeugen finden sich sämmtlich auf p. 5—12 des Lib. Conf., vorausgewetzt, dass Bobo mit Paabo identisch ist.

Wenn dieser Huozo presb. mit Recht von dem Huzo presb., dem Schreiber von Urk. 194, 195 und 214 unterschieden von des fest und regelmässig geschriebene vorliegende Document gar vohl als Original betrachtet werden; 19t. Urk. 214.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814

### 317.

# Erchanlind überträgt ihren erworbenen Besitz zu Zuckenried an Sanct Gallen. Henau. 828. August 15.

Ego in Dei nomine Erchaulind<sup>®</sup> trado ad coenobium sancti Galli una cum manu advocati mei Pezonis quicquid conquisitionis in villa Zuckinriot<sup>†</sup> vel in cadem marca visa sum hubere, quod perpetim traditum ac delegatum pro animę meç remedio et mariti mei Soligeri esse volo, hoc est domibus, ędificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis,

Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840. aquis aquarumque decursibus. Hec omnia sub ca ratione trado, ut casdem res ad me recipiam et annis singulis exinde censum persolvam diebns vite mee, id est III maldra de grano vel etiam denarios VI, utrumlibet eorum possim. Si autem maritus meus Seliger me supervixerit, easdem res simili censu proserviat, et post nos legitima agnitio nostra a nobis progenita faciat. Si autem evenerit, ut a nobis progenitus heres defuerit, tunc absque ulla marritione cum omni integritate ad jus coenobii redeat perpetim possedendum. Si quis vero hanc traditionis cartulam inrumpere conatus fuerit, suo privetur affectu et in erarium regis auri uncias III et argenti pondera V coactus exsolvat, sed nihilominus presens traditio suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in villa Henouva, presentibus istis: Signum Erchanlind et advocati ejus Pezonis. Wolfdregi. Nandger. Uato. Alpheri. Reginbold, Crimolt, Abo. Paldger, Reginfrid, Otger, Landolt, Weringis, Werdo, Puato, b

Ego in Dei nomine Cozpreht dyaconus anno XV Hludowici imperatoris, XVIII kal. septembris, die ........., et sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi et subscripsi feliciter. 

Urk. St. Gallen H. 95. - Abdruck: Cod. Trad. 179 n. 307, Neugart I. 200.

1 Zuckenried, Kanton St. Gallen. 2 Henau, ebendaselbst.

Ueber die Schrift s. Urk. 222.

Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 angesetzt.

# 318.

# Gerhart überträgt seinen Besitz zu Bossikon an Sanct Gallen. Uzenried (Uznach). 829. April 20.

Ego in Dei nomine Gerhart trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio et eterna retributione quicquid in Pozinhova' vel in eadem marca visus sum habere, id est edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis vel quicquid nominari potest ad jam supradictum coenohimm volo esse traditum ac delegatum; sub ca ratione, ut ego Gerhart easdem res censum annis singulis solvendo proscrviani, id est II denarios vel unum maltrum de grano. Similiter et legitima procreatio mea faciat. Si autem et legitimus heres defuerit, tunc ad supradictum coenobium revertatur perpetim possidende. Si quis antem hanc traditionis cartam incumpere volucrit, inchoatus sui privetur affectu et pro ausu suc temeritatis erario regis auri nucias III et argenti pondera (V) " coactus persolvat, sed minilominus hec traditio suum vigorem obtineat stipulatione subnexa. Actum in Uzcineriuda publice. Signum Gerharti, qui hanc traditionis cartam rogavit fieri. sig. Perahgeri. Thiotpert. Reginpert. Heribold. Uazo. Erchanolf, Lautolt, Paldram, Perolf, Ratheri, Egilpert, Hunolf, Hehtelf, Peratolf. Hiltipold. Cunzo. Wolfdregi. Liupheri. Witolt. Hagastolt. Ego itaque Thiothart ad vicem Amalgeri prepositi rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, XII kal. mai., anno XV Hludowici-imperatoris, sub Geroldo comite.

a) Die Zahl der Pfunda Silbere ist im Originale weggelassen worder

Urk. St. Gallen H. 83. - Abdruck: Cod. Trad. 172 n. 291. Neugart 1, 200.

<sup>1</sup> Bossikon, Kirchgemeinde Hinwil, Kanton Zürich. <sup>2</sup> Die in Urk 2:03 erwähnte Erklürung des Namens Uzenried durch Finach hat, ungrachtet der bei Urk 3:00 gemachten Bemerkung, doch die eotschiedenste Wahrscheinlichkeit für sich, theils aus dem sehon bei Urk 2:03 augeführten Grunde, theils weil eine spatzer Urkunde (8t. Gallen Hinz 2:07) sagt: \*\*actum in villa Uniruida in atrio basilicae in honorem saueti Galli delicatge\*, und wirklich die älteste Kirche von Uranch, wo auch St. Gällen immer den Zehnten bessass, eine Kirche des heil Gallus ist. Ich hatte daher and er schon durch v. Ars. I. 142 gegebenen Erklärung fest. — Neugarts Deutungen auf die beiden thurganischen Ortschaften Bottigkofen und Hessenrati sind durchaus unrichtig.

Die unter Theotharts oder Thiotharts Namen gehenden zahlreichen Documente Iassen sich folgendermassen zusammenstellen. Den eigenthümlichsten Charakter tragen Urk, St. Gallen II. 115 und 123; an diese schliesesen sich Urk. II. 128, 143 und III. 174; die meisten ührigen Urkunden ordnen sich von hier aus in zwei Gruppen, von welchen die erste immer mehr den breiten Charakter der gewöhnlichen Bucherschrift des IX. Jahrhunderts annimmt, his sie mit einem flüchtig geschriebenen Documente endigt; dahin gehören die Urkunden II. 142, 126; 140, 133 und 141. Die zweite Gruppe unterseheidet sich besonders durch zunehmende Cursiv-Elemente und sehr kräftige Zoge und endigt ebeofalls mit einem sehr flüchtig geschriebenen Documenten, das beinahe ganz cursiven Charakter aufweist; dahin gehören die Urkunden St. Gallen II. 141, 147, 153 und 155. Bei den vielfachen Urbergängen, welche sich in diesen Documenten inden, konnte ich sammtliche als Originale Theotharts betrachten. Anch die vorliegende Urkunde, die sich am ebesten an die auslaufwade erste Gruppe aulehut, mag noch als solches gelten. Dazegen kann ich in Urk. II. 160 nur eine Copie sehen, und Urk. II. 154 ist sehen durch hier Überspechfir år solche beseichnet.

Datum. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig, um genau zum Kalenderdatum zu passen. Die zweite ver das Jahr 833 fallende Urkunde Theothurts, Urk. 335, stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814. Die übrigen Dorumente dieses Schreibers fallen in die Zeit Ludwigs des Deutschen und werden in Bezug auf ihre Daten später behandelt werden.

# 319.

# Witolt und Hagastolt übertragen ihren Besitz zu Dättlikon an Sanct Gallen. Uzenried (Uznach). 529. April 20.

Nos in Dei nomine Witolt et Hagastolt tradiums ad coenobium sancti Galli pro anime nostre remedio eternaque retributione quicquid in Tattilinchovun' visi sumus habere et in eadem marca; id est tam domibus et edificiis, quam campis, pratis, silvis, aquis vel quicquid dici ant nominari potest, ad jam dictum tradita volumus esse coenobium; ea siquidem ratione, ut ipsas res ad nos recipiamus censumque inde annis singulis solvamus, boe est VI denarios. Similiter et legitimi heredes nostri faciant. Si autem ipsas res redimere nos pissi volnerimus, cum XX solidis id agamus. Quod si ca ratione ipsas res redimamus, ut alteri cuilibet demus vel tradamus, tunc ad prefatum restituantur monasterium perpetim possidende. Similiter si legitimus heres ex nobis genitus defaerit, memorate res ipso coenobio restituantur in gvum habende absque ullius contradictione. Si quis vero contra hanc traditionis cartan venire volucrit et eam inrumpere temptaverit, inchoatus sui privetur affectus' et pro ansu temeritatis sue in crarium regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

296

nihilhominus hec traditio perenuis temporibus sue obtineat firmitatis vigorem stipulatione subnexa. Actum in Uzzinriudo publice, sub presentia testium subter insertorum. Signum Witolti et Hagastolti, qui hane traditionis cartam fieri rogavernut. sig. Peritger. † Theotpret. Reginpret. Heribold. Uozo. Erchanolf. Lantali. Paldram. Perolf. Ratheri. Engilpret. Hunolf. Etolf. Peratolf.

Ego itaque Amalger presbiter anno XV Hludowici imperatoris rogatus scripsi et

subscripsi. Notavi diem martis, XII kal. mai., sub Gerolto comite.

a) Ans effects corrigire. b) stession ist (rethinklich wiederholt. c) Aus Peratoti corrigire.

Urk. St. Gallen H. 84. - Abdruck: Cod. Trad. 178 n. 295.

¹ Der Name fahrt zunächst auf Dättlikon am Irchel, Kaatou Zurich. Indessen könnte auch — bei der grossen Enfernung dieses Ortes von Ucinried (Uranch) an das in Urk. 7 genannte, weit näher liegende Tattinchova (Dattikon bei Uranch) gedacht werden, hält dieses hier ausnahmsweise mit der Diminutivform Tattilinchova bezeichnet sein kann. ¹ Ueber Uzzaried (Uranch) z. Urk. 283 und 318.

Ueber die Schrift s. Urk. 219. Ueber das Datum s. Urk. 318.

# 320.

# Aldegund überträgt ihren Besitz zu Uzenried an Sanct Gallen. Uzenried (Uznach). 529. April 20.

Ego in Dei nomine Aldegund cum manu filii et advocati mei Ratingi trado ad coenobinm saneti Galli pro anime mee remedio eternaque retributione quiequid in Uzinrioti'
visa sum habere et in eadem marca; id est tam domibus et edificiis, quam campis, pratis,
pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quiequid dici aut nominari potest, ad jam
dictum tradita volo esse coenobium; ca siquidem ratione, ut ipsas res ad me recipiam censamque inde annis singulis solvam, hoc est VI denarios. Similiter et legitimi heredes mei faciant.
Si autem legitimus heres genitus defuerit, memorate res ipso coenobio restituantur in evum
habende absque ullius contradictione. Si quis vero contra hane traditionis cartam venire
voluerit et eam inrumpere temptaverit, inchoatus sui priveture affectu. et pro ausu temeritatis
sue in erarium regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed nihilominus
hace traditio pereunis temporibus sue obtineat firmitatis vigorem stipulatione subnexa. Actum
in Uzinrioth' publice, sub presentia testium subter insertorum. Signum Altegunde, que
hane traditionis cartam cum manu advocati sui Ratingi fieri rogavit. sig. Perihtker. Thiotprhet. Reginbreht. Heribold. Uazo. Erchanolf. Lautali. Palthram. Perolf. Ratheri. Egilpert. Hunolf. Ehtolf. Perahtolf.

Ego itaque Rihprhet ad vicem Amalgeri scripsi et subscripsi. Notavi diem martis. XII kal. mai., anno XV Luduwici imperatoris, sub Keroldo comite.

s; Gana, pereneurs.

Urk, St. Gallen II, 85. — Abdruck; Cod. Trad. 174 n. 296.

Ueber Uzenriel (Uznach) s. Urk. 263 und 318.

Original des Rihprihet; s. Urk. 304.

Ueber das Datum s. Urk. 318.

Abt Cozpert verleiht an Thiotini und dessen Söhne Engilram und Thiotini den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

#### Uzenried (Uznach). 829. April 20.

Christi enim favente elementia Cozpertus abbas coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum et advocato nostro Wolfharto, ut illas res, quas nobis Thiotini et filii ejus Engilram et Thiotini tradiderunt, eis iterum per precariam represtare debere, quod ita et fecimus; ea siquidem ratione, ut ipsas res ad se recipiant censunque inde annis singulis persolvant, id est sex denarios. Similiter et legitimi heredes eorum faciant. Si autem legitimus heres ex eis genitus defuerit, memorate res ad nostrum coenobium releant in evum possidende absque ullius contradictione. Signum Cozperti abbatis et advocati sui Wolfharti, qui hane precariam ficri decreverunt. sig. Amalgeri. Reginharti. Fridurici. Ruadkarii. Hunolti. Engilberti. Pernwici. Kerbaldi. Saluonis. Actum in Uzintiudo' publice, presentibus istis: Signum Peraltker. Thiotpreht. Peraltolf. Reginpreht. Heribold. Uazo. Erchanolf. Lantali. Palthram. Perolf. Ratheri. Egilpreht. Hunolf. Hetolf.

Ego itaque Rihphret ad vicem Amalgeri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, XII kal. maji, anno XV Ludowici imperatoris, sub Keroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 86. - Abdruck: Cod. Trad. 174 n. 297.

<sup>1</sup> Heber Usenried (Ivzach) a Urk 263 und 318. Der von Thiotini und seinen Söhnen übertragene Besitz wird wohl auch im außöstlichen Theile des Kantons Zürich oder zu Uzenried (Uzunch) selbst zu suchen sein. — Die geistlichen Zeugen finden sich sämmtlich auf p. 5-9 des Läb. Conf., wenn Rundker mit Batgaer gleichsgestellt werden darf.

Original des Rihpr(h)et; s. Urk. 304.

Ueber das Datum s. Urk. 318.

# 322.

# Wolfheri überträgt seinen Besitz zu Eschenbach an Sanct Gallen. Eschendorf (Eschenbach). 829. April 20.

Ego in Dei nomine Wolfheri trado ad egnobium sancti Galli pro anime mee remedio et pro eterna retribatione quiequid in villa Esgibah' nuncupata in quibuslibet rebus videor habere, quod in perpetunun traditum ac delegatum ibidem esse volo; sub'' ea ratione, ut easdem res habeam in censum, id est IIII denarios, et tota agnitio men legitima de me progenita agat. Si antem heres defuerit, tune cum omni integritate ad jus coenobii prefati redeat. Si quis autem hanc traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, inchoatus sui privetur affectu et pro ansu temeritatis sue in erarium regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed nihilhominus hec traditio perennis temporibus sue obtineat firmitatis vigorem stipulatione subuexa. Actum in Esgithorf' publice. Signum Wolfheri auctoris, qui anc

cartam fieri rogavit. sig. Perhager. Thihopret. Regimpret. Heribold. Wazo. Erchanolf. Lantolt. Baldram. Perolf. Ratheri. Egilpret. Hunolf. Peratolf. Hiltibold. Cunzo. Wol(f)dregi. Hagastolt. Ego itaque Rihprhet ad vicem Amalgeri presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, anno XV Ludowici imperatoris, XII kal. mai., sub Geroldo comite.

#### e) Aus , our corrigirt.

Urk. St. Gallen H. 87. - Abdruck: Cod. Trad. 174 n. 298.

<sup>1</sup> Eschenbach, Kanton St. Gallen. <sup>1</sup> Ein Eschendorf ist nicht nachzuweisen. Es ist vermuthlich mit Eschenbach zu einer Orschaft verschmolzen.

Original des Ribpr(h)et; s. Urk. 304.

Ueber das Datum s. Urk. 318.

### 323.

# Epurhart überträgt seinen Besitz zu Eschenbach an Sanct Gallen. Eschenbach. 829. April 20.

Ego in Dei nomine Epurhart tradam ad cocnobium sancti Galli pro anime mee remedio et pro eterna retributione quicquid in willa Esgibah' nuncupata videor habere, quod in perpetunun traditum ac delegatum ibidem esse volo; sub ea ratione, ut easdem res in censum lubeam, id est IIII denarios, et tota agnitio mea legitima de me procreata agat. Si antem legitimas heres defuerit, tune cum omni integritate ad jus coenobii prefati redeat. Si quis antem contra hane traditionis cartam inrumpere conatus fuerit, inchoautus sui privetur affectu et por ausus temeritatis sue in craritum regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed nihilhominus hec traditio perennis temporibus sue obti(ne)at firmitatis vigorem stipulatione subnexa. Actum in Esgibah' publice. Signum Epurhart anctoris, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. Perhager. Thihopret. Rateri. Egilpret. Regginpret. l'alteribold. Uazo. Erchanolf. Lantolt. Paldram. Perolf. Hunolf. Peratolf. Cunz. Wolfdregi. Hagastolt. Ego itaque Rihprhet ad vicem Amalgeri presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, anno XV Hludowici imperatoris, XII kal. mai, sub Kerolto comite.

a) Aus "Regisbre:" corrigira.

Urk. St. Gallen II, 88. - Abdruck; Cod. Trad. 175 n. 299.

1 Eschenbach, Kanton St. Gallen,

Original des Rihpr(h)et; s. Urk. 304.

Ueber das Datum s. Urk. 318.

Abt Cozpert verleiht an Liupheri den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Eschenbach gegen Zins.

# Eschenbach. 829. April 20.

Christo enim favente elementia Cozpertus abba coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum fratribus et advocato nostro Wolfharto, ut illas res, quas nobis tradidit Liupheri in loco Esgibah i nuncupato, ei per precariam represtare debere, quod et ita fecinus; sub ea ratione: id est, ut easdem res habeat in censum, id est IIII denarios, et una filia ejus, cuilibet hanc precariam ipse dederit, in ipsum censum habeat. Actum in Esgibah publice." Signum Cozperti abbatis et vocati sui Wolfharti. sig. Amalgeri prepositi. Perunwici. Reginharti. Hunolti. Isanperti. Fridurici. Gerboldi et aliorum testinm, qui adstabant, quando factum fuerat. Signum Perhager. Thiliopret. Regimpret. Heribold. Uazo. Erchanolf. Ego itaque Rihpret ad vicem Amalgeri presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, anno XV Ludowici imperatoris, XII kal. mai., sub Keroldo comite.

Urk. St. Gallen II. 89. - Abdruck: Cod. Trad. 178 n. 300. Neugart 1. 200.

<sup>1</sup> Eschenbach, Kanton St. Gallen, — Die geistlichen Zeugen finden sich sämmtlich auf p. 5-8 des Lib. Conf.

Original des Rihpret; s. Urk. 304,

Ueber das Datum s. Urk. 318.

### 325.

# Walthram überträgt seinen erworbenen Besitz zu Aulfingen an Sanct Gallen. Geisingen. 829. April 27.

Ego in Dei nomine Walthrammus humilis laiens. Dum constat, quod mee conplacuit exignitate et conpunctio evenit mentis ad limina sancti apostoli Petri peragere iter pro delictorum indulgentiam, cooplacuit ob hoc meo arbitrio menm conquisitionem in villa Ouvolvinga disponere pro me et patris mei vel matris meg remedium. Ideoque ad monasterium sancti Gallonis trado atque transfundo totum conquestum meum in predicta villa Onvolvinga", tam aedificationibus, quam terris, cultis et incultis, campis, pratis, pascuis, montibus, salectis, paludibus, aquis aquarumve decursibus vel omnibus appenditiis suis cum omni integritate possidendum; in eam videlicet rationem, quod si prefato itinere dies exitus mei eveniat, prinsquam ad propriis revertar speluncis, et postquam germanis meis nunciatum fuerit obitus mens Pirichoni et Theodrico atque predietas res de prefato monasterio redimere velint, liberam habeant potestatem usque in annum vertentem, postquam hoc illis sciendum venerit, aut unus vel ambi cum LX solidis predictas res exinde redimere. Et si illam

redemptionem post annum vertentem differant, tune ad suprascripto monasterio firmiter et integriter predictas res permaneant. Et insuper si ipsi germani mei vel non possunt aut non volunt hoc redimere et forsitan Sigibaldo vel Isoni sive Waltfrido ipsas res redimere complacuerit, simili modo hoc redimant cum LX solidis, ita ut super, usque in annum vertentem. Si autem clementissime Deus adventum meum ad propria decreverit et ipse ipsas res de superal nominato monasterio redimere cupio, liberam habeam potestatem cum duos solidos liberare quandocumque mihi conplacuerit, et interim quod redemptum non sit singulis annis duos ob hoe reddam denarios. Si vero heres legitimus mihi evenerit, ille vero ipsum prevideat censum de predictis rebus, interim quod et hoc redimere vult, et statim (si)b redimere velit, propriam habeat potestatem cum uno solido hoc redimere. Hee eartula traditionis omni tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Actum in villa, qui dicitur Gisinga,2 coram misso Roacharii comitis in publico placito, regnante domno nostro Hludowico anno XVI gloriosissimo imperatori feliciter. Amen. Signum Waldram, qui hane cartulam traditionis fieri rogavit. sig. Waldpret. sig. Sigabold. sig. Iso. sig. Waltfrid. sig. Piricho. sig. Theodarich. sig. Waldo. sig. Chuno. sig. Folcholt. sig. Scrot. sig. Ratpold. sig. Isaubarto. sig. Waldo. sig. Eggo. sig. Eggihart. Data in mense aprilio, V kal. mad. Ego presbiter c Fridahartus rogatus a Walthrammo scripsi et subscripsi.

a) Die Abblirsong "sup" mit dem Abblirsungsstrich durch die Stange des "p" darf vielleicht wirklich mit dem Cod. Trad in "sepra" aufgelöst werden. b) beitilt mir gans unsweifelbaft, dass bler eine Conjunction, wie "si" oder "quande", zu ergangen est. e). Durch die ungenave Abblirsung "pler." gegeben.

Urk. St. Gallen H. 97, - Abdruck: Cod. Trad. 180 n. 308. Neugart I. 201.

 $^1$  Aulfingen, Bezirksamt Engen, Grossh. Baden.  $^1$  Geisingen, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. — Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5—10 des Lib. Conf.

Einziges von dem Schreiber Fridahart vorhandenes Document und wohl als Original desselben zu betrachten Das Datum ist nach der Epoche vom 28. Januar 814 augesetzt.

### 326.

Altirih schenkt und überträgt seinen Besitz zu Seen und Turben(thal) an Sanct Gallen und erhält die Weiler Schottikon und Rümikon gegen Zins.

Worms. 829. August 18.

Ego in Dei nomine Altirih trado ad coenobium sancti Galli pro animae meae remedio et acterna retributione quicquid in pago Turgauve in locis nuncupatis, videlicet Scheim' et Turbatun,' vel in eadam marca in quibuslibet rebus videor habere, quod in perpetnum traditum ac delegatum esse volo; sub ea condictione, ut ipsae o res in Turbatun' cum omni integritate ad jus monasterii possideantur et illud, quod in Scheim' tradidi, ad me recipiam, necnon et wilare a partibus monasterii Scottinchova' nuncupatum, sed et illud in Rumaninchovun,' avque exinde aunis singulis censum solvam, id est V solidos tempus vitae meae. Si autem de legitima conjuge filios mihi Deus donaverit, ipse qui longius

vixerit in eundem censum habeat. Post illius quoque obitum hoc, quod tradidi et quod a parte monasterii accepi, cum omni integritate ad jus coenobii redeat perpetim possidendum. Si quis vero hanc traditionis cartam quolibet ingenio inrumpere conatus fuerit, inchoatus sui privetur affectu et in aerarium regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed nihilominus hacc traditio suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum Wormatiae<sup>3</sup> palatio regio, praesentibus istis: Signum Altirichi auctoris. sig. Waldberti. Swidgeri. Runadberti. Othart. Landpreht. Reginhart. Reginboto. Adalbold. Ego itaque Cozpreht inmerens diaconus anno XVI Hludowici imperatoris et Hlotharii angusti VII rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, XV kal. septembris, sub Erchaubaldo comite feliciter.

a) "ipen", Goldant

Cod. Trad. 183 Nº 312. — Goldast H. 64 n. 65. Neugart I. 202.

Seen (Seheim), Kanton Zürich.
 Turben(thal), Kauton Zürich; s. Urk. 288 und Meyer n. 133 u. 1659.
 Schottikon, Kirchgemeinde Elgg, Kanton Zürich.
 Rümikon, Kirchgemeinde Elsau, Kanton Zürich.
 Worms.

Das Original dieses Documentes muss wieder von Goldast verschleppt sein; es findet sich weder in St. Gallen, noch in Bremen. — Welcher Anlass den Diacomas Cospreht und den Donator nach Worms führte, ist unbekannt. Wohl zu bemerken ist aber für andere Fälle, wie auch in Worms der Graf des Thurgan's am Schlusse der Urkunde aufgeführt wird, als der Graf desjeuigen Bezirkes, in welchem die geschenkten Güter gelegen sind.

Das Datum stimmt genau nach der Epoche vom 28. Januar 814.

# 327.

Abt Cozpert verleiht an Perhathilt den von ihr an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Uzwil gegen Zins.

# Henau. 829. November 7.

Cozpertus gratia Dei abba<sup>3)</sup> monasterii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum et advocati nostri Ruodini, ut illas res, quas nobis Perhathilt tradidit, eidem per hoc precarium represtaremus, quod et fecimus. Tradidit enim nobis quicquid proprietatis in Uzzinwilare¹ marca habere videtur; in ea videlicet ratione, ut quamdiu vixerit, superius denominatas res habere sibi liceat et cum censu annis singulis persolvat, id est I denarium ant I maldrum de grano; infantes vero illius, id est Uodalrihe et Laudat similiter faciant. Et si redimere voluerint, cum uno solido redimendi habeant licentiam et in proprietatem sui juris revocandi sine alicujus prejudicio et interim cum censu suprascripto ipsas res habeant. Si quis vero, quod evenire non credo, si ego ipsa aut quislibet persona istius traditioni firmitatem corrumpere voluerit, obviante ei ordine veritatis nullatenus fallatiam suam valeat perficere et per usu temerario prosolvat. <sup>3)</sup> Actum in Heninoua a publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Ruodini, qui hoc precariume fieri voluerunt. sig. Peranwici decanis. †Regin-

hanti <sup>e</sup> prepositi. † Ratgeri sacratarii. † Gerbaldi hospitarii. † Meginharti cellararii. † et aliorum testinm, qui presentes fuerunt. Nandger. Paldger. Penta. Selli. Hetti. Perhetgoz. Waldpret. Waldhram. Cundram. Erchanfrid. Anno XVIII regnante imperatore Ludowico, sub comite Erchanbaldo, die VII mense nov., feria I. Ego itaque Lentherius indignus scripsi et subscripsi.

Urk. St. Gallen H. 107. - Abdruck: Cod. Trad. 186 n. 319. Neugart I. 208.

Jewil (Ober-, Nieder-), Kanton St. Gallen. J. Henan, Kanton St. Gallen. — Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5—10 des Lib. Conf.

Einziges von dem Schreiber Leutherius vorhandenes Document und wohl Original desselben.

Datum. Selbst nach der Epoche von 813 gerechnet, zählt das Regierungsdatum noch ein Jahr zu siel. Hoch ist der Irribum nicht so unerklärlich, dass es deswegen durchaus nothwendig wäre, mit Neugart fer. III. statt fer. 1. zu schreiben, um dadurch das Jahr 831 zu erhalten.

### 328.

Aht Cozpert verleiht an Cuncila eine von ihrem Vater Gisalmar an Sanct Gallen übertragene Hufe zu Kesswil gegen Zins.

# Götikofen. 829. December 15.

In Dei nomine. Dum constat plurimis, quod quidam tributarius Gisalmar nomine unam hobam in Chezziwilare sitam ad coenobinm sancti Galli contradidit, sed cum partibus regis ipsum tributum exigeretur, imperator gloriosissimus Hlodowiens per suum auctoritatis preceptum partibus predicti coenobii cum aliis quam plurimis concessit. Unde et ego Christi favente elementia Cozpertus abhas coenobii sancti Galli convenit nos una cum fratribus et advocato nostro Puatone prefati Gisalmari filie, nomine Cuncila, sub condictione talius census casdem res prestare, quod et feeinus; in ca ratione, ut exinde annis singulis censum solvat, id est si fertilitas vini fuerit, quantum ibidem natum fuerit, usque dumtaxat XV siclas annis singulis persolvat et I frisgingam tremissam valentem. Si autem fertilitas vini non fuerit, aut VII maldra de grano vel etiam XXX sielas de cervisa persolvat. Si antem de ipso censu uno anno neglegens fuerit vel si ipsas res hereditario jure sibi voluerit vindicare, ipse census, de quo jam neglegeus quondam inventa fuerat, ab ea exigatur et ipsas res amittat. Hoc autem firma ratione sancimus, ut post illius obitum cum omni integritate ad jus cocnobii nostri redeant. Actum in Cotinchova, \* presentibus istis: Signua Cozperti abbatis et advocati sui Puatonis. sig. Lallingi prepositi. Peruwici decani. Hunolti portarii. Meginhardi cellararii. Ratgeri sacratarii. Saloonis camerarii. Williperti. Irifingi. Geralohi. Signa aliorum testinm. Ruadpert. Ruadger. Sieger. Werdo. Lintbert. item Lintbert. Rihnand. Juneram. Wolfpert. Rihger. Hugibert. Engilpert. Puaso. Isanbert. Alfrid. Uato. Hadabert. Amalbert. Rihhart.

Ego itaque Cozpertus dyaconus rogatus anno XVI<sup>s</sup> Hlodowici imperatoris o scripsi et subscripsi. Notavi diem mercuris, XVIII kal. jan., e sub Erchanbaldo comite.

a) Der Cod. Trad. liest "Xillt". b) "rogstus" ist hier im Original much einmal winderholt. c) Der Cod. Trad. liest durchons unrichtig ajau."

Urk. St. Gallen H. 75. - Abdruck: Cod. Trad. 167 n. 285. Neugart I. 190.

<sup>1</sup> Kesswil, Kanton Thurgau. <sup>2</sup> Götikofen (Göttighofen), Kirchgemeinde Sulgen, Kanton Thurgau. — Ueber den Zinsmann Gisalmar von Kesawil vgl. Urk. 226. — Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5-10 des Lib. Conf.

Original des Cozpert; s. Urk. 222.

Das Datum stimmt mit der Lesart a XVI genau zu der Epoche vom 28. Januar 814. Neugart fiest noch a XIII und XVIII kal, jun., corrigirt daher XVII kal, jun. und erhält dadurch das Datum 826. Mai 16.

### 329.

# Abt Cozbert verleiht an Cozo den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz gegen Zins.

## Gossau. 830. Februar 27.

In Dei nomine Cozbertus abba coenobii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut res, quas tradidit nobis Cozo, ei per hane precariam represare deberemus, quod ita et fecimus; ea siquidem ratione, ut ipsas res ad se recipiat censumque inde anuis singulis solvat, hoc est II denarios. Similiter et Rihart et uxor ejus Onbilt, si eum supervixerint, in candem habeant censum. Post illorum vero obitum supradicte res memorato monasterio restituantur in evum possidende; peccora vero ejus et jumenta post ejus obitum an nos revertantur. Signum Cozberti abbatis et advocati sui Theothelmi, qui hane precariam fieri decreverunt. sig. Pernwici decani. sig. Hunolti portarii. sig. Aualgeri prepositi. sig. Ratgeri secretarii. sig. Salaonis camerarii. sig. Megiuharti cellerarii. sig. Elolfi hospitarii. Actum in Cozesanvo' publice, sub presentia testium subter insertorum. Signum Reginhart. †Rihart. †Patacho. †Drudolt. †Henno. †Perateoz. †Wolfdrigi. †Rihger. †Wolfrid. †Perateoz. †Meginfrid. †Wicram. †Reginolt. †Waldpret. †Ataman. †Cundolt. †Egino. †Engilger. †Oto. Ego itaque Heribald inmerens diaconus rogatus anno XVII Hludowici inperatoris scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicam, III kal. mar., sub Herchanbaldo comite.

Urk. St. Callen II. 100. - Abdruck: Cod. Trad. 188 n. 313. Neugart 1. 202.

Gossau, Kanton St. Gallen, — Ilier trägt der Donator wirklich den Namen, von welchem das Dorf offenbar den seinigen erhielt. — Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5—10 des 1.ib. Conf.

Original des Heribald; s. Urk. 286.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

Immo überträgt seinen Besitz zu Rickenbach und Bottikofen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 830. April 4.

Ego in Dei nomine Immo trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio patrisque mei ac matris quiequid proprietatis în villa Richinbah' în quibuslibet rebus videor habere, sed et in Pottinchovum<sup>9</sup> I vincam; hec omnia, quicquid ibidem in denominatis villis videor habere, tam in cultis, quam in incultis, mobilibus sen inmobilibus, ad jam dictum coenobium volo esse traditum ac delegatum; sub ea ratione, ut easdem res ad me recipiam censumque inde aunis singulis solvam, it est IIII denarios. Si autem mihi legitimus heres de legitima conjuge procreatus fuerit, tunc redimendi licentiam habeam cum V solidis, similiter et ipse habeat, attamen ipsum eensum interea solvat. Si autem mihi heres legitimus procreatus non fuerit et uxor mea me supervixerit Merithrud, in condictione predicti census tempus vite sue habeat. Si autem ante me obierit, tune post menm obitum cum omni integritate ad jns jam dicti coenobii revertatur eternaliter possidendum. Quod si postmodum alicui in beneficium fuerint date, tune proximus meus, quilibet fuerit, licentiam habeat easdem res hereditario jure sibi vindicare. Hane antem traditionis cartam si quis inrumpere conatus fuerit, crario regis auri uncias III et argenti pondera V coactus persolvat, sed hec traditio nihilominus suam obtineat firmitatem stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis: Signum Immonis auctoris. Swidger. Otger. Luto. Nidger. Adalho. Ysanheri. Woffo. Irmfrid. Volo.

Ego itaque Cozpert anno XVII Hlodowici imperatoris et Caroli regis I rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem lune, II non. april., sub Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen II. 101. - Abdruck: Cod. Trad. 184 n. 314.

<sup>1</sup> (Kurz-)Rickenbach, Filial von Egelshofen, Kanton Thurgau. <sup>†</sup> Bottikofen (Bottighofen), Kirchgemeinde Scherzingen-Münsterlingen, Kanton Thurgau.

Original des Cozpert: s. Urk. 222.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814. Das Jahr I König Karls zählt von der Belehnung Karls des Kahlen mit dem Herzogthum Schwaben im August 829. Die Bezeichnung Karls als «König» ist demnach genau genommen nicht richtig S. Dümmder, Geschichte des ostfränkischen Reichs I, p. 54 f.

### 331.

Hiltibret überträgt 5 Hufen zu Büsslingen, (Thalheim) und Wiechs an Sanct Gallen und erhält 2 Hufen zu Büsslingen und Altdorf gegen Zins.

# Hüsslingen. 830. Mai 5.

In Dei nomine. Perpetrandum est unicuique, quod evangelica vox ammonet dicens: Date et dabitur vobis. Ideoque ego Hiltibret hac ammonitione conpulsas trado atque transfınıdo ad monasterium sancti Galli pro anime meç remedio genitorisque mei Regiuberti



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

305

quinque hobas sitas in diversis locis, hoc est ad Puselingas' duas hobas, quas habet Imo in beneficium cum omni integritate, cum domibus, edificiis, pratis, silvis, cultis et incultis, et Otberti hobam simili modo cum omni integritate, cum domibus et maucipiis, campis et pratis, cultis et incultis, atque unam pratam ad Talun' jacentem et unum agrum salicam et tres silvas conservatas; ista omnia, sicut predixi, trado atque transfundo in dominationem sancti Galli et rectoribus ejus. Et in alio loco, quod Wiessa\* nominatur, hobam, quam adquesivit ad Egirichan, et habet illam Herimuot in beneficium cum omni integritate, et X jurnales, quasa comparavit ad illos vicinos, et quicquid ad Witkeran adquesivit, in qualecumque loco situm sit, et Lantheri habet illud modo in beneficium cum omni integritate, et quicquid ad Hegeramnum conquesivi, quod habet Wichart in beneficium cum omni integritate. Omnia ista, que predixi, tam ad Puselingas' et in illa marcha ad prenominatas hobas, quam ad Wiesson, do, trado atque transfundo enm omni integritate, cum domibus, mancipiis his nominibus: Sigihart et Sigibure uxore ejus cum filiis suis, Ruadwolh, Winibert, Ruadheri, Kerhilt, Dingolf, Wolfhart, Winiliut, Hiltolf, Heidini, Ottrud, Heildrud, cum pratis, pascuis, silvis, aquis, cultis atque incultis; in ea videlicet ratione, ut ipsas res ad me recipiam et habeam tempus vite mee et annis singulis inde censum solvam, hoc est ut per singulos annos tempus vite mee unius servi redditum solvam, et ut econtra recipiam ab ipso monasterio in beneficium duas hobas, in Puselingun' unam Dancberti et in Altdorf hobam Engilberti cum omnibus quicquid habet, et ista omnia habeam tempus vitę meę. Post meum vero obitum si Liutpirc conjunx mea me supervixerit, istas causas predictas habeat et filia ejus nomine Hilta omnibus diebus vite amborum, si libertatem accipiant; si vero liberi nou fuerint, omnia, que ego ex meo proprio tradidi ad monasterium, habeat ipsa Lintpirc et filia mea Hilta quamdiu vixerint et eundem censum solvant. Et illas duas hobas, quas a monasterio accepi, revertantur ad monasterium, et post obitum Liutpirge et filie mee Hiltane res mee, quas tradidi ad monasterium et illis rectoribus, revertantur ad predictum locum pro remedio animarum Hiltiberti et uxoris mei Liutpirge et Hiltane. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut filii mei vel aliquis de heredibus meis presentem cartulam irrumpere voluerit, primum iram Dei incurrat et quod quesivit evindicare non valent, sed in erarium regis coactus persolvat auri uncias III, argenti pondera V sine tarditate persolvat, et presens cartula omui tempore firma et stabilis permaneat cum testibus subnexa. Actum in Puselingan' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Hiltiberti, qui hanc cartulam scribere rogavit. sig. Huguberti. † Hiltibert. † Otachar. † Eugilbert. † Ruam. † Ḥartpert. † Irinc. †Ruadbald. †Adalbert. †Ruadker. †Wichart. †Diotolf. †Liuthart. †Linco. † Williad. † Nidhart. † Lautheri. † Peradfrid. † Ato. † Immo. † Ratpold. † Ratpert. Imo. | Herimuot. | Heribert. | Witpert. | Eckihart. | Reginheri. | Pruadir. + Wolfkanc. + Engilbold. + Reginolf. + Wolfhelm. + Ruadpert. + Antad. † Rihhart. Ego itaque Watto diaconus ab utroque parte rogatus scripsi et subscripsi.





Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

306

Notavi III non. mai., die vero jovio, regnante domno imperatore Hludawico anno XVI, sub Alpkario comite.

awar scheint as beinabe durch split-

Urk. St. Gallen H. 98. - Abdruck: Cod. Trad. 181 n. 310. Neugart L 203.

<sup>1</sup> Büsslingen, Bezirksamt Blumenfeld, Grossh. Raden. <sup>2</sup> Thalheim, ebendaselbst. <sup>3</sup> Wiechs, ebendaselbst; vgl. Urk. 194. \* Wahrscheinlich Altdorf, Bezirksamt Engen, Grossh Baden. — Für Egirich und Witger aucht Neugart vergeblich nach entsprechenden Localitäten; es sind natürlich Namen von Personen.

Ueber die Schrift s. Urk. 308.

Das Datum stimmt nur dann, wenn man das Jahr 813 überhaupt als Jahr I annimmt.

### 332.

Abt Cozbert verleiht an Tato den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Purivelda,

## Zuzwil. 830. Mai 17.

Christi pietate concedente Cozbertus monasterio sancti Galli abba. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Tato in Puriveldun' tradidit pro anime sue remedio 1 genitorisque ac matris atque filie sue Amalgunde, cum omni integritate, sieut diximus, tradidit atque transfundit de dominatione sua in potestatem sancti Galli atque nostram, quicquid in illo die visus fuit habere in predicto loco tam domibus et edificiis, quam mancipiis et reliquis omnibus, sicut in cartula sonet, ei iterum nunc per prosentem precariam represtare deberemus, quod ita et feeimus; in ea videlicet condictione, ut ipsas res ad se recipiat et habeat tempus vite sue et annis singulis exinde nobis in censum persolvat IIII denarios vel duas maldras de grano aut unum vomerem sex libras pretio. Et post ejus obitum, si ab eo legitimus hercs genitus fuerit, eundem censum annis singulis nobis persolvat et quando voluerit redimere habeat licentiam redimendi cum decem solidis. Si autem heres legitimus a Tatone genitus non fuerit, tunc habeat Hunzo filius filię Tatonis ipsas res et predictum censum nobis annis singulis persolvat; et quando ei legitimus heres genitus fuerit, in septimo ctatis suc anno ipse heres licentiam habeat illam traditionem redimere cum decem solidis et postea jure hereditario possidere. Si autem neque heres Tatonis neque heres Hunzonis predictam traditionem non redimerint, nullus alius habeat licentiam redimendi ipsam traditionem, neque proximus nec cognatus, sed ad nos et ad domum Dei cum omni integritate revertatur perpetualiter possidendum. Signum Cozberti abbatis et advocati Ruadi fratris ejus, qui bi scribere rogaverunt. sig. Reginharti. sig. Mauwoni. sig. Hunolti. sig. Pernwici. sig. Isanberti. sig. Kerbaldi. sig. Martini. Actum in Zuocinwilare testibus presentibus, quorum hie signacula continentur. Signum + Wolfdregi-†Vurmheri. †Luto. †Waldfrid. †Huoto. †Reginfrid. †Rihpret. †Tato. †Swidker. † Kerbold. † Traman. † Meginheri. † Petzo. † Reginfrid. † Engilbret. † Si gibret. † Sigifrid. † Plidker al. d. . . . . . . Ego itaque Watto diaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi in XVI de kal. jun. et in martis die, regnante domno Hludawico imperatore nostro anno XV, sub Erchanbaldo comite et Erchanbaldo centurione. Feliciter.

a) Das Fergement int ein Raude derch Misselfens beschklafet; die inziene Rechtstein der Zellen mitsen daber regelnändig argönt werden. b) Der Cod, Trad. registat bier jamen presentant. Sie wird kann niete nach misser Andrik nicht vergefelben som, insennören nicht der Zelle, die jedenfelbt nicht fentle Angelitäterung gera der berecktigt in. O De einstigt er dieses werd nicht wirdense Rechtstein des gelf felbt, wermette felb, dass sie nicht der Arfong absat Bipenancen, mendern über der Worten jallerungert seine. d) Die Zahlen des Datum eintes und einer Hang,

Urk. St. Gallen II. 91. - Abdruck: Cod. Trad. 177 n. 303.

<sup>1</sup> Diese nicht genau zu bestimmende Oertlichkeit wird wohl in der Nahe der jetzigen Ortschaften Ober- und Nieder-Büren, Kanton St. Gallen, zu suchen sein. <sup>1</sup> Zuzwil, Kanton St. Gallen.

Original des Watto; s. Urk. 308.

Datum. Das Regierungsdatum zählt zwei Jahre zu wenig, um nach der Epoche vom 28. Januar 814 zum Kalenderdatum zu passen.

## 333.

Abt Cozpert verleiht an Immo den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Affeltrangen, Stettfurt, Immenberg, Wezikon, Zezikon, Teckinchova, Birwinken (?), Märwil, Zutileswilare, Paugolfeswilare, Wilen und Battlehausen nebst der Villa Mönchaltorf gegen Zins.

Leutmärken. 830. Mai 27.

Divina disponente providentia Cozpertus abba coenobii sancti Galli. Convenit atque conplacuit nobis una cum consensu fratrum nostrorum, ut loca denominata Affultarwanga, Stetivurt et Imminperac et Wezinchova et Cezinchova et Teckinchova et Wirinchova 7 a et in Marinwilare 8 et in Zutileswilare 9 b) et in Paugolvesvilare 10 et in Wilauw 11c) et in Patolonhusun 12 cum omnibus appenditiis suis, que ad predictum coenobium Immo, d sicut in carta, quam îpse decrevit eidem facere, e per hauc precariam illi represtare deberemus, quod ita et fecimus; ea siquidem ratione, nt memorata loca villamque nostram Altdorf's nuncupatam sub usu fructuario ad tempus vitac suae habeat. Si autem nos aut successores nostri ei villam nostri juris superius scilicet denominatam abstrahere voluerimus, tune ipse suis rebus propriis licenter utatur ad agendum, siquidem quicquid mente disposuerit; post ipsius vero obitum vel si ante in monasterium intrare decreverit ad tegendum, ad nos sub omni integritate atque deminoratione revocentur perpetim possidende, ita dumtaxat, ut neque a nobis neque a successoribus nostris cuilibet umquam dentur in beneficium. Si autem evenerit, sicut in cartula sonat, ejus proximus in suam redigat potestatem. Signum Cozberti abbatis et Rodini advocati sui, qui hanc precariam fieri decreverunt. sig. Reginhardi f decani. sig. Amalkeri prepositi. sig. Fridorici secretarii. sig. Mauwonis. sig. Ruadgarii. sig. Hunolti. sig. Beranwici. sig. Gerbardi. sig. Cotesscalb. sig. Wolfcoz. Actum in Liutmarinchovun 14 publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Erchanbold. sig. Ruadpret. sig. Hiltini. sig. Puato. sig. Heribold. sig. Wol(f)driki. sig. Samo. sig. Peratfrid. sig. Milo. sig. Rekinker. sig. Rekinpret.

sig. Woltfrid. sig. Lantpret. sig. Rekinleoz. sig. Theothart. sig. Erchanbold. sig. Otaloh.

Ego itaque Cozolt diaconns VI kal. jun., fer. VI, regnante donno nostro Ludowico imperatore anno XVI sub Erchanbaldo comite rogatus scripsi, cognovi et subscripsi.

4) Das pr la forem Work let solv accountleb un elem nº ornigin. (a) Auth an alienze Xunne in la for revisit let solv accountleb un elem nº ornigin. (b) Auth an alienze Xunne in la for revisit lettle recyclent and an antiplement section. (c) Das unitarient pr la superhant. (d) predictir subpit in superhant and principle of the property of the principle of the

Urk. St. Gallen H. 92. - Abdruck: Cod. Trad. 177 n. 304. Neugart 1. 204.

¹ Affeltrangen. ¹ Stettfurt. ² Immenberg, abgegangener Hof, von welchem der weinreiche Immenberg bei Sonnenberg, Kirchgemeinde Stettfurt, den Namen hat. ¹ Wezikon, Kirchgemeinde Lustderf-Lommis. ² Zezikon, Kirchgemeinde Egnach. ¹ Unbestimmhar. ' Birwinken, Kirchgemeinde Langenrickenbach. ' Marwil, Kirchgemeinde Affeltrangen. ' Unbestimmbar. Dettighofen, Kirchgemeinde Pfyn oder Scherringen, kunn sowohl lauftlei, wie örtlich kaum in Betracht kommen. ' Wilen, Kirchgemeinde Wil. ' Battlehausen, Kirchgemeinde Tobel. ' Mönech-Altorf. ' Leutmerken. Sämmtliche Ortschaften, mit Ausnahme des Zürcherischen (Mönch-)Altorf, liegen im Kanton Thurgau. S. Urk. 307, wo Ann. 3 nach Obigen zu berichtigen ist. — Die geistlichen Zeugen auf p. 5—8 des Lib. Conf.

Ueber die Schrift s. Urk. 282. Doch könnte die vorliegende Urkunde weit eher Original sein, als Urk. St. Gallen II. 12.
Datum. Das Regierungsdatum zahlt auch hier zwei Jahre zu wenig, um nach der Epoche vom 28. Januar 814 zum
Kaleuderdatum zu stimmen. Ueberdies ist es sehr auffällig, dass die Verleifung der im Jahre 827 übertragenen Güter erst
im Jahre 830 erfolgt. Der Felder ist daher vielleicht im Kaleuderdatum zu suchen.

### 334.

Engilram schenkt den von seinem Vater ererbten Neubruch zu Adalrammiswilare gegen lebenslängliche Unterkunst im Kloster an Sanct Gallen. Kloster 84, Gallen. 830. Juni 9.

Ego in Dei nomine Engilram trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio et patris mei ac matris quicquid mihi genitor meus Adalram in hereditatem dereliquid et quantum me constat contra fratrem meum in portionem accepisse; hoc est unum novale quod nominatur Adalrammiswilare,1 quantum ibidem videlicet genitor meus ad eundem locum tam territorii, quam silvarum adjacentiis circumquaque excolere videbatur; hec omnia potestativa manu cum edificiis vel quibuscumque utilitatibus, ut prefatus sum, ad jus predicti coenobii tradita ac delegata esse volo; sub ca ratione, ut ipsis rebus disponendis partibus monasterii libera atque firmissima maneat deinceps potestas, ita dumtaxat, ut in eodem coenobio congruum locum tempus vite mee habeam resque predictae, ut predixi, cum omni integritate ad usum fructuarium partibus monasterii deinceps concesse maneant. Et ut cartula hec inconvulsa eternaliter permaneat neque ego neque ullus de nostris successoribus hanc traditionem valeat inrumpere, sed et si quis fuerit inchoatus, anri uncias III et argenti pondera totidem persolvat coactus erario regis; hec tamen cartula suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis: Signum Engilrammi et fratris ejus Sumar conscutientis. sig. Amalunc. Folchrat. Rnadi. Nandger. Perahtger. item Perahtger. Wolfheri. Adalram. Otfrid. Pabo. Rihpold. Otger. Folchrat.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840.

309

Paldger, Patacho. Rihhart. Wolfpert. item Wolfpert. item Rihhart. Isger. Hildi. Tagabert. Thingolt. Egino. Erchanbold. Engillart. Engilger. Adalbert. Alpheri. Wolfmunt. David. Rihmunt. item Adalpert. Reginhart.

Ego itaque Cozpert dyaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, annum XVI Hludowici imperatoris, V id. jun., et sub Erehanbaldo comite. Feliciter.

Urk. St. Gallen II. 99. - Abdruck: Col. Trad. 182 n. 311,

<sup>5</sup> Kann vorläufig nicht genau bestimmt werden. Es mag etwa an Altschwil, Kirchgemeinde Krinau, Anschwil, Kirchgemeinde St. Josephen, oder noch ein paar andere Ähnlich lautende Namen in nicht allugrosser Enfferung von St. Gallen gedacht werden. Jedenfalls scheint der Name, wenn er nicht wirklich verschwunden ist, gehörig verstümmelt zu sein. Amriswil im Kanton Thurgau und Alterschwil bei Oberglatt, Kauton St. Gallen, an welche auch gedacht werden könnte, sind das eine zur Erklärung von Altricheswilare in Anspruch genommen. Der Ausstellungsport gibt leider keinen Anlulkspunkt.

Original des Cozpert; s. Urk. 222,

Datum. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig, um zu der Epoche vom 28. Januar 814 zu passen.

### 335.

Plidcoz (Perahmar) und seine Gattin Amalthrud (.....) übertragen ihren Besitz zu Gossau an Sanct Gallen.

## Gossau. 830. Juli 2.

Cuuctos nos namque divina vox generaliter ammonet dicens: Date elemosynam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque" nos in Dei nomine Plidcozb et conjunx mea nomine Amalthrudae) divina voce ammoniti tradimus ad coenobium sancti Galli quicquid visi sumus habere in villa Cozesouva i nuncupata vel in eadem marca, tam domibus et edificiis, campis, pratis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis vel quiequid diei aut nominari potest, ad prefatum coenobium volumus esse traditum ac delegatum perpetim possidendum; ea videlicet ratione, ut easdem res ad nos recipiamus et annis singulis censum inde persolvamus, id est II denarios vel unum maltrum de grano. Et si de nobis heres procreatus fuerit, similiter faciat, similiter et tota ejus legitima procreatio. Si autem mihi Plide ozoe de Amalthruda heres genitus non fuerit, tunc post obitum utriusque nostrum ad jus coenobii revertatur perpetim possidendum. Si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi ant ullus heredum nostrorum istam traditionem a nobis factam frangere volnerit, ad fiscum dominicum auri uncias II et argenti pondera V coactus persolvat et hoc, quod inchoatus fuerat, non optineat, el sed nihilominus presens cartula traditionis firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in Cozesouva publice, presentibus istis, quorum hic signacula continentur. Signum Plidcozi hi et conjugis nae Amalthrudae, ki qui hanc traditionis cartulam fieri rogaverunt. sig. Arolfi. sig. Erchanbaldi. sig. Ruadi. † Vurumheri. † Alpheri. † Amalpret. † Ratheri." † Nandger. † Adalram. † Amalune." + Oato. " + Otoloh. " + Crahloh. + Craman. Theotpold. " + Otker. + Henno.



† Wolfheri. † Pabo. † Patacho. † Alpker. † Sigihart. † Wolfrid. † Egilbret. † Tagapret. † Drudol(t). Ego itaque Theothart inmerens subdiaconus, anno XVII Hludowici imperatoris rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem sabbati, VI non. jul., sub Erchanbaldo comite.

a) Jahr, 100. (1) Jeruman, 105. (2) Fries Bren, 105. (4) prediction, 100. (2) Jeruman, 105. (7) Fries Bren, 100. (2) E let also a size plants and the prediction of the predic

Urk. St. Gallen II, 102 u. 103. - Abdruck: Cod. Trad. 184 n. 315.

1 Gossau, Kanton St. Gallen.

Beide Documente sind Originale des Thiothart; s. Urk. 318. Sie lauten his auf ganz geringe Abweichnugen und einige Umstellaugen und Weglassungen in den Namen der Zeugen wörtlich gleich: doch gibt Urkunde 102 als Namen der schenkenden Gatten Philozz und Amalthrud, während Urkunde 103 nur Perahmar nennt und für den Namen seiner Gattin einen offenen Raum lässt. Ob beide Urkunden selbständige Gültigkeit haben und als besondere Documente betrachtet werden sollen, oder ob es nur zwei Ausfertigungen einer und derselben Vergabung sind, wobei zuerst eine Verwechslung der Namen Statt hatte, mag dahin gestellt bleiben. Die ganz späte Ueberschrift von Urk. 102: »Hanc (traditionem) exempli gratia inseram suo locos beweist mir Nichts. Vielmehr gebe ich gerade den Text dieser Urkunde 102, welche doch beide Namen der Schenkenden enthält. Daneben mag eine genaue Angabe der wenigen abweichenden Lesarten von Urkunde 103 genügen, selbst wenn diese Urkunde ein selbständiges Original sein sollte.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

### 336.

## Herisind schenkt ihren Besitz zu Braunau, mit Ausnahme einer Hörigen, gegen lebenslänglichen Unterhalt an Sanct Gallen. Edliswil (f). 880. Juli 9.

In Dei nomine ego Herisind cum mann advocati mei Vurmharii trado ad coenobium sancti Galli pro animę meç remedio ac fratris mei Hiltifridi quicquid in Pramunauwo visns sum habere, preter unum mancipium nomine Gebilind, tam domibus et edificiis, quam mancipiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis " vel quicquid dici aut nominari potest, ad prefatum coenobium volo esse traditum ac delegatum; ea videlicet ratione, ut mibi econtra victus necessaria donentur, id est XX maldros annis singulis, X de spelda et decem de avina et hiemis tempore duos frisgingos bouos et alios duos estatis tempore viliores. Et ea, que trado, statim ex hac die ac deinceps ad monasterium revertantur ibidem in servitium perpetualiter possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipsa ant ullus de heredibus meis contra hanc traditionis cartam venire temptaverit ant eam quolibet modo inrumpete voluerit, ad fiscum dominicum anri nucias III et argenti pondera V coactus persolvat, et nihilominus presens hec traditio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in Edineswilare publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Herisinde, bi que cum manu advocati sui Vurmharii hanc traditionem fieri decrevit. sig. Peringer. sig. Erchanbold.9 sig. Sikger. Notger. Luto. Eskirih. Alpheri. Amalune. Uato. Amalpret. Otoloh. Erchanbold. Strello. Isanheri. Craman. Ego Alphart inmerens diaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem sabbati, VII id. jul., regnante domno nostro Hludowico imperatore XVII, sub Erchanboldo comite.

a) Genen , inforehits. b) Die urspränglich bler folgenden Werte "et advocati enl" sind dur Urk. St. Gallen II. 104. — Abdruck: Cod. Trad. 185 n. 316. Tus

<sup>1</sup> Braunau, Kanton Thurgau. <sup>1</sup> Wahrscheinlich Edliswil, Kirchgemeinde Waldkirch, Kanton St. Gallen: s. Urk. 305. Original des Alphart; s. Urk. 305.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

## 337.

## Der Presbyter Selah überträgt seinen Besitz zu Zuzwil, Farrichun und Marahbach an Sanct Gallen.

### Henau. 831. Juni 10.

Ego igitur in Dei nomine Selah presbiter pro remedio anime mee una cum manu advocati mei Vurmharii ad monasterium sancti Galli, cui modo Gozbertus abbas pracesse dinoscitur, trado hereditatem meam in duobus locis sitam, id est quicquid habeo in Zuozinwilare' et ad Farrichun' unum agrum habentem XII juchos. Nunc vero in hac traditione scribere rogavi, ut cognitum sit multis, qualiter ego trado unam runcalem Marahbach nuncupatam, omne videlicet, sicut ibidem videor hodie habere inter duos rivolos currentes, ad praedictum monasterium traditum atque delegatum esse volo; in ea videlicet ratione, ut easdem res iterum ad me recipiam et eas tempus vite mee habeam censunque inde annis singulis solvam IIII denarios aut duos maldros de grano. Hoc ergo faciam quamdin vivam. Post meum vero obitum eundem runcalem habeat nepos meus fiomine Cotesman et eundem censum persolvat. Simili modo faciat ejus tota procreatio ab eo legitime genita usque ad ultimam progeniem et census praedictus a domo Dei predicta nullo modo deficiat. Si quis vero, quod fieri non credo, de cognatis vel propinquis meis vel alius aliquis contra hanc traditionis cartulam venire temptaverit, auri uncias III, argenti pondera V coactus persolvat, et quod inchoavit minime perficiat, sed nihilominus haec traditio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa.

Actum in Heninouva publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Selahi presbiteri et advocati sui Vurmharii, qui hanc traditionem fecerunt. sig. Craloh. †Erchanbold. †Otoloh. †Isanheri. †Nandger. †Henno. †Sigehart. †Deothelm. †Liutbrant. †Rihmar. †Reginfrid. †Ruadi. †Woffo.

Ego itaque Watto ad vicem Amalgarii prepositi rogatus scripsi et subscripsi. Notavi in die sabbato et in IIII idus jnn., regnante domno Hludawico imperatore nostro anno XVIII, Carolo vero anno tertio, sub Erchanboldo comite.

Urk. St. Gallen II. 195. - Abdruck: Cod. Trad. 185 n. 317. Neugart 1. 205.

1 Zuzwil, Kanton St. Gallen. 1 wird von Neugart auf Färchen, einen Weiler in der Gemeinde Urnasch, Kanton Appenzell AR., auf das Dorf Marbach im Rheinthal, Kanton St. Gallen, gedeutet. So gut nun diese Erklärung lautlich passen Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814-840.

würde, so kommt mir eine solche Zusammenstellung von Ortschaften im St. Gallischen Bezirke Wil, im Kanton Appenzell und im Rheinthal denn doch zu auffallend vor, um sie ohne weitere Bedenken als sicher und richtig himzusetzen. Noch eher liesse ich mir diese Erklärung gefallen, wenn in Färchen ein »runcale» und in Marbach ein »Acker« übertragen wurde. Am wahrscheinlichsten will es mir aber scheinen, dass »Farrichun« und »Marpach« unbedeutende Localitäten bei Zuzwil gewesen seien, deren Bezeichnung später abhanden gekommen ist. 4 Henau, Kanton St. Gallen.

Original des Watto; s. Urk, 308.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

### 338.

## Adalbert überträgt seinen Besitz in Fahrwangen und Schongau an Sanct Gallen. Ottenbach. 831. August 18.

Domino et in Christo patri Gauzperto abbate de monasterio sancti Galloni ego quidem in Dei nomine Adalbertus. Dum non habetur incognitum, qualiter ego res proprietatis mee in pago Argauginse in villas denominatas Farnowanch et Scongaua 24) parte sancti Galloni vel vestre condonare debueram, quod et ita feci. Postea mea fuit petitio et vestra/habuit pietas, ut ipsas res mihi beneficiare deberetis, quod et ita fecistis; in ea scilicet ratione, si tu ipse aut filius vel filie ex te procreati fuerint, hoc quod in Farnowanch est, liceat vobis hoc in hereditate redimere aput solidos X. Et si ex te filii aut filie procreati non fuerint, tunc filius filii tui Ghaarat habeat hoc, quod in Farnovanc 16 visus es habere, censu in denarios VI ad missa sancti Martini, et hoc, quod in Scongaua habes, similiter habeat filia filie tue Heughilrata in denariis VI, et qualis de te et uxore tua lo(n)gius vixerit, procreati fuerint, vobis in alode recperitis, tune Ghaarat et Henghilra(ta) hoc, quod in Scongaua habes, communiter habeant in denariis VI. Et si nterque ex illis extra (in)fantes de defunti fuerint, ille alius illas res tencat in codem censo. Et si de ipso censo neglegens ant tardi apparneritis e in I anno, in alio autem ambosque censos solvere studeatis et de ipsas res expoliati esse non debeatis. Facta precaria anno XVIII Hludowici imperii ejus. Signum † Wolfhardo advocato, qui per jussionem Gauzberti abbatis fieri ac firmare rogavit, sig. † sig. Albger, sig. † Wipertus, sig. † . . . . . sig. † 11dibrando. sig. † Lintperto. sig. Lan(t)perto. sig. † Sighiboldo. Perryhicust decanus. sinnum prepositi Reginarti. sinnum Hisanberti. sinnum Engilberti. Ego Atto clericus rogitus et petitus hanc precariam seripsi et subscripsi. Notavi quod fecit XV kal. septembris. Actum in loco vocatus marcha Hotumbacharia.

(a) The katter Letter bit such der effer artichlanden Form dieser Samers erglant. (b) Der Neues in sicht gans dentlich zu leten wegen Correcter mit Fleice. (c) Littes av Franchenisch gatt. (c) in die gewinser jakk bransanziehen veren über jamier das vergesvene jat machingen soll, mas gabin greifflichleten. (c) Littes av Franchenisch gatt. (c) in die gewinser jakk bleicen. (c) Sakiel signature in gewinser gewinser

Urk. St. Gallen H. 106. - Abdruck: Col. Trad 186 n. 318, Neugart 1, 206.

Fahrwangen, Kanton Aargan. \* Schongan (Ober-, Mittel-, Nieder-), Kanton Luzern. \* Ottenbach, Kanton Zürich-Ueber die ganz auffallende Schrift s. Urk. 291.

Das Datum stimmt genau zu der Epoche vom 28. Januar 814.

### 339.

# Eburni und sein Bruder Eburhart übertragen ihren Besitz zu Mörswil an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 831. September 17.

In Dei nomine. Ego Eburni et frater meus Eburhart tradinus ad coenobium sancti Galli pro animarum nostrarum remedio aeternaque retributione quicquid in villa Moriniswilare' vel in eadem marca visi sunus habere, id est campis, silvis, aquis aquarumque decursibas, quicquid dici ant nominari potest; sub ea ratione, ut ipsas res ad nos recipiamus censumque annis singulis inde persolvamus, id est medium solidum in argento aut in alio pretio. Et post nostrorum amborum discessum predicti fratris mei Eburhart i legitime procreati filii cum sua posteritate cum codem censu proserviant. Et si ipsi legitima posteritas defuerit, post obitum nostrum prefate res ad ipsum monasterium redeant perpetim possidendae. Si quis vero istam cartulam inrumpere voluerit, conatus sui privetur affectu et in aerarium regis auri uncias tres et argenti pondera quinque coactus persolvat, et nihilhominus haec cartula stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus istis: Signa auctorum Eburwini et Eburharti, qui hanc traditionem fieri voluerunt. sig. Meginberti. † Hilti. † Tagabert. † Adalbert. † Keppo. † Kaganhart. † Puazo. †Wolfger. † Waldbert. † Wolvolt. † Maganolt. † Fridubert. Ego itaque Rihpert rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, XV kal. obtobris, XVIIII anno Ludowici imperatoris, sub Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen II. 111. - Abdruck: Cod. Trad. 189 n. 323. Neugart I. 207.

1 Mörswil, Kanton St. Gallen.

Original des Rihpert; s. Urk. 304.

Das Datum passt nur, wenn von 813 an gerechnet wird.

### 340.

Reginfrid überträgt seinen ererbten Besitz zu Stammheim, Waltalingen, Guntalingen und Gisenhard, mit Ausnahme von 10 Hörigen, an Sanct Gallen.

### Stammhelm. 831. September 22.

Ego in Dei nomine Reginfrid trado ad coenobium saucti Galli pro anime mee remedio patrisque mei ac fratris quicquid in subter nominatis villis presenti die videor jure hereditario possidere, id est Stamheim, 'Waltiningum,' Cuntheringum' et Gisinhard,' onne videlicet, quod in eisdem locis vel in eisdem finibus in quibuslibet rebus possidere dinoscor, exceptis mancipiis X, que ego ipse voluerim denominare, reliqua omnia ad jam dictum coenobium volo esse tradita ac delegata; sub ca ratione, ut ipsas res in usum fructuarium recipiam censumque inde annis singulis solvam, id est II denarios. Et si quando redimere voluerim, cum I solido id agam. Si antem de me legitimus heres genitus fuerit, in eundem censum

habere seu pari modo redimere, id est cum I solido, liceat. Si antem absque herede obiero, tunc uxor mea Waldarat, si non napserit, ipsas res omnes habeat duorumque servorum tributa annis singulis in ccusum persolvat. Si vero post me mipserit, tune dotem suam tantum habeat, relique vero res cum omni integritate ad jam dictum coenobinm redeant in evum possidende, addito ut nulli umquam in beneficium dentur. Quod si date fuerint, tunc soror mea, si vixerit, Cuata prefatas res in Stambeim sitas possideat ad tempos vite sue et in Waltining nm2 et Gisinhard4 ac supradicto censu ad monasterium proserviat, id est cum duobus tributis servorum, illud autem, quod in Cuntheringuma habeo, Neribert et Erhart mei nepotes cum L solidis redimant, reliqua vero omnia post obitum so(ro)ris mee Cuatane ad jam dietum coenobium redeant in gynm possidendę. Si antem post eam in beneficium datę fuerint, proximus heres mens, quilibet fuerit, casdem res hereditario jure sibi vindicet. Hee antem traditio nullo nmquam tempore a me vel quolibet alio valeat inrumpi; sed si quis inchoatus fuerit, de auro uncias III et argenti pondera totidem coactus crario regis persolvat, hec vero cartula nihilominus suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in villa Stamheim' nuncupata, presentibus istis: Signum Reginfridi auctoris. sig. Swidger. Wacheri, Nandger. Lintbrant. Horscolf. Erhart. Neribert. Woffo, Lantpold. Ruadi. Tano. Thingolt. Meginhart. Ribbart. Hartman. Williger. Wolvolob.

Ego itaque Cozpert rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, X kal. octobr., anno XVIIII Hludowici imperatoris, sub Erchanbaldo comite.

Urk. St. Gallen II. 112 u. 113. - Abdruck: Cod. Trad. 190 n. 324. Neugart I. 208.

<sup>1</sup> Stammheim, Kanton Zürich. <sup>2</sup> Waltalingen, Kirchgemeinde Stammheim, Kanton Zürich. <sup>3</sup> Guntalingen, ebendaselbst. <sup>4</sup> Gisenhard, Kirchgemeinde Ossingen, Kanton Zürich.

Beide Documente sind Originale des Corpert; s. Urk. 222. Ich denke, dass Urk. 112, als die genauern Bestimmungen enthaltend, die endefultige Ausfertigung biete. Der abweichende Text von Urk. 113 ist Indess auch beigegeben worden. 9) Der Cod. Trad. gibt nur diese zwiet Ausfertigung, vielleicht well nur sie die Namen der 710 Hörigen enthält.

Das Datum muss wieder von 813 an gerechnet werden, wenn es passen soll.

\*) Ego in Dei nomine Reginfrid tradu ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio patrisque mei ac fratris quicquid in subternominatis villis presenti die videor hereditario jure possidere, id est Stamheim, Waltiningum, Cuntheringum et Gisinhard, omne videliert, quod in eisdem locis vel in eisdem finilus in quibuslibet rebus possidere dinoscor, exceptis manciplis X, que ego ipse voluerim denominare, reliqua omnia ad jam dictum coenobium volo esse tradita ac delegata; sub ca ratione, ut ipsas res in usum fructuarium ad me recipiam censumque inde annis singulis solvam, id est II denarios. Et si quando redimere voluerim, cum I solido ill agam. Si autem de me legitimus heres genitus fuerit, in eundem censum habere seu pari modo redimere liceat, id est cum I solido. Si autem absque herede obiero, tunc uxor mea Waldarat, si non nupserit, ipsas res omnes habeat duorumque servorum tributa annis singulis in censum solvat. Si vero post me nupserit, tunc Neriliert et Erhart nepotes mei illud, quod in Cuntheringum habeo, cum L solidis redimant, relique autem res ad jum dictum coenobium redeant in evum possidende; addito, ut milli umquam in beneficium dentur. Si autem date fuerint, tunc soror mea Cnata, si vixerit, vel quilibet proximus heres meus fuerit, ipsas res sibi vindicet atque hereditario jure possideat. Hec autem traditio nullo umquam tempore a me vel quolibet alio valeat inrumpi, sed si quis inchoatus fuerit, de auro uncias III et argenti pondera totidem conctus grario regis persolvat, hec vero cartula nibilominus suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in villa Stamheim nuncupata, presentibus istis: Signum Regiufridi auctoris, sig. Swidger, Wacheri, Nandger, Lintbrant, Horscolf, Erhart, Neribert, Woffe, Lautpold. Ruadi. Tuno. Thingolt. Meginhart. Ribhart. Hartman. Williger. Wolvoloh. Ego itaque Cozpert rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, X kal. octobr., anno XVIIII Hludowici imperatoris, et sub Erchanbaldo comite.

Haec sunt nomina decem mancipiorum, quae supra excepta sunt in traditione, id est Regindrud. Adalger. Otpert. Willipert. Lantwar, Rihmunt. Adalger. Cuntsind. item Cuntsind. Cundwar.

### 341.

Wolfpret überträgt seinen Besitz zu Istighofen, mit Ausnahme einiger Hörigen, an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 832. April 3.

In Dei nomine ego Wolfpret. Talis mihi decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis ad monasterium sancti Galli pro anime meae remedio aeternaque retributione contradere deberem, quod ita et feci. Hoc autem, quod trado, situm est in villa, quae Justineshova nuncupatur, quicquid ibidem ex paterna hereditate seu qualibet adquisitione visus sum habere, id est tam domibus, edificiis, exceptis quibusdam mancipiis, campis, pratis, viis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis vel incultis, quicquid dici vel nominari potest, omnia ex integro ad jam dictum coenobium tradita ac delegata esse volo; ea videlicet ratione, ut ego easdem res ad me recipiam censumque inde annis singulis persolvam, id est IIII denarios. Si autem ego easdem res redemere voluero, cum uno solido id agam. Similiter "si Deus mihi legitimum heredem dederit, eundem censum persolvat et cum eodem precio redimat. Si autem ante obitum meum nou redemero aut heres mihi procreatus non fuerit, tunc frater meus Waldpreht easdem res ad se recipiat et enndem censum persolvat. Similiter Cunderoh filius ejus et fratres ejus, si ei Deus fratres dederit et si eis filii fuerint procreati, tunc ipsi redimendi habeant potestatem cum XX solidis in qualicumque precio potuerint. Si vero illis heredes defuerint, tunc ipse res ad ipsum monasterium redeant perpetim possidenda. Si vero, quod fieri non credo, aut ego ipse aut ullus de heredibus meis hanc traditionis cartam inrumpere voluerit, conatus sui privetur affectu et in crarium regis auri uncias tres et argenti pondere V coactus persolvat, sed nihilominus hec presens traditio firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis: Signum Wolfperti auctoris, qui hanc traditionem fieri voluit. † Signa aliorum testium. † sig. Meg inperti. † Waldperti. † Puato. Kisalperti. Hilti. † Hisger. † Hungoz. † Ratheri. † Vuramheri. † Witaganvo.<sup>b)</sup> † Pernharti. † Otperti. † Hisanperti. † Rihperti. † Pualo. † Tagaberti. † Lantfridi. † Rihepoldi. † Nordperti. † Ratperti. Ego itaque Engilger prespiter ad vicem Rihperti rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercuris, III non. april., XVIIII anno Luduvici imperatoris, sub Erchaubaldo comite.

a) Das Document scheint, gewies irrig, das "Similitar" num vorhergebenden Sats an niehen und mit "Sie einen neuen Sats an beginnen. h} Oder "Witagourn".

Urk. St. Gallen H. 109. - Abdruck: Cod. Trad. 188 n. 321. Neugart I. 210.

Wird von Nengart auf Istighofen oder Istigkofen, Kirchgemeinde Busnang, Kanton Thurgau, gedentet, und ich Wasste bei dem Mangel aller weitern Anhaltspunkte keine bessere Deutung

Da das vorliegende Document das einzige ist, welcher unter Engülgers Namen geht, wird es schwer zu entscheiden so, besine reine Bacherschrift ohne alle altern Elemente Original oder Copie sei. Die mehrfachen, starken Schreibfehler scheinen für das Letterez zu sprochen.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

#### 342.

Waldpert überträgt seinen ererbten Besitz zu Istighofen, mit Ausnahme einiger Hörigen, an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 632. April 8.

In Dei nomine. Ego Waldpertus trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli pro remedio anime meae et pro aeterna retributione partem hereditatis meae, sicut mihi contingit in portionem contra fratres meos Erchanbertum episcopum et Wolfpertum in villa Justineshowa unucupata, cum omnibus causis, sicut in hac die presente visus sum in hoc loco habere, exceptis quibusdam de mancipiis meis, quos liberos dimittere volo, silvis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus, cultis vel incultis, sieut superius dixi, trado atque firmiter delegabo; in ea vero condictione, ut easdem res jam contraditas ad me recipiam et habeam, si me Deus sanum et incoloniem revertere ab hoc itinere concederit, annis singulis inde censum persolvam duos denarios, et quando redimere voluero, hoe agam cum IIII denariis sive in hoc anno vel quando voluero. Si vero mihi contigit in hoc itinere, nt vitam meam in peregrinatione confiniem, res meas prenominatas filius meus nomine Cundaroch habeat jure paternica hereditate et eundem censum II denarios solvat et candem redimitionem, quando voluerit, faciet. Quod si hoc evenerit, ut ipse filius mens in sua juventute vitam snam finieret, tunc habeat ipsas res predictas filia mea a me et a conjuge mea genita nomine Kersinda tempus vitae snae et eundem eensum et redimitionem faciet. Si illi duo filii meia juventute vitam suam finierint, illud quod supra dotem uxoris meae consisterit, ad vos statim revertetur. Et postea conjux mea Kersinda, si filium et filiam suam supervixerit, totum dotem sibi complacidatam possideat, quamdiu ipsa vixerit; post ejus vero obitum absque ullius contradictione ad prenominatum monasterium revertatur perpetualiter possidendum. Si quis vero contra hanc traditionem venire, aut ego ipse aut ullus de propiuquis meis temptaverit et eam inrumpere per malum ingenium voluerit, primum iram Dei incurrat et postea in aerarium regis multa illa constituta conponat, hoc est auri uncias III, pondera argenti V, et quod quesivit evindicareb non valeat, sed presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum testibus subnexa. Actum in ipso monasterio saueti Galli publice, presentibus quorum hic signa continentur. Signum Waldperti, qui hanc traditionem fieri rogavit. † Meginbert. † Wolfpert. † Puato. † Kisalbert. † Hilti. † Hisger. † Hungoz. †Ratheri. †Pernhart. †Vurmheri. †Witagonvo. †Otpert. †Isanbert. † Richpert. † Pualo. † Tagabert. † Lantfrid. † Richpold. † Nordpert. † Ratpert.

Ego itaque Watto rogitus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercuris, III non. april., regnante domno Hludawico imperatore anno XVIIII, sub Erchanboldo comite.

Urk. St. Gallen II. 110. - Abdruck: Cod. Trad. 188 n. 322. Neugart I. 211. Tu8

<sup>1</sup> Istighofen oder Istigkofen, Kirchgemeinde Busnang, Kanton Thurgau; s. Urk. 341.

Original des Watto; s. Urk. 308, wo statt >117 e die zwei Zahlen >110 und 157 e zu lesen sind.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

## 343.

Williheri bestätigt die Uebertragung seines Vaters Nandheri zu Siggingen an Sanct Gallen. Steinmur (Steinmauer). 883. März 27.

In Dei nomine. Ego Nandheri trado atque transfundo ad monasterium sancti Galli, ubi ipse in corpere requiescit, pro anime meae remedio et in futuro pro aeterna retributione quicquid in hac die presente visus sum habere in villa, que dicitur Sickinga, sicut mihi pertinet in portionem contra filium meum nomine Williheri, sicut dixi, trado atque transfundo et in manus fidejussorum constituo, ut illi hoc perficiant, sicut ego condixi, cum omni integritate, cum domibus et edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid dici aut nominari potest, do atque transfundo; in ea videlicet ratione, ut illud iterum habeam tempus vite mee et solidum unum in censum solvam singulis annis. Nunc itaque accidit ci, sient omnibus hominibus futurum est, ut transcant de hac vita ad acternam patriam. Et ego itaque Williheri filius ejus candem traditionem, quam pater meus Nandheri fecit, sicut contra me in portionem habnit, ita ego illud firmabo cum manu advocati mei Altarati, ut sic permaneat ad monasterium" sicut ipse constituit, non ego illud minorando aut destruendo, sed in omnibus meliorando et angendo ad domum Dei videar; in ea tamen ratione, ut ipsas res ad me recipiam et habeam tempus vite mee et in censum persolvam annis singulis unum solidum. Et quando ego de hac vita obiero, res praedicta, sicut pater meus constituit et ego post eum, a) ad praedictum monasterium revertatur cum omni integritate absque ullius contradictione vel minoratione in evum ulterius possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse Williheri, quod absit, aut ullus de propinquis aut heredum nostrorum praesentem cartulam inrumpere conaverit, primum iram Dei incurrat et quod inchoavit perficere non valeat, sed cum magna districtione sit culpabilis in erarium regis auri untias III et argenti pondera VI coactus persolvat, et praesens traditio omni tempore sui firmitatis vigorem obtineat cum testibus firmata atque obnexa. Actum in Steininmuro publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Williheri et advocati ejus Altarati, qui hanc traditionem firmaverunt et scribere rogaverunt. + Muatheri. + Wiring. b) + Atto. + Ratpret. + Otpret. + Wolfhart. + Eckihart. + Hartpret. + Juto. †Ruadker. † Adalman. † Ratcoz. † Waltirih. † Fastolf. † Wolfheri. † Ruadhart. † Wolfram. † Camalheri. † Walto. † Isanbret. † Hadabret.

Ego itaque Watto ad vicem Amalgarii presbiteri atque propositi rogatus ab co scripsi hanc traditionem atque subscripsi. Notavi in VI kal. aprilis, in die feneris, regnante domno Hludowico imperatore nostro auno XVIIII, Karoli vero anno secundo, sub Kerolto comite.

4) Bine Conjectur metal kolumener. Amproch and unbedingtu Ollufabeli.

5) Anch de Erghannag dinne Namene int medicer; "Wirgun" aber int mit dem Cart. Ted. Jacobili telet in lines.

Urk. St. Gallen II, 108. - Abdruck: Cod. Trad. 187 n. 320. Neugart I. 209.

1 Siggingen, Kirchgemeinde Kirchdorf, Kanton Aargan. 2 Steinmur, Kanton Zürich.

Original des Watto; s. Urk. 398. — Das Pergament ist durch Mausefrass beschädigt; daber rühren die mehrfachen Lücken.
Dat um. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig. Neugart ändert deswegen IV kal. apr. und erhält dadurchden 29. Mars 832. Die Jahre karls sind jedenfalls irrig angesetzt.

### 344.

König Ludwig bestätigt dem Kloster Sanct Gallen die Uebereinkunst zwischen Abt Johannes und dem Bischof Sidonius von Constanz, sowie die Immunität, und verleiht ihm das Privilegium, den Abt srei aus seinen Klostergeistlichen zu wählen. Frankfurt. 838. October 19.

In nomine sanctae et individuae trinitatis Hludowicus divina favente gratia rex. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem Dei corumque in eisdem locis sibi famulantibus beneficia oportuna largimur, praemium nobis apud Dominum in aeterna beatitudine recipere confidimus. Quapropter conperiat utilitas atque industria omnium fidelium nostrorum, praesentium scilicet et futurorum, quia vir venerabilis Gozbertus abba ex monasterio sancti Galli, quod est situm in pago Durgange super fluvium, quod dicitur Petrosa, detulit excellentiae nostrae quaedam praecepta avi nostri Karoli imperatoris necuon domni et genitoris nostri Hludowici augusti, in quibus continebatur insertum, qualiter Sidonius, Constantiae arbis episcopus, necuon et Johannes, praedicti monasterii abba, propter futuram dissensionem vel quietem monachorum inter se statuissent, ut annis singulis partibus ejusdem sedis abbates ipsius monasterii sancti Galli unciam auri et caballum nuum valentem libram unam persolverent et nibil amplius episcopi praefatae civitatis de rebus jam dicti monasterii exigerent, et liceret eosdem monachos secure vivere absque alicujus infestatione vel rerum suarum diminoratione. Et postea avus noster atque domnns et genitor noster candem constitutionem, at in futurum rata maneret, oraculis suis confirmaverunt. Et quod idem genitor noster praedictum monasterium sancti Galli cum monachis ibidem Deo militantibus et cum rebus et hominibus ad se juste et legaliter aspicientibus vel pertinentibus sub sua constituisset defensione et inmunitatis tuitione, et quando divina vocatione abba insius monasterii ab hac luce migrasset, licentiam haberent secundum regulam sancti Benedicti elegere abbatem, et nulla dona exinde regibus darent, nisi forte abbates, qui per tempora fuerint, gratis obtulerint; sed nec quilibet pontifex ultra, quam in electione eorum et constitutione genitoris nostri conprachensum est, oppressor vel exactor exsistere deberet, sed si certa necessitas aut piae devotionis voluntas eundem venerabilem locum episcopo adire necesse fuerit, cum discreto numero hominum, ne idem monasterium gravetur, oneste veniat, et quicquid agendum est, cadem Deo placita onestate peragat moxque domum redeat. Sed ut supranominata constitutio et confirmationes praedictorum augustorum perpetuis temporibus inconvulsa mancrent, praedictus abba precibus, quibus valuit, nostram obsecravit elementiam, ut super easdem confirmationes nostram etiam jungeremus auctoritatem. Cujus petitioni propter divinum amorem libenter aurem accomodavimus et hanc auctoritatem confirmationis nostrae circa ipsum monasterium ejusque rectores fieri jussimus, per quam decernimus atque jubemus, ut inspectas auctoritates avi et genitoris nostri, sicut per cas plenius declaratur, ita omni tempore absque alicujus infestatione aut contrarietate Domino annuente perpetuo inconvulsum permaneat. Et nullus judex publicus ant quilibet superioris aut inferioris ordinis reipublice procurator in ecclesias aut loca, villas vel agros sen reliquas possessiones memorati monasterii, quas moderno tempore infra regnum divinitus nobis conlatum juste et rationabiliter possidet vel quae deinceps divina pietas ibidem angeri voluerit ad causas judiciario more audiendas vel freda exi(g)enda ant mansiones vel paratas faciendas aut fidejussores tollendos ant homines ipsius monasterii tam ingennos, quam et servos super terram ipsius commanentes invationabiliter distringendos nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas nostris et futuris temporibus ingredi andeat vel ca, quae supra memorata sunt, penitus exigere praesumat, sed liceat memorato abbati suisque successoribus res praedicti monasterii cum omnibus sibi subjectis et rebus vel hominibus ad se juste inspicientibus vel pertinentibus sub tuitionis atque inmunitatis nostrae defensione, remota totius judiciariae potestatis inquietudine, quieto ordine possidere et nostro fideliter parere imperio. Et quandoquidem divina vocatione supradictus abba vel successores ejus obierint, quamdin ipsi monachi inter se tales inveniri potuerint, qui ipsam congregationem secundum regulam sancti Benedicti regere valeant, per hanc nostram auctoritatem et consensum et secundum quod in auctoritate genitoris nostri continetur, licentiam habeant eligendi abbatem, quatenus monachi ibidem Deo famulantes pro nobis et stabilitate regni nostri Domini misericordiam jugiter exorare valeant. Haec vero auctoritas, ut per dinturna tempora inviolabilem obtineat firmitatem, mann propria, subter firmavimus et anuli nostri inpressione signari jussimus.

Signum (M) Hludowici gloriosissimi regis. †Adalleodus diaconus ad vicem Grimaldi recognovi et subscripsi.

Data XIIII kls. novembr., anno Christo propitio primo regui domni Hludowici regis in orientali Francia, indictione XII. Actum Franconofurt palatio regio in Dei nomine feliciter. Amen

Wehl erhaltenes Original. Es ist dies die erste unserer kaiserlichen und könfiglichen Urkunden, in welcher ein Monogramm erscheint. Das aufgedrückte Wachssiegel weist einen Kraftigen, nach links sehauenden Krautsoff mit starkem Bart, ohne Diadem. Die erstes unlessriich gewordene Unschrift lasst sich mit Hulfe deutlich erhaltener, gleicher Siegel späterer Urkunden Ludwigs mit Sicherheit dahlin wiedergeben: † CHRISTE PROTEGE HLVDOICVM REGEM. — Tironische Noten fünden sich am Schlusse des Textes nach jussimuss und im Recognitionszeichen.

## 320 Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

Datum. Die Reihe der nach Ludwig dem Deutschen datirten Urkunden wird gleich durch ein von ihm selbst ausgestelltes Document eröffnet, das in die ersten Wochen seiner Regierung über Alamannien fällt und auf die Epoche von 833 führt. Dass neben dieser Epoche auch diejenige von 840 in Anwendung gekommen sei, ist eine nabe liegende Vermuthung, and diese Vermuthung wird bei einzelnen St. Galler Urkunden durch den Namen des neben dem Könige erscheinenden Ahtes zur vollen Gewissheit erhoben. Jene zweite Epoche vom Jahre 840 berührt uns indess vorlänfig nicht, nachdem ich die ihr zugehörigen Documente so sorgfältig, wie möglich, ansgeschieden habe. Es handelt sich zunächst nur um die Anordnung derjenigen Urkunden, welche in die Zeit von 833-840 fallen, in der Ludwig der Deutsche unter oder neben seinem Vater die Länder auf dem rechten Rheinufer regierte und ihrer gelegentlich wieder beraubt wurde. Im Ganzen kann wohl auch an den Daten unserer Urkunden der allgemeine Gang der Dinge verfolgt werden, indem zuerst nach König Ludwig allein, dann, entsprechend dem wieder steigenden Ansehen des alten Kaisers, nach Kaiser und König Ludwig, endlich, in Folge der Ereignisse in der zweiten Hälfte des Jahres 838 (vgl. Dümmler, Gesch. d. ostfränk. Reiches I. p. 125 ff.) noch einmal allein nach dem Kaiser datirt wird. In den einzelnen Angaben scheint sich aber die Unordnung der Zeiten wiederzuspiegeln. Sie sind voller Widersprüche, und jeder Versuch, nach denselben verschiedene Epochen zu unterscheiden, welche mit Bewusstsein aufgestellt und verfolgt worden waren, ist vergeblich. Nur hie und da scheint sich ein Ansatz zu selbständiger Zeitrechnung eines Schreibers zu bilden; von einer Regelmässigkeit solcher Erscheinungen, welche irgend welche Sieherheit gabe, ist jedoch keine Rede. Der früher (s. Urk. 57 u. 212) aufgestellte und bisher befolgte Grundsatz, bei widerstreitendem Kalender- und Regierungsdatum dem erstern den Vorzug zu geben, wenn nicht ganz besondere Grande den Algang von diesem Grundsatze verlangten, reicht nicht mehr aus; denn wenn bisher nur einzelne Urkunden so ganzlich unvereinbare Datumsangaben enthielten, dass der Fehler im Kalenderdatum gesucht werden musste, so wächst die Zahl dieser ohne allen Zweifel in den Kalenderaugaben falsch datirten Urkunden in dieser Uebergangszeit übermässig an. Die Namen der schnell auf einauder folgenden Aebte und die häufige Zusammenstellung der kaiserlichen und königlichen Regierungsjahre geben uene Mittel zur Controle der gewöhnlichen Datumsangahen. Die Ergebnisse dieser genauern Controle sind in den meisten Fällen, wo sich Kalenderdatum und Regierungsdatum widersprechen, ungünstig für das erstere und liefern zahlreiche Belege dafür, dass die Schreiber der Privaturkunden nicht bloss in der Berechnung der Regierung sjahre sehr ungenau waren, sondern auch in dem Ansatze der Kalenderdaten. (Vergl. Siekel: Beiträge zur Diplo matik I, 23, Sitzungsberichte der östr. Akademie XXXVI. 349.) Dennoch glanbe ich da, wo eine weitere Controle uicht möglich ist und die Angaben nicht in geradezu unerklärbarem Widerspruche mit einander stehen, auch für die Zukunft das Kalenderdatum als massgebend für die Einreihung der Pocumente und das Regierungsdatum als leicht erklärlichen Schwankungen unterworfen betrachten zu sollen, freilich ohne die unbedingte Zuverlässigkeit der Anwendung dieses Grundsatzes für die einzelnen Fälle zu beauspruchen. Noch viel weniger mache ich Anspruch auf unbedingte Gültigkeit jener Conjecturen, welche bei ilurehaus unrichtigen Daten angewendet werden mussten, um die Documente wenigstens annähernd an die richtige Stelle zu rücken; vielmehr anerkenne ich selbst einen grossen Theil dieser Conjecturen als gewaltsame und künstliche, aber ebenso nothwendige Mittel zu diesem Zwecke. Ich wüsste wenigstens keinen andern Ausweg aus dem Labyrinthe falscher Anzaben.

Als Ausgangspunkt der Epoche König Ludwigs von 833 stellt Siekel (l. c. p. 28, XXXVI. 354) aus den königlichen Wandel an 23—30, September fest und setzt die von der königlichen Kanzlei angewandte Epoche der Indictionsepoche parallet. Einer unserer St. Giller Schreiber scheint den Afnag von König Ludwigs Regierung eher in den Juli 883 zm setzen (s. Urk. 349), was uuch dem Gange der Ereignisse wohl erklärtich wäre. Da aber gerade das Dattum von Urk. 349 auch erst ührech Conjectur geberseert werden muss und der betreffende Schreiber in seinen Datitungen zu den unzuserlässigsteu gebürt, kann ich mich leicht entschliessen, für ihe St. Galler Urkundes ebenfalls den von der königlichen Kanzlei angenommenen Ausganspunkt als massgebend anzunehmen und die nach der Indictionsepoche von Jahre 833 zutreffenden Dateu als ganz ge nau zu bezeichenn. Sehr leicht etkalrüche Ausreichungen entstehen auch hier, wir bei jeder Hegeierungszepoche, indurch, dass rentweder das Jahr 833 überhanpt als Jahr 1 gerechnet wird — in diesem Falle zählt das Begierungslatum öfter ein Jahr zu viel —, oder dass der Schreiber nur die selvon ganz verlaufenen Jahre zählt und das taufende Jahr unberlackschitgt lässt — in diesem Falle wird has Regierungslatum un ein dahr verkarut.

n and by Good

### 345.

Abt Cozbert verleiht an den Presbyter Sigimunt den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Leutmerken gegen Zins.

Leutmerken. 834. April 8.

Christi enim concedente elementia Cozbertus abbas congregationis sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Sigimunt presbiter manu potestativa et cum manu advocati sui Ruadberti tradidit, sitas in Liutmarinchovun. vel quicquid ibi proprietatis habere videtur sen deinceps adquirere valeret, ei per prestarium represtare deberenns, quod et ita fecinns; ea videlicet ratione, ut easdem res ad se recipiat et annis singulis tempus vitae suae inde censum persolvat, id est IIII denarios. Post ejus vero obitum cum omni integritate absque ullius contradictione ad nostrum revertatur coenobium perpetualiter possidendum. Actum in Lintmarinchova' publice. Signum Cozberti abbatis, qui hanc precariam fieri precepit. sig. Pernwici. sig. Reginharti decani. sig. Hunoldi prepositi, sig. Saluonis camerarii, sig. Erimberti portarii, sig. Haddonis sacratarii, sig. Heriboldi camerarii. Signa et aliorum testium, sig. Sigifrid, Eecho, Wolfhugi. Hugiwolf. Erolt. Amalpert. Selbo. Picho. Arnolt. Wolfdrigi. Sigibreht. Wolfpert, Sigimunt, Thrudpert, Engilpert, Adalpert, Otoloh, Theotpold, Craman. Paldger, Dagabert, Hunpert, Reginhart, Ertini, Perahcoz, Horsgini, Rihhart, Wolfdrigi, Arolf, Albini, Reginker, Laupert, Erchanbold, item Erchanbold. Wolfger, Folrat. Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, VI id. april.. anno primo Hludowici regis in orientali Francia, sub Geroldo comite feliciter. Amen.

Urk. St. Gallen H. 115. - Abdruck: Cod. Trad. 191 n. 326. Neugart 1, 216. Tec

<sup>1</sup> Leutmerken, Kanton Thurgau. — Die Namen der geistlichen Zeugen finden sich auf p. 5 - 11 des Lib. Conf. Original des Theothart; s. Urk. 318.

Das Datum past gernas auf die Indictionsepoche von 833. Von deu sbrigen 16 Urkunden Theotharts, welche nach meinen Ansitzen in die Jahre 833 – 840 fallen, sind 4 (Urk. St. Gallen II. 123, 124, 126 and 169) nach König Ludwig allein, «Urk. 8t. Gallen II. 128, 134, 144 u. 153, 1a5 käner und König Ludwig allein, «Urk. 8t. Gallen II. 135, 154 u. 155) nach Känier Ludwig allein datrit. Von den ersten stimmt keine genan auf die Indictionsepoche von 883, zwei dagegen (III. 124 u. 126) nach die Eporhe von 830 uberhaupt. Von den zweiten stimmt nur eine (God. Trad. p. 207 n. 852) zu der genanen kaiserlichen und königlichen Regierunsespoche, zwei andere (II. 141) 1, 144) setzen die kaiserliche Epoche genan in heginnen dagegen die königliche vor der Indiction. Von den dritten stimmt beine genan zu der Epoche vom 28. Januar 814, und nur eine (III. 154) zu der Epoche von Jahre 814 erherhaupt. Alle andern von Theothart in dieser Zeit geschrichenen Urkunden haben falsche Daten und zwar die neisten ganz unerklärbar von einander abweichende Augaben. Wie ich dieselben mit Hülfe des Inhalts der einzelnen Urkunden wachgesehen werden. Wenn Theothart and der Ausfihrbruig in Urk, 344 (yd. and. Urk, 349) wirklich die Regierung König Ludwig ungefähr mit dem Jahl 833 beginnen lässt, so stimmen anch die Urkunden St. Galleu II. 124, 141 und 144 nach seiner Rechung genau.



322 Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deulsche 833(840)—876.

### 346.

Mori und seine Söhne Meginfrid und Mori übertragen ihren Besitz zu Buswil an Sauct Gallen.

### Rieth. 884. Mai 6.

Ego in Dei nomine Mori filiique mei Meginfrid et Mori tradimus ad coenobium sancti Galli pro remedio animarum nostrarum quicquid adquisitionis vel proprietatis in Buosinwilare' visi sumus habere, tam domibus et edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, quicquid dici aut nominari potest, omnia ex integro volumus esse tradita ad prefatum coenobium; ea videlicet ratione, ut nos et omnis in posterum procreatio nostra a nobis legitime procreata censum inde persolvat annis singulis, id est III maldros de grano vel X siclas de cervisa, et easdem res possideat. Si antem Mori filius mens in libertate permanscrit legitimosque heredes procreaverit, tunc liceat eis partes snas cum predicto censu proservire; sin antem non permanserit in libertate legitimosque heredes ex se non procreaverit, tune liceat Meginfrido fratri suo partes ejus ad se recipere et cum predicto censu proservire. Et si isdem Mori aute Meginfridum obierit, tunc etiam licitum sit eidem Meginfrido cunctas res predictas ad se recipere et cum eodem censu proservire; si antem ab illis legitimi heredes defecerint, tunc cum omni integritate ad rectores monasterii res, predicte revertantur in evum possidendae. Si quis contra hanc cartam venire conaverit, multa fisco regis componat, id est auri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, et hace carta nihilominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in Ricte publice, presentibus istis, quorum hic signacula continentur. Signum Mori filiorumque ejus Meginfri'di et Morini, qui hanc traditionem fieri rogaverunt. †Ruadpert. †Rihnand. † Hartpert. † Hudapert. †Werdo. † Eccho. † Lentini. † Immo. † Hiltipold. † Munine. † Hacco. † Junctam. † Haicho. Ego itaque Alphart ad vicem Lallingi rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, prid. nou. mai., anno 1 H1ndowici regis Alamannorum, sub Geroldo comite.

Trk. St. Gallen H. 116 u. 117. - Abdruck: Cod. Trad. 192 n. 327. Neugart I. 216. 7 54

<sup>1</sup> Buswil, Kirchgeneinde Sirnach, Kanton Thurgau. <sup>2</sup> Von den verschiedenen Urtschaften dieses Namens wird am chesten Rieth, Kirchgeneinde Dusnang, Kanton Thurgau, geneimt sein.

Ueber die Schrift von Urk, If. 116 s. Urk. 305; Il. 117 ist spätere Copie.

Das Dalum stimmt genau zu der Indictionsepoche von 838.

### 347.

Engilpret überträgt seinen Besitz zu Englisreute an Sanct Gallen.

In Dei nomine. Ego Engilpret trado ad coenobium sancti Galli pro anime<sup>a</sup>) mee remedio et uxoris meae Waltile et pro eterna retributione quicquid in Argungaue in loco, qui

dicitur Engilbertisrinti, visus sum habere tam domibus et edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus,b cultis et incultis vel quicquid dici ant nominari potest, ad prefatum coenobinm volo esse traditum ac delegatum; ea videlicet ratione, ut candem rem ad me recipiam et annis singulis censum inde persolvam, id est seigam mam. Et post obitum menm omnis procreatio mea in cundem censum habeat et annis singulis persolvat. Et si legitimus heres a me progenitus deficerit, tune supradicta res ad jam dietum coenobium revertatur perpetim possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse ant ullus de heredibus meis contra hanc traditionis cartam venire temptaverit aut eam quolibet modo inrumpere volucrit, ad dominicum fiscum anri uncias II et argenti pondera V coactas persolvat, et nihilominus presens hec traditio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum ad Birscachin' publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Engilberti, qui hanc traditionis cartam fieri decrevit. sig. Erlini. Ruadinc. Sigibret. Selbo. Cundhart. Theotheri. Herimot. Engilbold. Chago. Chunibret. Reginhelm. Ruadpoto. Rathelm. Ebarni. Weliman. Ratpret, Lautpold, Ego itaque Alphartus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi die lunis. XV kal. jun., regnante Hludowico rege Alomannorum d auno I, sub Ruachario e comite.

a' Genau samme\*. b) simmobilibus", 119, e) sThiotheris, 119, d) sAlsmannorums, 114. e) slinadebatics, 119

Urk. St. Gallen H. 118 u. 119. — Abdruck: Cod. Trad. 192 n. 328. Neugart I. 217. Wirthg. Urkundenbuch I. 107. <sup>1</sup> Englisreute, Oberamt Ravensburg, Kgrch. Wirtemberg. <sup>2</sup> Schachen, ebendaselbst, oder Schachen bei Lindau, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgrch Baiern.

Original des Alphart; s. Urk. 305.

Das Datum stimmt genau zu der Indictionsepoche von 833.

### SAR.

## Irminsind überträgt ihren Besitz zu Wilen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 834.

Ego in Dei nomine Irminsind innumerabilium delictorum meorum non immemor, sed divine ammonitionia fidem accommodans, trado ad coenobium saucti Galli una cum manu advocati mei Isgeri pro anime mee remedio sen filiorum meorum quicquid in pago Arbanense, hoc est in Wilare, quo Otpert sedet, habere videor, quantum ad ipsum Wilare circumquaque comprehensum est, cum omnibus appendiciis ad enun pertinentibus ad jam dictum coenobium volo esse traditum ac delegatum; sub ea ratione, ut eundem Wilare' ad me recipiam censumque inde annis singulis solvam, id est IIII denarios. Post obitum vero meum filius mens Otpert sen uxor ejus Abirhilt easdem res in eodem censu, quilibet de eis longius vixerit, habeant; addito, nt si Otpert voluerit redimere, cum IIII denariis id agat. Si autem ipse non redemerit et legitimum heredem post se dimiserit, cundem censum solvat et quando voluerit cum denominata redimitione licentiam habeat redimendi. Si autem



324 Karolinger, Ludwig der Fromme (813)814-840. - Ludwig der Deutsche 833(840)-876.

Otperto progenitus heres non fuerit nee easdem res ipse redemerit, tune soror ejus Oadalbiric post ejus obitum vel conjugis sue easdem res habeat in subjuncta ratione, videliect ut annis singulis censum solvat, id est de pane maldros ... de cervisa siclas XV et frisgingam I tremissam valentem. Et si ipsa filium habuerit, similiter faciat ejusque tota agnitio, quamdin virilis sexus illas res heriditaverit<sup>15</sup>; si antem ad feminam contigerit hereditari, tune ad ipsum monasterium absque ullius contradictione redeant in evam possidende. Nullus autem hane traditionem valeat inrumpere, sed si quis inchoatus fuerit, in erarium regis auri uncias III et argenti pondera totidem coactus persolvar, sed nilnilominus her traditio suum obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, prescutibus istis: Signum Irminsinde et advocati ejus Isgeri. sig. Gisalbert. Witigouvo. Walafrid. Ratheri. Pernhart. Vurumheri. Tagabert. Gebbo. Adalbert. Hadabert. Arnolt. Adalgoz. Thiotpert. Lantolt. Rihpert. Isanbert. Adalram. Hato.

Ego itaque Cozpert dyaconus rogatus anno primo Hludowici regis in Altimania scripsi et subscripsi.

a) Are assumitions' verbranet, b) Aus beridetavorit' genadari

a) Aus , annountillent' reviewers. b) Aus , serioriserer: grant 198 n. 329. Neugart 1. 214. 152

TR. St. 64B169 H. 149. — A Strick St. Strickpemeinde Berg, Kanton St. Gallen, erklart werden, mit welchem Neugarts

† Darf am ebesten als Wilen (Wylen), Kirchpemeinde Berg, Kanton St. Gallen, erklart werden, mit welchem Neugarts
Wyler bei Roggwil vohl zusammenfallen wird.

Orlginal des Cezpert; s. Urk. 222. — Die Lücken rühren daher, dass ein Stück des Pergaments weggerissen ist.

Das Datuni ist nur durch das Regierungsjahr gegeben. Ich reübe die Urkunde daher als letzte derjenigen ein, welche in das Jahr I König Ludwigs gegetzt werden. Der Name des schon seit dem Jahr 817 vorkommenden Schreibers und die Bezeichnung Ludwigs als Königs in -Altinania« machen die Epoche von 833 bei weitem wahrscheinlicher, als diejenige von 840.

### 349.

# Arolf schenkt seinen Besitz zu Stammheim an Sanct Gallen. Jonschwil. 834. Juli 26.

Unicuique homini perpetrandum est, si vires permittunt, quod evangelica vox unumquemque anumonet diceus: Facite elemosinam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque ego in Dei nomine Arolf hac dominien ammonitione instinctus et de fitura mercede cogitans trado atque transfundo ad coenobium sancti Galli, ubi venerabilis Cozbertus abbas preesse videtur, pro remedio animy meae patrisque mei Bnozzonis et pro acterna retributione quicquid in Stamheim' vel in eadem marca proprietatis visus sum habere, id est casis, edifeiis, campis, pratis, vinetis, silvis, viis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et innubilibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominari potest, omnia ex integro ad jam dictum coenobium volo esse tradita ac delegata a die presenti deinceps perpetualiter possidendum. Et quicquid exinde faccere volucrint liberam habeant potestatem, excepto hoc uno, ut nuli umquam hominum in beneficium concedantur; et si illud aliquando factum fuerit, tune proximus meus licentiam habeat res predictas exquirere. Si quis vero, quod fieri non erede,

si ego ipse aut ullus heredum meorum hanc traditionis cartulum inrumpere voluerit, sociante fisco regio multa componat, id est nuri untias III et argeuti pondera V coactus persolvat, et hace carta nihilominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in Johanis wilure' publice, presentibus istis, quorum hic signacula continentur. Signum Arolfi, qui hanc traditionis cartam fieri rogavit. sig. Ruadini. sig. Alpheri. sig. Adal. sig. Wichiri. sig. item Alpheri. sig. Plidcoz. sig. Ratpot. sig. Emizo. sig. Waldo. sig. Witpreth. sig. Erhart. sig. Theotpreth.

Ego itaque Theothart ad vicem Liutini rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem dominieum, VI kal. aug., anno secundo incipiente junioris Hludowici regis in Alamannia, sub Geroldo comite feliciter. Amen.

Erk. 8t. Gallen H. 123. - Abdruck: Cod. Trad. 194 n. 332. Neugart f. 222.

<sup>1</sup> Statnuheim, Kanton Zürich, <sup>2</sup> Jönschwil, Kanton St. Gallen. Die beiden Ortschaften liegen ziemlich weit aus einander: dennoch halte ich die gegebene Deutung für sieher.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

Datum. Das Kalenderdatum führt auf den 27. Juli 833. Dieser Tag kann auf keine Weise in den Beginn des Jahres H Kenig Ludwigs gesetzt werden. Es muss daber in den Kalenderdatum ein Fehler stecken. Am einfachsten stehent mir das Datum berichtigt werden zu können durch Umwandlung der YI kal, aug in VII kal, aug, woduch die Urkunde auf den 26. Juli 833 zu stehen komunt. Gegen Versetzung dieses Datums in den Beginn des zweiten Jahres-König Ludwigs wird mit Grund Nichts einzuwenden sein. Das Datum der folgenden Urkunde stimut auch ganz mit dieser Annahme. An die Epoche von 84n kann sehon wegen des im Texte genannten Abts Cozbert nicht gedacht werden. Sie würde aber auch sonst nicht passen.

### 350.

Cunzo, sein Sohn Patacho und seine Gattin Reginbiric übertragen ihren Besitz zu Uzenried (Uznach) und am Fluss Jona, mit Ausnahme einer Hörigen, an Sanct Gallen.

### Uzenried (Uznach). 834. August 13.

Ego in Dei nomine Cunzo et filins meus Patacho necnon et uxor mea Reginbiric tradimus ad coenobinm sancti Galli, ubi venerabilis Cozbertus abbas preesse videtur, cum mann advocati nostri Secconis quicquid in Uzinrindun' vel in eadem marea et super Johannam' fluvium proprietatis visi sumus habere pro remedio animarum nostrarum et quodeumque adquisitum habenus vel deinceps adquirendum habenus, id est campis, pratis, edificiis, silvis, viis, aquis aquarumque deenrsibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, mancipiis, excepta una ancilla nomine Willarat, quam volunus fieri extra hanc traditionem; cetera omnia superius denominata volumus esse tradita atque delegata ad jam dictum coenobinm ejusque rectoribus perpetualiter possidendum, et quicquid exinde voluerint agere liberam habeant in omnibus potestatem faciendum; en videlicet ratione, ut ipsas res ad nos recipianus et annis singulis inde censum solvamus, id est quatnor denarios in qualicumque pretio possimus tempus vite nostre. Et si a nobis, videlicet Cunzone et uxore mea Reginbirga, legitimus heres procreatus fuerit, tume predictas res cum codem censu proserviat similiterque



326 Karolinger, Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deutsche 833(840)—876.

et illius procreatio, si legitime procreata fuerit. Si antem ab illo legitimus heres procreatus non fuerit, tunc post illius obitum ad sepedictum revertatur monasterium perpetualiter possidendum. Si quis de heredibus meis vel coheredibus aut ego ipse contra hanc traditionem venire temptaverit, multa componat, id est auri uncias III et argenti (pondera) V coactus persolvat, et hec carta nihilhominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in ipsa villa Uzinrinda' publice, presentibus istis, quorum hic signaenla continentur. Signam Cunzonis et Patachonis atque Reginbirge et advocati corum Secconis, qui hanc cartam fieri rogaverunt. Signa aliorum testium. † Perahker. † Heitar. † Hunolf. † Ehtolf. Lautolt. Perahtolf. Lautfrid. Hartman. Hiltibold. Wolfdrigi. Kerhart. Rua(d)ker. Rihpold.

Ego itaque Thio(t)hart ad vicem Uozonis prepositi scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, id. aug., anno secundo Hludowici regis in Alamannia.\* sub Geroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 124. - Abdruck: Cod. Trad. 195 n. 333. Neugart I. 218.

Uzenried (Uznach). \* Das Flüsschen Jona, s. Urk. 318.

Original des Thiothart; s. Urk. 318.

Das Datum weist auf eine Epoche, welche die Regierung Ludwigs jedenfalls vor dem September 833 berinnen lässt; vgl. Urk. 315 n. 349.

### 351.

## Eccho überträgt zwei Aecker in Rietheim an Sanct Gallen.

aj Proler Raum fir etwa swel Namen. b) Oder "Heito".

Erk. St. Gallen H. 125, — Abdruck: Cod. Trad. 196 n. 884. Nengart 1, 219. Wirthg. Urkundenhuch I. 108.
 Rietheim, Oberamt Tuttlingen, Kgreb. Wirtemberg. \* Wurmlingen, ebendaselbst.

Original des Alphart; s. Urk. 305,

Das Datum stimmt genau zu der Indictionsepoche von 833.

### 352.

Trogo und sein Sohn Liutrich schenken drei Neubrüche zu Winterstetten und den von Trogo's Bruder ererbten Besitz zu Grünenberg gegen lebenslänglichen Unterhalt Trogo's an Sanct Gallen.

### Urlan. 834. October 26.

Perpetrandum est unicnique, ut auribus audiat et opere inpleat, quod ipse Dominus ore sno locutus est: Date et dabitur vobis, et iterum: Date elemosinam et omnia munda sunt vobis. Inde nobis, mihi Trogoni et filio meo Liutricho dalis decrevit voluntas, ut ad aliqua loca venerabilimu sanctorum ex rebus nostris aliquid condonaremus, quod ita et fecimus. Tradimus ac delegamus ad coenobium sancti Galli in pago Nibalgauve et in loco Wintirsteti i nuncupato novales III juxta aquam Aschan i nomine et quicquid ex fratre meo Fresone in Croninperc in partes acceperim et 11 boves et II vacces et II vituli et trigenta capita de minore peende et VII examina apium; in en videlicet racione, ut ego Trogo victum et vestitum unius monachi accipiam temporibus vite mee et jure illius cenobii supradicte res statim redeant eternaliter possidendum. Si quis vero, hoc fut(u)rum esse non credo," si ego ipse, quod absit, vel ulla obposita persona, qui contra hanc cartam tradicionis venire and eam violare conatus fuerit, sociante fisco multa componat et ad monasterium ipsum duplam repeticionem restituat, interca cartula ista firma et stabilis permaneat enm stipulacione subnexa. Actum in Urallon decoram testibus presentibus, quorum signacula hic continentur. Signum anctori Trogonis et Lintrici, qui hanc tradicionem fieri decreverunt. sig. Fresonis. sig. Hemicho. sig. Rafolt. sig. Deotheri. sig. Mckinolt. sig. Willipold. sig. Hilte.b) sig. Selbo. sig. alii Rafolti. sig. Hadaperti. Ego itaque Walterius indignus diaconns scripsi et subscripsi anno XX Ludowici inperatoris. Notavi die luna, VII kal. novemb., sub Adalgero comite.

a) Burch die Abkützung gereil.º gegeben. Leberhaupt finden sich mehrere anfäullende Abkützungen in dieser Lekuide. by bei welcite nicht anders so leien

Urk. St. Gallen II. 121. - Abdruck: Cod. Trad, 193 n. 330. Wirthg. Urkundenbuch I. 108.

<sup>1</sup> Winterstetten, Oberamt Wangen, Kgrch. Wirtemberg. <sup>2</sup> Die Eschach. <sup>3</sup> Grünenberg, Oberamt Wangen, Kgrch. Wirtemberg. <sup>4</sup> Urlau, Oberamt Leutkirch, Kgrch. Wirtemberg. <sup>4</sup> Urlau, Oberamt Leutkirch, Kgrch. Wirtemberg. <sup>5</sup> Urber alle diese Namen s. Stälin 1, 305 u. 284.

Ausser der vorliegeuden Urkunde von «Walteraus diaconus» sind noch 1 rk. 8t. Gallen 11. 168 und 111. 278 und 250 von Walthere preshitter geschrieben. You diesen gehören die zwei letzten unter sich zusammen und sondern sich bestimmt von den zwei ersten. Urk. [1]. 108 ist bedeutend kleiner und enger geschrieben, als II. 121 und weist im Ganzuer einen sehr verschiedene Charakter auf; einzig der Zusatz » Luno füt advocatus Adalrici preshiteri. Jiesses sich sehr wohl mit Urk. II. 121 zusammenstellen. Der gleichen Hand zugewissen werden können die vier Documente nicht, ohne ihnen Gewalt anzuthun; obschon sämmtliche den Eindruck von Originaten aus der ihnen beigeschriebenen Zeit machen.

Datum. Das Regierungsdatum zählt ein Jahr zu wenig, um zu dem Kaleuderdatum zu passen.

### 353.

Berengar und seine Gattin Imma übertragen ihren Besitz im Gambser Grunde an Sanct Gallen.

### Gambs. 835. Januar 6.

In Christi nomine. Ego itaque Berengarius et conjux mea Imma tradiums res nostras, omnia que nos videtur abere in fundo Campesias, 'curte cum ceclesia et emm onmibus apendiciis snis, agris, pradis, alpis, juriores, silvis ad parte sancti Galli, pro remedium anime nestre vel pro parentorum nostrorum a die presente investimus; in ea vero racione, ut si uxor mea vel mei infantes ipsum pro proprium redimere voluerint, dent pro remedium anime mee XL solidos ad predictum monasterium et suum proprium recipiant et duos denarios dent censum per singulos annos. Oc investierunt Domnicu advocatu sancti Galli. Et si ipsum censum ad parte sancti Galli dare nolnerint, tune stet ipse proprius in perpetuo ad parte sancti Galli, pro remedium patris mei Adalherti vel Berectradas aque nostre, faciendi quicquid voluerint stipulatione subniza. Facta tradicione curte Campesias,' VIII idus januri, anno II regnante' domnum nostrum Ludvienu su presencia testimu superscripsi, notavi die et regnum. Signum Berengari et lumnanes, qui hanc cartam feir regaverunt. Testes: Jordaimes. Selbo prepositus. Vigilius. Victor. Drusio. Gajo. Tanco. Otmares. Agustus. Fontejanus. Lubucio. Prestancius. Vivencius. Valencianus. Vigilius. Adalcianus. <sup>b</sup>

Ego Priectus et ancellarius hanc cartam scripsi rogitus ad Berengarium et Immane.

« De Abereng ere: "in telebiria auch mit erest" antallice. Die folgenden Weste und durch die Abbernagen gehin. org. Landie, regeben. In Die ere later Kunn und beinde negelischt, was vermuten blei, das so ung@is erible werden vollten. e) Dieser auf dur Beutr nicht neuen bekonnen, Arteries effenten werden.

Urk. St. Gallen II. 122. - Abdruck: Cod. Trad. 194 u. 331.

4 Gambs, Kanton St. Gallen.

298

Neben das vorliegende Document des Priectus oder Priettus canc, wird ohne Zweifel Urkunde St. Gallen III. 21s zu stellen sein, geschrieben von Prihectus præb. St. Gallen III. 12s steht in überaus krätiger Schrift auf einem regelmässigen Pergamendblatte: III. 218 dagegern ist in viel beweglichern Zügen mit manchen cursiven Elementen auf einem laugen und schmalen Pergamendstreifen geschrieben und gleicht mehr einer flüchtigen Nutiz, als einer in aller Form ausgestellten Urkunde. Es ist daher möglich, dass der verschiedene Charakter der beiden Documente lediglich von ihrer verschiedene Rehnndlung herrührt und sie gleichwohl ein und demselben Schreiber zugetheilt werden dürfen. Originale aus der ihnen beigeschriebenen Zeit können weutgstens usch mehrer Ansicht beide sein.

Datum. Das Datum kann nicht mit voller Sicherheit augesetzt werden, bevor entschieden ist, ob Lodwig der Dentsche Räten, wozu doch diese St. Gallischen Gegenden, wie die gegenüber Biegenden Vorarlierigschen gehörten, sehen bei der Theilung von Staß oder aber erst unde dem Todle seines Vaters erhalten habe. Dass Ludwig bei der Theilung von Verdun Rätien erhielt, ist nach dem, was Dünmler, Ostfränk, Reich I. 193 A. 35 beibringt, bestimmt genup bezeugt. Und wenn wir die Arussenung der Frauerorin regnum historia: «Hludwicus vero praeter Noricam, quam habebat, teunit regna, quae pater suus illi dederate, mit Dünmler wirklich für ganz richtig halten, so darf aus dieser Stelle gelögert werden, dass sehon 833 mit Alaumitien auch Rätien Ludwig zugerbeitlt worden sel. Hiefür sprechen auch die weitern von Dünmler Le beigebrachten Stellen, im welchen Allamanien und Rätien fottwahrend eng verbunden sind. Dass der Churer Bische Verendar später gegen Ludwig zu Lodiar hielt, scheint mir dieser Annahme nicht entgegenzustehen. Das Gleiche war z. B. mit dem Abb Berwick von St. Gallen ohr Fall. Ich labe daler die weitgen rättschen Urkunden, die sich aus der

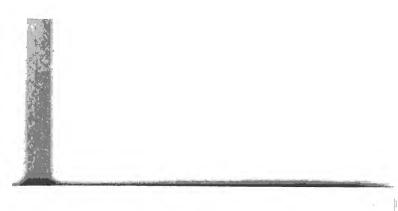

Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

329

Regierungszeit Ludwigs des Deutschen in St. Gallen finden, nach der Indictionsepoche von 833, als der officiellen, angesetzt. In Klammerr füge ich die Daten bei, die sich nach der ebenfalls möglich en Bpoche von 840 ergeben. Eine dritte Zahlung mochte rielleicht den Vertrag von Verdum, August 1843, zum Augustappsnicht wählen. Nimmt man endlich an, dass in der vorliegenden Urkunde unter sludvicus\* trots der Bezeichnung seiner Herrschaft als begunne Kaiser Ludwig der Fromme verstanden sei, was ja nachweisbar schon bei verschiedenen rätischen Urkunden vorgekommen ist (s. Urk. 224), so hann diese Urkunde auch auf den 6. Januar blig verlegt werden.

### 354.

## Vergleich zwischen Tancius und Maxemus einerseits und Edalecus und Vigelius anderseits über ein streitiges Grundstück.

### Ohne Datum.

In Christi nomine. Secundum judicium domni Remedi et Teudones judices et Vigelii judices et Aureliani scultaizi. Venet cos "Tancius et Maxemus et amallaverunt Edalccu et fratre seu "b Vigelin de terra deveri." Et sic judicaverunt judices, que "bedalecus et Vigelius jurarent, debuerunt jurare et uon jurarunt. Et postia apactuarunt parentes, que de ipsu agru, que illi quesirunt, dederunt tercia porcione in pacalia. † Signum Teudones judices testis. † sig. Vieli judices test. † sig. Aureliani scultaici test. † sig. Amalones test. † sig. Solvani test. † sig. Immones test. † sig. Costanti, qui anc judicatum feri rogavit, test. Ego Prihectus presbiter de jusso Teudones judices judicatus scripsi et teste me suscripsi.

4) Der Ced. Treis, Item (Accessed and Copyright Hem withhilds no. Do diese Levent above we believe Hem 2014, and genera during the property of the weak Hem 2014 and general and the Copyright (Accessed Copyrights). When the copyright (Accessed Copyrights) are and property copyrights (Accessed Copyrights). The Copyright (Accessed Copyrights) are an accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are also accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights) and the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights) and the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights). The Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights) are accessed to the Copyrights (Accessed Copyrights).

Urk. St. Gallen III. 218. - Abdruck: Cod. Trad. 264 n. 434.

Original; vgl. Urk. 353. Die Schrift passt wirklich ganz in diese Zeit.

Datum. Der Col. Trad, gilt das kleine Document im Anschlusse an einc spätere Urkunde, in welcher ein Priectus unter den betheiligten Personen erscheint. Ich ziehe es vor, den Prebyter und Schreiber Prihectus mit dem Preteus canten erschlaris der vorhergehenden Uchunde als identisch zu betrachten und daher dieses kleine Document im Anschlusse an Urkunde 563 zu geben. Einen andern Anhaltspunkt gibt vielleicht das augerufene ejudicium de mut Reun-clie. Denn unter diesem Namen kann wohl nur der Bischof und Rector Rätiens Remedius geneint sein, der während der Jahre 800–820 dem Lande vorstand und als bekannte Gesetz für dasselbe antzeichnen liess. Wenn die Formel sesenudum judicium domni Remedie nicht bloss ein Richten nach jenem Gesetze, auch nach der Zeit des Bischofs, bezeichnet (wie vielleicht der Unstand vernuthen lässt, dass der Vergleich nur von den zwei Richtern und dem Schulheissen, dagegen nicht auch von Bemedius, unterschrieben ist; soudern ein noch bei Lebzeiten des Remedius und unter seiner Regierung abgehaltenes Gericht, so würde die verliegende Urkunde den Jahren 800–820 angebieren. Dies gabe auch der zuletzt ausgesprechenen Vermuthung über das Patur von Urkunde 335 für deren Verlegung in das Jahr 816 ein vermerhres Gewicht.

### 355.

Cozpert überträgt seinen Besitz zu Germaresprucca an Sanct Gallen.

Kloster St. Gallen. 885. Mal 19.

Ego in Dei nomine Cozpertus filius Gerhardi trado ad coenobium sancti Galli pro remedio animae męę patrisque mei quicquid in hac presente die visus sum adquisitionis meae



330 Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

possidere in loco, qui dicitur Germaresprucca, quodque ipsum jam prius Gerhartus pater meus ad supra memoratum locum contradidit, cum omnibus illuc pertinentibus jure adquisitionis, et quicquid deinceps adquirere valeo, omnia ex integro ad prefatum monasterium volo esse tradita, ut ab ejus rectoribus aliquod accipiam territorium in beneficium mihi optime conpendiosum; et ea scilicet ratione, ut annis singulis tempus vitae meae inde censum persolvam, id est I tremissam vel II maldras de grano et tres dies in estatis opere faciam. Similiter et cuneta procreatio mea faciat eodemque censu predictas res proserviat. Et si aliquando contigerit, ut mihi heres defuerit, tune prescripte res ad jam dietum locum revertautur pleniter possidendum. Si quis autem hanc cartam violare temptaverit, multa fisco regio conponat, id est auri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, et haec carta nihilominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in ipso monasterio presentibus istis, quorum hie signacula continentur. Signum Cozperti, qui hanc cartam fieri rogavit. sig. + Ruadi. + Waltfrid. + Vurmberi. + Pnato. + Reginfrid. + Rihman. + Gebahart. + Sumar. + Ruadpert. + Willihelm. + Ribhart. + Theothelm. + Henno. + Wolff(d)rigi infans. Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, IIII id. mai., anno III Hludowici regis in Alamannia, sub Geroldo comite. Amen.

Urk. St, Gallen II. 126. - Abdruck: Cod. Trad. 196 n. 336. Neugart I. 219.

<sup>1</sup> Die Luge dieser Oerlichkeit kann nicht bestimmt werden. Der Umstand, dass das Document in St. Gallen ausgestellt und kein Gau erwähnt ist, lässt mit Währscheinlichkeit annehunen, dass sie nicht allzuweit von St. Gallen entfernt war. Einige der weniger häufigen Namen von Zeugen, wie Henne und Sumar, erscheinen z. B. in Urk. 239, 238 und 329 bei Schenkungen zu Gussan und Hohenfrat. Es darf daher am ehesten an eine Brücke über die Sitter oder auch über die Glatt gelächt werden, welche dieser Oertlichkeit den Namen gal.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

Das Datum stimmt nur dann, wenn das Jahr 833 überhaupt als Jahr 1 König Ludwigs gezählt wird.

### 256.

# Ratfrid überträgt seinen Besitz in Kesswil an Sanct Gallen. Utwil. 836. März 28.

Ego in Dei nomine Ratfrid trado ad coenobium sancti Galli pro remedio anime mer quiequid in villa Cheziwilare¹ nuncupata proprietatis visus sum habere vel in eadem marcha, id est campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarunque decursibus, omnie ex integro volo esse tradita ad predictum locum; sub ca ratione, ut casdem res ad me recipiam annisque singulis censum inde persolvam tempus vite mer, id est II modios de grano vel precium corum quod possim. Similiterque faciat cuncta procreatio mea a me legitime procreata et easdem res habeat. Redimendi autem licentiam nec ego nec aliquis heredum merunabeat. Et si evenerit, ut ex me legitimus heres deficiat, tune cum omni integritate predicte res redeant ad monasterium possidende. Si quis autem hane traditionem irrumpere voluerit,



multa componat, id est auri uncias tres et argenti poudera V coactus persolvat, et hec traditio nihilominus firma permaneat stipulatione subacta. Actum in villa Uttenwilare, presentibus istis quorum hic signa continentur. Signum Ratfridi auctoris hujus traditionis. sig. Sigker. † sig. Pnoto. † Richnand. † Herimunt. † Otachar. † Alterich. † Alfrid. † Uoto. † Thingolf. † Puoso. † Immo. Ego itaque Tethart scripsi et (sub)scripsi. Notavi diem martis, IIII kal. aprilis, auno III Hludowici regis in Almannia, sub Adalberto comite.

Urk, St. Gallen II. 160. - Abdruck: Cod. Trad. 217 n. 371.

<sup>1</sup> Kesswil, Kanton Thurgan. <sup>2</sup> Utwil, Kanton Thurgau; vgl. Urk. 226 n. 16. Die Formen Huttinwillare und Uttenwilare stehen sich doch sehr nahe, so dass die Erklärung des Wirtbg. Urkundenbuches zu Urk. 226 n. 16 gegenüber derjenigen Pupikofers an Zuverlässigkeit zu gewinnen scheint.

Ueber die Schrift s. Urk. 318.

Datum. Das Kalenderdatum führt auf das Jahr 841, welches doch nicht als das Jahr III König Ludwigs beseichnet werden könnte, wenn seine Regierung von dem Tole Ludwigs des Frommen (20. Juni 810) an gezählt wirtle. Der Name des Abz, unter welchem die Urkunde ausgestellt wurde, ist leider nicht genannt. Was ille nahrer Bezeichnung des Königs als rex in Almannia- betrifft, so entscheidet sie zwar auch Nichts bestimmt; denn wenn diese Bezeichnung Ludwigs allerdinger vor 840 die gewöhnlichste ist und nach diesem Zeitpunkte Ludwig am hänfigent blöss rexs genanut wird, wis erschiene doch auch na ch 840 noch aussführlichere Titel, wie: rex Alamannorum, super Austriam, in orientali Francia orschienen. Dagegen besitzen wir in Urkunde 355 ein Document Theotharts aus dem Jahre III rilludwich regis in Alamannia-, das ganz unzweifellaft in die Jahre 853 —840 fällt. Eth Tretzer daher auch das verliegende Document in diese Zeit durch die Annahme, dass bei seiner Dairung der Schaltung des Jahres 856 nicht berechnet worden sei, wodurch die 14V kal- auf die 14V kal- zurückgehen, das Datum auf den 28. März 856 gestellt werden kann und nun genau auf die Indictionsepoche von 833 oder auf die vieldeicht Theothart eigen-fümliche Epoch passt; s. Urk. 345 u. 349.

### 357.

# Kaiser Ludwig schenkt den kaiserlichen Besitz zu Hunzikon an der Murg an Odilbert. Frankfart. 827 (839). Januar 23.

† lu nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina repropiciante elementia imperator augustus. Si petitionibus fidelium nostrorum devotae mentis studio serenitati nostrae famulantium dignitatis nostrae aurem accomodamus eorumque deprecationes ad effectum perducimus, imperialibus consuentdinibus opera applicamus ac per hoc premia nos acternae beatindinis facilius adepturos uullatenus ambiginus. Ideireo notum sit universorum sanctae Dei ecclesiae fidelium atque nostrorum presentium sive futurorum magnitismi quotiama ilibuit magnificentiae nostrae quendam fidelem nostrum nomine Odilbertum de quibusdam rebus nostrae proprietatis houorare atque in ejus juris dominationem munificentiae nostrae gratia conferre, itaque elementi largitione ejus servicii digna recompensatione concedimus eidem Odilberto ad proprium in pago Durichonia in villa Huuciinehova oneedimus eidem Odilberto ad proprium in pago Durichonia in villa Huuciinehova unper fluvium Murgha mansum dominicum cum casis allisque aedificiis, cum viridiario et cum aliis exterius inde pertinentibus sex mansis et medio et cum mancipiis tam ibi comma-



332 Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deutsche 833 (840)—876.

nentibus, quam ei appendentibus, cum pratis, silvis, terris, pascuis, aquis aquarumque decursibus, exitibus et regressibus; has denique res, quas in jure proprietatis in prenominato loco hactenus habuiums, supra taxato fideli nostro Odilberto cum omni integritatis soliditate per hanc auctoritatem nostram ad proprium concedimus et de nostra dominatione in ejus potestatem celebri largitione transfundimus; co videlicet modo, ut quicquid exinde pro sua utilitate facere decreverit, ab hodierna die liberam in omnibus habeat faciendi potestatem. Et ut hoc nostrae auctoritatis scriptum omni tempore firmum et stabile valeat perdurare, manu reverentiae nostrae illud subscripsimus et ex anulo nostro sigillari fecimus.

Signum b (M) Hludowici gloriosissimi imperatoris.

+ Bartholomeus notarius ad vicem Hugonis recognovi et subscripsi.

Data X kal. februarii, indictione VII, anno XXIII Christo propitio imperii Hludowici Caesaris augusti. Actum Franconifurd, in Dei nomine feliciter. Amen.

a) So libe ich die Abkürsung "m" auf, entsprechend dess in dieser Formel want gewöhnlichen "quia". b) Vor dem Worte "bignum" sind eingespandes des lieles, fran Zeichen, wie nauer Fraggeseinen oder Auszufaugzseichen, angebracht.

Urk. St. Gallen EE. 5. E. 136. - Abdruck: Cod. Trad. 198 n. 338. Neugart I. 196.

<sup>1</sup> Hunzikon, Kirchgemeinde Wängi, an der Murg, Kanton Thurgau. <sup>2</sup> Frankfurt.

Mit Ausnahme des Siegels, welches ausgefallen ist, ist das Document ganz wohl erhalten und macht durchaus den Eindruck eines Originals. Leider besitzen wir kein zweites, welches ebenfalls von Bartholomeus geschrieben wäre und zur Vergleichung benutzt werden könnte. Das Recognitionszeichen ist viel grösser und regelmässiger, als diejenigen der bürigen St. Gallischen Urkunden, welche von der Kaiserlichen Kanzlei Ludwigs des Frommen ausgestellt worden sind. Einzelne Schnörkel, welche sich nütten durch das Zeichen hindurchziehen, kann ich nicht für tironische Noten halten.

Das Datum dieser Urkunde bietet verschiedene Schwierigkeiten. Ganz sicher ist es, dass sie erst nach dem 1. März 834 anzusetzen ist, an welchem Tage Ludwig der Fromme wieder zum Kaiser eingesetzt wurde; dafür bürgt die Finleitungsformel «divina repropiciante clementia imperator«. Das Document muss demunch in die Jahre 835-840 fallen. Es folgt daraus, dass die Indiction VII jedenfalls falsch ist; denn den Jahren 835 - 840 entsprechen annähernd die Indictionsjahre XIII-III. Hält man sich nun an das Regierungsjahr, so führt dieses nach der Epoche vom 28. Januar 814 auf den 23. Januar 837. Dass Ludwig zu dieser Zeit durchaus nicht zu Frankfurt gewesen sein könne, darf freilich schwerlich behauptet werden; doch ist es immerhin sehr unwahrscheinlich, Angesichts der Thatsachen, dass der Kaiser das Weihnachtsfest 836 zu Aachen feierte und am 9. März 837 wieder zu Aachen urkundet. Dagegen würde der Ausstellungsort Frankfurt zu den Ereignissen Anfangs des Jahres 839 vollständig passen; die Bezeichnung des Jahres 839 aber als Jahr XXIII Kaiser Ludwigs würde wieder einen sehr groben Fehler der kaiserlichen Kanzlei voraussetzen, dessen Annahme böchstens durch die ebeufalls genz unzutreffende Indiction gerechtfertigt werden könnte. Um das Diplom mit voller Sicherheit dem einen oder andern der in Frage kommenden Jahre zuscheiden zu können, müsste die ganze Diplomatik der Kanzlei Ludwigs des Frommen geprüft werden, ühnlich wie Sickel in seinen «Beiträgen zur Diplomatik» die Urkunden Ludwigs des Deutschen einer scharfen und eingehenden Prüfung unterstellt hat. Bis die Urkunden Kaiser Ludwigs eine solche Prüfung erfahren, welche vermuthlich noch manche Berichtigung mit sich bringen wurde, versetze ich die Urkunde nach den Regierungsjahre XXIII auf den 23. Januar 837 und füge das zweite Datum 839 in Klammer bei ; obschon ich für meine Person mich eher dieser letzteru Annahme zuneigen würde, sobald sie formell nur irgendwie zu erklären wäre. Die Schrift ist jedoch in allen Beziehungen in bester Ordnung und nirgendes eine Correctur oder Nachlesserung anzunehmen, durch welche sich etwa ein Fehler eingeschlichen hatte,

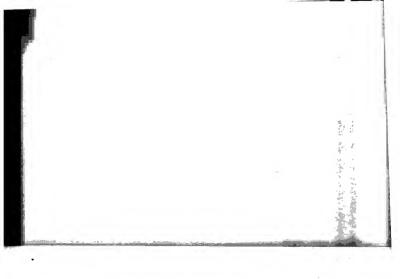

Karolinger. Ludwig der Fromme (813) 814—840. — Ludwig der Deutsche 833 (840)—876.

333

## 358.

Rihpreth und sein Sohn Irine schenken ihren Besitz zu Kempten und Mönchaltorf an Sanct Gallen.

### Kempten. 837. Mai 14. 21.

Unicuique perpetrandum est, quod evangelica vox ammonet dicens: Date elemosinam, et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque nos in Dei nomine, videlicet Rihpreth et filius meus Irine hac dominica ammonitione instincti tradimus ad monasterium sancti Galli, ubi venerabilis Cozbertus abbas preesse videtnr, pro remedio animarum nostrarum et pro aeterna retributione quicquid in Campitona' vel in eadem marca, necnon et Altorf' et in illa marca visi sumus habere vel quicquid adquisitum habemus seu deinceps ad inquirendum habemus, id ést edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominari potest, omnia ex integro ad jam dictum monasterium volumus esse tradita ac delegata perpetualiter possidendum, et quicquid exinde facere voluerint in omnibus liberam habeant potestatem. Si quis vero, quod fieri non credimus, si nos ipsi aut ullus coheredum nostrorum hanc cartulam inrumpere volnerit, multa fisco componat, id est auri nucias III et argenti pondera V coactus persolvat, et hace cartula nihilominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in ipsa villa Campitona' publice, presentibus istis, quorum signacula continentur. Signum Rihperti et Iringi auctorum, qui hanc cartam fieri rogaverunt. † Theitger. † Adalbert. † Isanbert. † Wolfhart. † Sigala. † Erimbert. item Adalbert. † Muatolt. † Auno. † Hartger. † Theotala. † Vulving. Ego namque Theothart ad vicem Uozonis presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem lunae, XVI kal. jun., anno XXIIII Hludowici imperatoris et Hludowici junioris regis Alamannorum V, sub Geroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 128. - Abdruck: Cod. Trad. 198 n. 339. Neugart I. 220.

1 Kempten, Kirchgemeinde Wetzikon, Kanton Zürich. 1 (Mönch-)Altorf, Kanton Zürich.

Original des Theothart; s. Urk, 318,

Datum. Das Kaleuderdatum kann nicht richtig sein; denn es führt auf das Jahr 835, welches unmöglich als Jahr KXIII Kaiser Ludwigs und Jahr V König Ludwigs zu bezeichnen ist. Ausser der ordriegenden Urkunde Theotharts sind noch vier Deenmente (Urk. St. Güllen II. 131, 141, Cod. Trad. p. 207 n. 353 und St. Gällen II. 142 dieses Schreibers in die Jahre XXIIII und V der beiden Regenten gesetzt. Zwei davon [8t. Güllen II. 141 und Cod. Trad. p. 207 n. 355) fülben in die zweite Hälfe des Jahres 577, was gut genog zutrift; die andern zwei nistense wieder durchaus fälzeb datürt sein. Später als 837 Kann unsere Urkunde nicht augestzt werden; deum im diesem Jahre hat nach den übereinstimmenden, Angaben Ratspers (Cas. Sc Güll C. 7), der Annal S. Güllens Major, enn der Annal Brevis ic Cobert die Abte aufgesen, und Urk. 359, vom 25, Mai 837, nennt selon Bernwic abt. Abt. Es sebeint mir unter diesen Unständen am gerathensten, und Urk. 359, vom 25, Mai 837, nennt selon Bernwic abs. Abt. Es sebeint mir unter diesen Unständen am gerathensten. Bei Mal Schalen der Kyll kal, in die XII Ral. jun. oder prici id, maj, am nächsten gelegt würde, so dass die Urkunde auf den 14. oder 21. Mai 807 zu stehen känne. Die Kästerjahre stimmen in diesem Falle genau, die Königsjahre wenigsten sam SSS (— Jahr 7) urbernagut. Hälk man dafür, dass durch die Verestung der vortlegenden Urkunde in den Mai des Jahres 837 die Jahre 10 kerten der Marken der 14. oder 21. mal 28 mäl 837 niedergelegt in das babe, so kann dere Veränderung der sten steine Warde gerend weischen dem 14. oder 21. und 25 Mai 837 niedergelegt habe, so kann dere Veränderung der



XVI kal. jun. in die id. maj. oder die XI kal. jun. der 15. oder 22. Mai 836 als Datum gewonnen werden, wobei das Kaiserjahr XXIIII nach der Epoche von 813, das Konigsjahr aber gar nicht stimmen würde. Wer endlich dem ursprünglichen Kalenderdatum folgen und den 17. Mai 835 lesen will, der mag sich etwa darauf berufen, dass die v.V. der Königsjahre nachträflich aus einer «IV» corrigirt zu sein scheint; dagegen wären die Kaiserjahre mit dieser Annahme auf keine Weise zu vereinigen.

#### 359.

Die Briider Peratker, Adalcoz, Otini und Keraloh übertragen ihren Besitz zu Rorbach, Dietwil und Leimiswil an Sanct Gallen.

### Ohne Datum. (\$16-\$37.)

In Dei nomine. Nos confratres, videlicet Peratker et Adalcoz atque Otini una cum fratre nostro Keraloo, tradiums atque transfundimus ad monasterium sancti Galli, ubi ipse sanctus in corpore requiescit, pro remedio animarum nostrarum, genitoris ac genitricis nostre nomine Kerhilt, quod in perpetnum traditum esse volumus. Illud vero, quod tradimus, est situm in pago nuncupato Aragenvi et in loco, qui nominatur Rorpah, et in Diotinwilare et in Leimolteswilare una hoba, cum omnibus quicquid ibidem vel in eadem marcha visus sum habere, cum domibus et ceteris edificiis, mancipiis his nominibus nuncupatis: Thaucharat cum conjuge et liberis suis, Bucili cum conjuge et liberis suis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis vel incultis, omne videlicet quicquid dici aut nominari possumus in hac parte hereditatis nostre nobis consitum, sient antea diximus, Deo tradimus et sancto Galloni, nbi venerabilis Cozbertus abba preesse videbitur; in ea videlicet condictione hoc facimus, ut quando frater noster Kerloh ad intellegibilem aetatem pervenerit, ipsas res, quas nos spontanea voluntate tradimus, si vult, habeat et prevideat quamdiu volucrit, non illud in nullo loco minorando, sed augendo ubicumque potuerit. Si autem rector ipsius monasterii, proprius aut extraneus, hanc condictionem a nobis placitatam contradixerit vel consentire remuerit, tune prefata traditio ad nos revertatur in omnibus meliorata. Sed tamen magis volumus, ut predicta res et frater noster in vestra sint potestate constituti, et ipse ibi finiet dies snos. Et post ejns discessum domns sancti Galli ipsas prenominatas res possideat cunctis diebus, quibns homo vivere potest. Si autem alio alicui in beneficium prestitum fuerit, si aliquis ex nobis vel omnes vixerimus, licentiam habeamus absque ullins hominis contradictione easdem res ad nos recipere. Si antem nos non vixerimus, tune here(de)s nostri hanc traditionem, si in . . . .

Urk. St. Gallen H. 130. - Abdruck: Cod. Trad. 199 n. 341.

<sup>1</sup> Rorbach. <sup>2</sup> Dietwil. <sup>3</sup> Leimiswil, Kirchgemeinde Rorbach; alle drei im Kanton Bern.

Die schäne und regelmässige Schrift des Documents kann sehr wohl gleichzeitig sein. Der Name des Schreibers ist mit dem ganzen Schlusse der Urkunde abgeschnitten worden.

Datum. Der einzige Anhalt zur Bestimmung des nurefahren Datums ist der Name des Ahres Cozbert, der von 816—837 die Angelegenheiten des Klosters leitete. In alle zwischen diesen zwei Endpunkten liegenden Jahre kann die Perkunde fallen, welche ich hier als Anhang zu den uns Cozberts Zeit vorhanderen St. Gallischen Diplomen gebe.

### 360.

Reginbreht überträgt seinen Besitz in der March Turbenthal (und) zu Huzikon an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 837. Mai 25.

Ego in Dei nomine Reginbreht trado ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigns abba preesse videtur, pro remedio anime mee quiequid in Turbatun' marcha et in Uzinghovun contra filios meos in portionem et in meam swascaram accepi omnemque meam conquisitionem cum mancipiis, domibns, edificiis, animalibns, cum peculiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, marchis, egressus et ingressus, quicquid dici aut nominari potest, sicut ad meam swascaram accepi, volo esse tradita ad prefatum locum; ea scilicet ratione, ut Reginbert filius meus easdem res ad se recipiat et annis singulis censum inde solvat, id est IIII denarios. Et si redimere voluerit Reginbert, cum X solidis redimat precio taxato. Quod si Reginbert ipse illas (res) non redimerit ante suum obitum, tunc illius Reginberti legitimi heredes post ejus discessum easdem res ad se recipiant et enudem censum annis singulis solvant. Quod si redimere voluerint, similiter cum X solidis rediment unlique alii licentiam habeant redimendi. Et si evenerit, ut ille vel illius legitimi heredes non redimerint sen defecerint, tune ad monasterium, cui traditum fuerat, integriter revertetur, nullusque hane traditionem inrumpere audeat. Quod si quis fecerit, illa conponat, que in lege Alamannorum continentur, et hec carta nihilominus firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio, presentibus istis: Signum Regiuberti auctoris, qui hanc traditionem legaliter fecit. †Alphere. †Adalbold. †Wito. †Sumar. †Rihhart. †Lenthine. †Ruadpreht. Ego itaque Albarih ad vicem Liutonis rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, octava kal. jun., anno XXIII Ludvici imperatoris, sub Keroldo comite.

### Urk. St. Gallen II. 150.

<sup>3</sup> Turbentlal und <sup>3</sup> Hurikon, Kirchgeneinde Turbenthal im Kanton Zurich. Vermutblich sind die Worte: set in Uzing-bour nur die n\u00e4here Auffilurung der vorangeh\u00e4nden sin Turbatun marchar, so dass Reginberta Schenkung nur Guter in Huzikon begreift.

Unter dem Nameu des Subdiaconus, dann Dincoms und Presbyters Albrib gehen noch gar manche St. Gallieche Urkunden. Von diesen weisen offenbar die Urkunden St. Gallieche 111. 181. 182. 184. 189. 199. 199. 200. 207. 257. 258. 263. 263. 261. 339 und Bremen 37 die eigenfliche charakterisische Diplom-Handschrift des Albrib auf. Sie ist ziemlich klein und enthalt noch manche eursive Elemente. Die übrigen Documente nähern sieh immer mehr der gewöhnlichen Bacherschrift dieser Zeit und verlierere die besondern charakteristischen Züge. Den Uebergaut zu diesen Documenten macht Urkunde St. Gallen III. 189; dann fölgen die unter sich ziemlich zusammen gebörenden Urk. III. 188 und II. 167; noch fester und regelmassiger und wieder unter sich ähnlich sind Urk. II. 166 und das vorliegende Document, und ganz besonders sehön der regelmassig geschrieben ist Urk. III. 203. Dass Urk. III. 252, aufgesetzt von Albrib przepositus, dem gleichen Schreiber angehöre, der vorher und nachber als presbyter erscheint, ist nicht sehr wahrscheinlich; die Schrift dieses Documents ist auch ganz für sich. Urk. IV. 380 gehört gewiss einem andern Albrib disconus an, und das Original von Urk. Cod. Trad. p. 216 n. 477 ist verleren.

### 361.

# Engilram überträgt seinen Besitz zu Berg an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. S87. Juli 12.

In Dei nomine. Ego Engilram trado ad coenobium sancti Galli pro anime mee remedio et pro aeterna retributione quiequid in pago Arbungaue in villa nominata Pere' visus sum habere, tam domibus et edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque iumobilibus, cultis et incultisa vel quicquid dici aut nominari potest, ad prefatum coenobium volo esse traditum ac delegatum; ea videlicet ratione, ut easdem res ad me recipiam et annis singulis censum persolvam, id est siclos X de cervisa vel denarios VI. Et in eundem censum omnis procreatio mea habeat a me legitime progenita. Et si heres mihi a me legitime progenitus deficerit, tunc prefate res ad jam dictum coenobium revertantur perpetim possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis contra hane traditionis cartam venire temptaverit aut eam quolibet modo inrumpere voluerit, ad dominicum fiscum auri uncias II et argenti pondera V coactus persolvat, et nihilominus presens hec traditio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Engilrammi, qui hanc traditionis cartam fieri decrevit. sig. Hildi. sig. Isker. Otpret. Kisalbret, Vurmheri, Pernhart, Hartpret, Reginbret, Wenilo, Perceoz, Heilram. Ruadolf. Adalcoz. Managolt. Keppo. Ernust. Lantolt. Hadabret. Adalram. Ato. Thingolf. Heribret. Madalger.

Ego itaque Alphart scripsi et subscripsi. Notavi die jovis, IIII id. jul., regnante domno nostro Hludowico imperatore anno XXVI, sub Keroldo comite.

a) Die Leuert des Originals : "mincultie" kann seh nur als Schreibsehler betruchten. Der Cod. Trad, liest dagegen "in incultie"

Urk. St. Gallen II. 152. - Abdruck: Cod. Trad. 213 n. 363.

Berg, Kanton St. Gallen.

Original des Alphart; s. Urk. 305.

Datum. Das Kalenderdatum weist auf das Jahr 837 und wird dadurch am leichtesten mit dem Regierungsdatum in L'ebereinstimmung gebracht, dass das Jahr XXVI des letztern als für XXIV verschrieben angenommen wird.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

337

### 362.

Der Presbyter Meginbreth überträgt seinen Besitz zu Sconinperac an Sanct Gallen.

Sconinperac. 837. August 9.

In Dei nomine. Ego Meginbreth presbiter una cum manu advocati mei Ruadgeldi trado ad coenobium sancti Galli pro animae meae remedio acternaque retributione quicquid in Sconinperac1 vel in cadem marca conquisitionis habere dinoscor, id est mancipiis his nominibus: Wolfpold, Liupmnat, Adalmnat, Cuatheri, Wolflind, basilicam cum omnibus appenditiis suis aliisque edificiis, campis, pratis, pasenis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis vel quiequid dici aut nominari potest, omnia ex integro ad jam dictum coenobium volo esse tradita ac delegata; sub ea condictione, ut ipsas res ad me recipiam et annis singulis censum exinde solvam, id est I solidum. Si autem Thingmunt me supervixerit, ipsas res habeat sub prefati census condictione; post illius vero discessum ad monasterium pleniter revertantur perpetim possidendae. Si quis vero hanc traditionis cartulam inrumpere volnerit, inchoatus sui privetur affectu et pro ausu suae temeritatis anri untias III et argenti pondera totidem aerario regis coactus exsolvat, sed nihilominus haec traditio perennem obtineat vigorem cum stipulatione subnexa. Actum in eodem loco Sconinperae' mucupato, presentibus istis: Siguum Meginberti presbiteri et advocati sui Ruadgeldi auctorum. sig. Sigibreht vicarius. † Waldger. † Hiltiprant. † Podalolt. † Engilbold. † Selbo. † Ruado. † Eburini. † Eckihart. † Reginhelm. † Folcharat. † Ecko. †Ratpreht. † Meginbert. † Wolvolt. † Wolvarat. †Ruadpert. † Paldarit. † Theotini. † Fridubert. † Fruotini. † Reginwic. † Wigo. † Witpert. † Scrutolf. † Heribrant. † Ego itaque Theothart ad vicem Cundperti presbiteri rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, V id. aug., anno XXV Hludowici imperatoris et filii illius Hludowici regis Alamannorum V, sub Ruachario comite. Feliciter.

Urk. St. Gallen H. 143. - Abdruck: Cod. Trad. 208 n. 355. Neugart 1. 233.

Als neuere Form dieses Namens sollte man unbedingt ein Schönenberge erwarten. Zwei solche Oertlichkeiten inden sich im Oberantt Wangen, ein söckönberge im Oberant Raveisburg, Kgrch Wirtemberg; doch sind alle diese drei Ore unbedeutende Weiler, in welchen kann eine basilitäte vermuchte werden durfte. Den Weiler söckönberge erhielt überdies nach Ställt I. 200 das Kloster Weingarten von einer Fran geschenkt; die in dieser Scheinkung angeführte Form Sconenberge wurdte sonst lauditich sehr gut zu Sconinperace, passen. Gegen die Zusammenstellung von Sconinperace, mit dem Sconinebirih: einer sogenannten «Notitia testium», welche im Anhange gegeben werlen soll, und mit dem in dem Indamangan versetzten sSconenpirche einer Königlichen Urkunde von S94, die beide ohne Zwrifel durch Schöneburg, Oberant Lapheim, zu erkähren sind, spricht die Erwähnung des Grafen Ruschar, der wohl noch öfter als Graf des Argengau's, etimal anch vielleicht als Graf des Nibelgau's erscheint; der Rammagan aber kann kann so ohne weiters mit einem dieser dem zusammengestellt werden. Wie Neugart zu Graf Gerold kommt, — was zur Folge hat, dass er zur Erklarung des Ortmansens ein Schönenberg im Kanten Tburgan herbeizieht —, ist mir morklärlich und um so mehr zu bedauerin, da die Verlandenbuch abschalten worden sind, diese Urkunde in den Bereich Alere Untermachung zu ziehen. Leh halte dafür, dass diese Ortfichkeit vorlänigt am besten unbestimmt gelassen werde.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

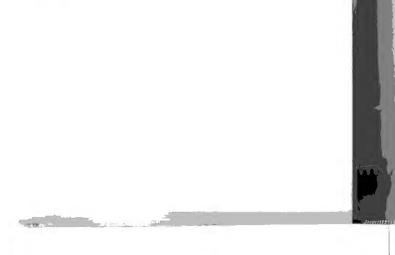

338 Karolinger, Ludwig der Fromme (813) 814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

Datum. Das Kalenderdatum führt nur auf das Jahr 841; es muss daher ein Fehler in demselben stecken. Die nachstfolgende, ebenfalls von Theothart geschriebene und ebenfalls in die Jahre XXV und V gesetzte Urkunde passt auf das Jahr 837, August 29. Den 9. August des gleichen Jahres erhält man für die vorliegende Urkunde, wenn man statt des Dienstags den Donnerstag annimmt. Die Jahre Kosig Landwigs stimmen damit gemau; die Kaiserjahre dagegen treffen auch bei dieser Annahme nur zu, wenn von 813 an gerechnet wird.

### 363.

# Rumolt schenkt seinen Besitz zu Degerschen an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 837. August 29.

Ego in Dei nomine Rumolt trado ad monasterium sancti Galli, nbi Bernwicus abba preesse videtur, pro remedio animae meae eternaque reconpensatione quicquid in hac presenti die proprietatis in villa Tegarasca' nuncupata vel in eadem marca visus sum habere; il est aedificiis, campis, pratis, pasenis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, quicquid dici ant nominari potest, omnia ex integro volo esse delegata ad predictum loenm; sub ca ratione, ut Erchanger filius mens, quem etiam cum oblationibus juxta regularem institutionem Deo obtuli, congruum inter vos locum habeat monachicam vitam ducendi predictacque res pleniter deinceps ad vos redeant perpetualiter possidendam. Nullusque hanc cartulam traditionis inrumpere andeat. Quod si quis fecerit, multa componat, sicut in lege Alamanorum continetur. Actum in codem monasterio. Signum Rumolti anctoris, qui hanc traditionem peregit. sig. Vurmheri. † Isanheri. sig. Rihpert. sig. Prumno. sig. Sigifrid. sig. Tuto. sig. Striterim. sig.

Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem mercurii, 11H kalseptembr., anno XXV Hludowici imperatoris et Hludowici filii ejus regis Alamannorum V, sub Geroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 144. - Abdruck: Cod. Trad. 209 n. 356. Neugart I. 226.

<sup>1</sup> Eher Degerschen (Tagerschen), Kauton Thurgan, als Degerschen (Degersheim), Kanton St. Gallen. Die Forsten Tegerascahe, Tekarascahi und Tegerisscahi in Urk. 86, 129 md 309 gehen ganz sicher auf das thurgauische Degerschen. Tegerascha, Tekerescahi und Tecersca in Urkunde 35, 131 und 138 sind unentschieden. F\u00e4r das St. Gallische Degerschen habe ich noch keine entscheidende Stelle gef
ünden.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

Das Datum stimmt genau mit Ausnahme der Kaiserjahre; s. Urk. 862.

### 364.

Abt Bernwic verleiht an Nidhart und Engilsind den von ihnen an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Zollikon gegen Zins.

Romanshorn. 837. September 19.

Christo itaque propitio Bernwigus abbas monasterii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum, ut illas res, quas nobis Nidhart et Engilsind mater sua communi manu contradiderunt, videlicet quicquid proprietatis in Zollinchovun' vel in eadem marca habere potuerunt, eis iterum per hoc prestarium represtare deberemus, quod et ita fecimus; sub ea ratione, ut annis singulis nobis exinde censum persolvant, id est IIII denarios vel eorum precium. Similiter et legitima corum procreatio faciat. Quod si legitima ex eis procreatio defecerit vel si census prefatus ab eis neglectus fuerit, tunc ad nos statim absque ulla marratione revertantur perpetim possidendum. Actum Romanicornu.' Signum Bernwigi abbatis et advocati sui Pnatonis, qui hoc prestarium fieri rogaverunt. sig. Isanberti decani. Coteschalh prepositus. Cozbertus sacratarius. Yrfing et Martinus cellerarii. Irminhart portarius. Keraloh camerarius. Uazo hospitalaris. Signa aliorum testium. Puato. Lentini. Puaso. Hutti. Job. Adalbert. Pruning. Wolferim. Arnnolt. Ruadpert. Engilger. Wenilo. item Ruadpert. Rihmar. Waldpert. Ego Theothart. scripsi et subscripsi. Notavi diem merenrii, XIII kal. octob., anno XIIII Hludowici imperatoris et Hludowici junioris regis Alamannorum V.º sub Geroldo comite. Feliciter.

a) Aus "YI" berichtig

Urk. St. Gallen II. 141. - Abdruck: Cod. Trad. 207 n. 352. Neugart I. 227.

<sup>1</sup> Zollikon, Kanton Zürich. <sup>1</sup> Romanshorn, Kanton Thurgan. — Die Namen der geistlichen Zeugen finden sich auf p. 6-13 des Lib. Conf., wenn Uazo mit Uto zusammengestellt werden darf.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

Das Datum stimmt in allen Beziehungen genan

### 365.

Der Presbyter Witram überträgt den von seinem Neffen erkauften Besitz zu Ringwil an Sanct Gallen.

### Ringwil. 837. November 23.

Si aliquid de rebus nostris in substantias panperum conferimus, hoc nobis procul dubio in acterna retributione beter trado cum manu advocati mei Cundberti ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigus abbas precesse videtur, quicquid a Starcholfo filio fratris mei codem appellato nomine in Rimolteswilare' vel in eadem marcha cum mea peccunia, id est pretio attaxato, proprietatis adquirere visus sum sen ubicumque aliquo ingenio in eadem marcha aliquid adquisitium habere dinoscor cum prefata adquisitione, id est partem ceclesiae, quae illum adtingebat milnique ad redinitionem concessit, enrte clausa aliisque aedificiis, campis, pratis, pasenis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus atque inmobilibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominări potest, volo esse traditum ad jam dictum locum; sub ea ratione, ut easdem res ad me recipiam annisque singulis exinde vobis censum persolvam, id est IIII denarios, hoc que faciam tempus vitae meac. Ita tamen volo lubbere apud vos plagitatum, sicut et in priori mea traditione sonat, ut milli muquam in beneficium concedantur. Quod si actum fuerit, tune

proximus meus licentiam habeat casdem res ad se vindicare. Nullusque hanc cartam violare audeat, quod si quis fecerit, multa componat, id est auri untias III et argenti pondera V coactus persolvat, et haec carta nihilominus firma et stabilis permaneat stipulatione subnixa. Actum in prefata villa intra ecclesiam publice. Signum Wittramui presbiteri atque advocati sui Cundberti, qui hanc traditionem ficri rogaverunt. † Periliger. † Cunzo. † Paldolt. †Ruadpert. †Cundbert. †Adalger. †Plidger. †Hiltipold. †Isanhart. †Gerpreht. †Hiltipreht. † item Paldolt. †Ruadi. Liutolt. Engilbold. Certili. Theotyer. Waltilin. Rihhart. Nanzo. Ego itaque Theothart ad vicem Cozzolit diaconi scripsi et subscripsi. Notavi diem veneris, VIIII kal. decemb., anno XXIIII Hludowici imperatoris et Hludowici junioris regis Alamannorum V, sub Geroldo comite.

a) Der Cod. Trad. Hest mich Goldast "beatfinding". b) Geman "mobildithen".

Urk. Bremen 33. - Abdruck: Cod. Trad. 207 n. 358. Goldast 63 n. 64. Neugart I. 228.

Die Erklärung Neugarts auf Ringwil, Kirchgemeinde Hinwil, Kantou Zurich, ist auch von Meyer, n. 1690, angenommen worden. Diese auffallende, ganz unorganische Unswaudlung des Namens, welche nuch den von Meyer augeführten Belegstellen achon sehr frühe hätte vor sich zegangen sein unissen, seheint z. B. durch spätere Zusammenstellung dieses Ortes mit Hadikou und Wernstehnseu genügend gesichert zu sein.

Diese bei der Zusammenstellung der Theothart'schen Documente unter Urk. 318 übersehene Urkunde gehört der Schrift nach zu derjenigen Gruppe, welche in die gewöhnliche Bücherschrift des IX. Jahrhunderts übergeht, und darf in derselben als Origin al betrachtet werden; vgl. Urk. 318.

Das Datum trifft in allen Theilen genau zu

### 366.

# Adalbert überträgt seinen Besitz zu Izikon an Sanct Gallen. Dürnten. 837. November 25.

Ego in Dei nomine Adalbert cum mann filiornu meorum Uadalberti et Hildiberti trado ad monasterium saneti Galli quicquid in loco, qui dicitur Izinheimo' marcha, adquistum labennas vel quicquid diterius adquirere possumus, id est silvis, pratis. campis, viis, aquis aquarmuque decursibus vel quicquid dici ant nominari potest, ad jam dictum monasterium tradimus ac deleganuus; sub ca videlicet ratione, ut casdem res ad nos recipiamus usque ad tempas vite nostre seu procreationis nostre, id est legitimorum filiorum nostrorum et censum exinde annis singulis persolvamus cum duobus denariis ant uno socco vel IIII modis de grano. Si autem legitima procreatio ex nobis aliquando defecerit, tunc sine ulla contradictione ad jam dictum monasterium redeant in evum possidende. Si vero, quod fieri non credo, aut ego vel ullus de heredibus meis hanc traditionis cartulam imrumpere temptaverit, conatus sni privetur affectu et in crarium regis anri uncias III, argenti pondera V coactus persolvat, nec minus hace traditionis cartula firmitatis sue vigorem obtineat stipulatione subnexa. Actum in Tunriudum, presentibus istis, quorum hic signa continentur. Signum Adalberti auctoris et filiorum ejus Uadalberti et Hildiberti, sig. Perabger. † Certhili, si

† Waltili. † Crunheri. † Staraheri. Danihel. Adalrili. Zuppo. Theotker. Witolt. Zunzo. Adalfrid. Erimbret. Ego itaque Werinbertus ad vicem Ruadbaldi diaconi rogatus scripsi et subscripsi, anno XXV Hludowici imperatoris, die dominico, VII kal. dec., sub Keroldo comite.

a) Unber elegitimi fitti noviri" corrigirt. b) Der Cod. Tond. Hess «Tertili".

Urk. St. Gallen H. 148. - Abdruck: Cod. Trad. 211 n. 360. Neugart I. 228.

¹ tzikon, Kirchgemeinde Grüningen, Kanton Zarich, nach Neugart und Meyer, n. 1088. Der Lettstere vermuthet, dass Neugarts Lesart auf falscher Copie beruhe. Dies ist alert keineswegs der Fall. Es ist jedoch sehr wohl möglich, dass aus Isinchein ein Einhofen geworden ist, da diese Zusammensetzungen mit «hofen» ohnedies in unsern Gegenden viel gewöhnlicher sind, als diejenigen mit «heim». Jedenfalls gehören die beiden Namen ganz nahe zusammen. ¹ Düruten, Katton Zarich

Zu der vorliegenden von Werinbert geschriebenen Lichnude gehiert auch Urk. 368 (Sk. Gallen II. 151); sielle weisen im Ganzen eber einen spätern Garakter, im Einzelenn dagegen manche ältere Zuge auf nud sind doch wahrscheidich Originale. Schwer zu vereinigen waren sie mit der regelmässig und klein geschriebenen Urk. II. 156 von Werinbreht subdiacoms, welche chen so sehr Original oder wenigstens gleichzeitig zu sein scheint. Mit diesen Bemerkungen wäre die betreffende Annerkung von Urk. 212 zu vergleichen und nach denselben zu nochläfteren.

Datum. Das Regierungsdatum passt nur zum Kalenderdatum, wenn vom Jahre 813 an gezählt wird.

### 367.

Winibert erhält von dem Kloster Sanct Gallen 13 Juchart zu Degerschen, damit er seine Ansprüche auf den von Irminram dem Kloster geschenkten Besitz zu Herisau aufgebe.

## Heinperc. 837. December 8.

In Christi nomine. Dum constat plurimis, quod a quodam homine Winiberto nomine advocatus cocnobii sancti Galli Ruad bertus pro rebus, quas Irminram in Herinisauva<sup>t</sup> sitas ad partem jam dicti monasterii contradidit, frequenter pro eisdem rebus interpellatus est. Qua ex re utrimque complacuit atque convenit, ut devitanda deinceps causa contentionis prefatae res, pro quibus nos et advocatum nostrum interpellat, ad nos pleniter, id est ad partes monasterii redeant perpetim possidendum accipiatque a parte eodem monasterii\* aliquod territorium in confinio villae cuidam Tegaras gai<sup>26)</sup> nuncupante, hoc est tredecim juchos; sub tali conventione, ut etiam deinceps neutra pars ullam inquietudinem seu repetitionem moliatur. Quod si inchoatum fuerit, sit tunc pars alteri tautum culpabilis, quantum expetit, et quod malo ingenio repetit, eviudicare non valeat, sed presens conventionis cartula pereunem obtineat vigorem stipulatione subnexa. Actum in Reinpere\* publice. Signum Bernwigi abbatis et advocati sui Ruadberti, qui hanc conventionis cartam perpetraverunt. sig. Amalger prepositus. Isanbert decanus. Hunolt prepositus. Cozbert sacratarius. Uozo hospitalaris. Geraloh camerarius. Irfinc et Merti cellerarii. Sigua aliorum testium. Notger. Folcharat. Ascheri. Eskirih. Waltfrid. Amalrih. Petto. Amalbert. Uoto. Rihpert. Winidheri. Ruadpert. Adalho. Enno. Reginfrid. Tagabert. Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem lunac, non. decembris, anno XXIIII

342 Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deutsche 833 (840)—876.

Hludowici imperatoris et Hludowici junioris regis Alamannorum quinto, sub Geraldo comite.

Item alii testes seennda vice: Posso, Vurnmheri, Luto, Alpheri, Amalbert, Wito, Uato, Huato, Adalo, item Alpheri, Crimolt, Wieram, Tagabert, Craman, Cnuzo, Enno, Sumar, Reginfrid, 4)

Urk. St. Gallen H. 142. - Abdruck: Cod. Trad. 208 n. 354. Neugart 1. 228.

Herisau, Kanton Appenzell. <sup>1</sup> Degerschen (Tägerschen), Kirchgemeinde Tobel, Kanton Thurgau, s. Urk. 363, oher Degerschen (Degeschein), Kanton St. Gallen. <sup>3</sup> Wird von Neugart als Reimensberg (Jetz Rimensberg), Kirchgemeinde Rogerschen (Degeschein), Kanton Thurgau, oder Remensberg, Kirchgemeinde Woppennu, erklärt. Diese letzere Oertlichkeit kann ich nicht ausfänlig unchen. Von Arx dagegen (I. 188 n. a) erklärt Ränsperg (Jetz Ransperg), Kirchgemeinde Obergistt. Neugarts Erklärung beraht offenbar auf der Voraussetzung, dass unter Degerschen die Thurgauische Ortschaft zu versteben sei, die von Arzens darzuf, dass das St. Gallische Degeserchen geneimt est. Einheitigt sicher scheint nier weder die eine, noch die andere Deutung, so dass ich nich nicht mit Entschiedubeit für die eine oder audere erklären könnte. Vielleicht, dass spätere Urkunden vollen Aufschluss geben. — Die geistlichen Zeugen finden sich auf p. 6—12 des Lib Cenf, auch wieder unter der Voraussetzung, dass Coo mit Ita bleutisch sei.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

Datum. Im Kalenderdatum, das nur auf das Jabr 841 führt, muss wieder ein Fehler stecken. Am nächsten liegt die Ausahme, dass der Schreiber die Zahl der Nomen auzuführen vergessen habe. Ich schreibe daher «III um, dec.», sin Answeg, den sehon Neuzart betreten hat —, und erhalte dadurch das Datum 837. December 3. welches in allen Beziehungen genau passt

### 368.

Pabo überträgt seinen Besitz zu Weilen, mit Ausnahme einer Hufe, des dritten Theiles eines Waldes, von 3 Jucharten in jeder Zelge und 3 Fuder Wiesland, an Sanct Gallen.

### Frommern. 838. Februar 8.

Ego in Dei nomine Pabo trado ad monasterium sancti Galli, nbi Pernwicus abba precsse videtur, pro remedio anime meg quicquid proprietatis visus sum habere in villa Wilon' muncupata, excepto hoba Wolfmandi et tertiam partem illius silve, que me contingit, atque in unaquaque aratura jurnales III et de pratis ad III carradas, que omnia extra hane traditionem esse volo: cetera omnia, que in supradieta villa possidere dinoscor, id est domibus, edificiis, silvis, pratis, viis, aquis aquarumque decursibus, quicquid dici ant nominari potest, ad jam dietum unonasterium traditum ac delegatum esse volo; sub ca videlicet (ratione), ut ipsas res diebus meis ad me recipiam et ex ipso monasterio annis singulis munu vestimentum lamenu mihi donetur et in tercio anno muum pallimu III solidos valentem, sient et supradicta esse debent vestimenta. Et post obitum meum omnia ista absque ulla marritione ad jam dietum monasterium redeant in evum possidende. Si quis vero hane traditionis catulam inrumpere volucrit, conatus sui privetur effectu et (in) erarium regis auri uncias III, argenti pondera V coactus persolvat, sed mililominus hec traditio sum obtineat vigorem



Karolinger, Ludwig der Fromme (813)814—840. – Ludwig der Deutsche 833 (840)—876. 34

stipulatione subnexa. Actum in Francarom, presentibus istis: † Pabo auctoris. † Adalhart. Karaman. Alawic. Wichart. Ratman. Sigiram. Erinbret. Imidane. Willibold. Manaliub. Othelm. Otolf. Ruadho. Marefrid. Ego itaque Werinbret ad vicem Hartmoati rogatus scripsi et subscripsi, VI id. feb., anno XXV Ludowici imperatoris, sub Keroldo-comite.

, Urk. St. Gallen II. 151, - Abdruck: Cod. Trad. 212 n. 362. Neugart I 229. Wirthg. Urkundenbuch I. 111.

¹ Nach dem Wirtbg. Urkundenbuche Weilen unter den Rinnen, Oberant Spaichingen, Kgrch. Wirtemberg. Die Erklarung passt laulich vortrefflich und örtlich auch nicht schlecht. Der Lage unch wirde man indess auch gerne an Weilbeim.
Dernatt Balingen, denken, wobei freilich angenommen werden müsste, dass, wie sonst das Wort zheims als Endslibe in
Zusammensetzungen öfters in seu- verkürzt worden ist, so hier umgekehrt die Endung sons, das spätere sens, jedenfalls
in neuerer Zeit in sheims erweitert worden wäre. Ich will nicht behanpten, dass diese Annahme sehr viel für sich labe;
doch sind mit den Ortstamen oft merkwürdige Veränderungen vor sich gegangen. ¹ Fronmern, Oberantt Bolingen, Kgrch.
Wirtenberg: s. Urk. 135. — Die Erklärungen Neugarts sind ganz nugflerklich.

Ueber die Schrift s. Urk. 366.

Das Datum ist nach der Epoche vom 28, Januar 814 angesetzt.

### 369.

Meginfrid überträgt dem Kloster Sanct Gallen seinen Besitz zu Reichenbach (?).

Buchhorn (Friedrichshafen). 835, Februar 14.

Ego in Dei nomine Meginfrid trado ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigus abbas preesse videtur, quiequid proprietatis visus sum habere in Rihchinbah! et infra illam marcam, cum domibus aliisque edificiis, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, omnia ex integro volo esse tradita ad jam dictum locum pro remedio anime meae; ea ratione, ut easdem res ud me recipiam annisque singulis exinde tempus vite meae censum persolvam, id est I solidum in quo possim pretio. Similiter et heres mens legitimus agat, si a me legitime progenitus fuerit, eundem persolvat ceusum et easdem res habeat atque agnitio ejus legitima. Si antem mihi heres defeccrit legitimus, tunc post obitum meum omnia integriter ad prefatum revertantur coenobium perpetim possidendum. Nullusque hanc cartam incumpat, quod si quis fecerit, multa conponat, id est auri nucias III et argenti pondera V, et haec traditio nibilominus firma et stabilis permancat stipulatione subnixa. Actum in Buachihorn 2 publice, presentibus istis: Signum Meginfridi anctoris, qui hanc traditionem fieri rogavit, Sigibert vicarius. Selbo, Podalolt, Chunibert, Folcharat, Pejo, Reginger. Engilbold, Ruado, Ekkihart, Maghelm, Reginhad, Cundhart, Cunzo, Germunt, Staracholf, Liuthelm, Herirat, Perahtram, Wolvarn, Candram, Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, id. februar., anno XXIIII Hludowici imperatoris et Hludowici junioris regis Alamannorum V, sub Ruachario comite. Feliciter. har als verlfunge Nutis, in Alcheiger Schrift auf der Ricke

Urk. St. Gallen II. 134. — Abdruck: Cod. Trad. 202 n. 345. Neugart 1. 224. Wirthy. Urkundenbuch L. 115.

<sup>1</sup> Neugart vermuthet Reimach, Oberamt Tettnang; das Wirtbg, Urkundenbuch erklärt Reichenlach, Oberamt Waldsee, wei in eine Reichenlach im Thurgan. Von diesen dere Erklärungen wirde die erste der Lage nach am besten jassen; dagegen bedärfte sie lautlich ganz sicherer, nachweisharer zwischendornen, um Ampruch auf Gültigkeit machen zu k\u00fcmen. An Reichenlach, d. h. vernuthlich Kurzen oder Laugen-Rickenbach, im Thurgau darf sehon wegen des Grafen Ruachar nicht gedacht werden, der jedenfalls nicht Graf des Thurgau's war. So behält Reichenhach, Oberamt Waldsee, an neisten für sich; obschon es allerdings zienlich weit von Ausstellungswire entfernt ist. Auffallenderweise lasst Stälin in seiner Wirtle, Geschichte dieses Rühchinbach unbericksichtigt. Das königt. Wirtle, Hof- und Staats-Handbuch versetzt das hier in Frage kommende Reichenbuch aus den Oberamte Waldsee in das Oberamt Saulgan; während Memminger es in der Beschreibung des Oberamtes Waldsee als Pfärzloff aufführt.

Karolinger, Ludwig der Fromme (813) 814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

Original des Theothart; s. Urk. 318.

15 at um. Das Kalenderdatum fihrt auf den 13. Februar 839. Das Wirthg, Erkunderbuch behät dieses Datum bei, obschon weder Kniser- noch Königsjahr danz stimmen. Neugart ändert VII die Jebre. und erhält dahurch den 8. Febr, 837. Allein nach meiner Berechnung war zu dieser Zeit Gozbert noch Abt von St. Gällen. Die Vergleichung mit den übrigen von Theothart im Jahr XXIIII des Käisers und V des Königs Ludwig gesetzten Urbunden veranlasst mich, durch die Annahme, dass Theothart die ibais febr, statt der XVI felt, mart, geschrieben habe, das Doemment auf den 14. Febr, 838 anzasetzen, wozu das nabe Biegende Königsjahr genan, das ferne Gesende Käiserjahr wenigstens annähernd stimmt. — Vgl. obrigesa Virk. 346.

### 370.

Svanihilt überträgt den von ihrem Gatten Ofthere erhaltenen Besitz zu Mörikon und Affeltrangen an die Kirche der heil. Maria zu Rickenbach.

### Rickenbach. 838. März 28.

In Dei nomine. Ego Svanihilt trado ad coenobium sancti Galli ad ceclesiam sancte Marie genitricis Dei, quae edificata est sub potestate ipsius monasterii in loco, qui dicitur Ricchinbach,' omnem proprietatem menm, quam hodierna die visus sum habere in pago Turgenve in loco, qui dicitur Morinchova² et Affeldranga,² quam mihi maritus meus Ofthere cum manu advocati sui Ruodingi donabat, omnia ex integro cum domibus, tam cum ceteris edificiis tradita esse volo ad predictam ecclesiam; ea videlicet ratione, at ego et maritus mens predictus candem rem ad nos recipianus tempus vite nostrae possidendi et annis singulis inde censum solvamus II denarios sine redemptionem. Post hobitum vitae nostre filius suns Liuto et legitima procreatio sua possideant sine censum et potestatem habeant redimendi cum dimidio solido. Si antem ille et filii sui non redimerint, tune redimet ipse, cui ego ipsa cum manu mea prekariam luijus traditionis donaveriu cum VI denariis ad predictam ecclesiam perpetualiter possidere. Si autem contingerit, quod unllus corum non redimerit, tunc ad ipsum monasterium revertatur perpetim possidende. Si quis vero, quod fieri non credo, aut ego ipsa sen ulla opposita persona contra hanc traditionem venire et eam impedire voluerit, auri untias III et argenti pondera V in fisco conctus persolvat, et nihilominus hec traditio firma et stabilis permaneat. Actum in loco, qui dicitur Ricchinbach publice, presentibus istis quorum hic nomina subnotantur. Signum Ruodingi, qui hanc kartam traditionis fieri decrevit. sig. Alberici prepositi et Eskirici vocati, qui eam acceperunt. Signa aliorum testium: Pericker, Amalunc, Lantfrid, Liutprant, Liutpret, Erchanpret, Auzo, Hadapret, Engilram, Hadapret, Craman, Lauzo, Altapret, Craman, Lantpret, Peringer, Richane, Wineram, Hoolt, Razo, Cunzo, Perinhart, Engilger,

Ego indignus Witerat bresbiter scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, V kal. aprilis, luna XVIII, annum quintum regnante Ludowici junioris, sub Adalberto comite.

Urk. St. Gallen II. 136. - Abdruck: Cod. Trad. 203 n. 347. Neugart I. 224.

<sup>1</sup> Rickenbach. 
<sup>\*</sup> Mörikofen, Kirchgemeinde Sirnach. 
<sup>3</sup> Affeltrangen; sänamtlich Kanton Thurgan,

Regelmässige Bücherschrift des IX. Jahrhunderts und vermuthlich Original des Schreibers Witerat, von dessen Hand keine weitern Documente in St. Gällen verhanden sind.

Datum. Monats- und Wochentag führen auf den 28. März 838, der mit dem Regierungsdatum genan auf die Indictionsepoche von 833 pasat. Die Luna des 28. März 838 ist aber XXVIII und nicht XVIII. Ich ziehe vor, in der XVIII einen Schriebfehler für XXVIII arzunehmen, als mit Neugart die Luna XVII statt XVIII zu rechnen wodurch man den 28. März 837 erhält, auf welchen dann die abrigen Angaben des Datums nicht mehr passen.

### 371.

Ramming überträgt seinen Besitz zu Bollschweil (?) und schenkt den von seiner Mutter ererbten zu Haltingen an Sanct Gallen.

### Bollschweil (1). 839. April 2.

Perpetrandum est unicuique quod sapientia Dei per Salomonem dicit: Date elemosinam et ecce omnia munda sunt vobis. Ideoque ego Rammingus conpunctus is sermonibus et aliis ammonitionibus sanctorum patrum dare volo pro remedium anime meae de rebus meis ad monasterium sancti Gallonis, quod est constructum in pago Turgangense super ripam fluminis, que vocatur Petrosa, abi venerabilis vir Peran wigns abba precese videtur. Hoc est, quod trado in pago Prissagaugense, in villa nuncupante Pnabiliniswilare, quicquid juste ibidem contractum habebam vel in omnibus locis, id est domibus, aedificiis, campis, pratis, silvis, pomariis, vineis, mancipiis, peculiis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, quicquid dici ant nominari potest, sive venditum vel ad pignum sen in die presente visus sum habere in omnibus rebus vel deinceps conquiram usque ad tempus vite meac, omnia trado atque transfundo in dominationem supradicti monasterii, necnon de maternica hereditate ad Haholtinga,2 quod nune habet Ratoltus servus vester; in ea vero ratione, ut supradictas res ad Buabiliniswilare habeam usque ad tempus vite meae et censum persolvam annis singulis ad festivitatem sancti Martini una trimissa, in quale precio conlaborare potnero. Post meuni discessim ad monasterium absque ulla marritione revertatur. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse, quod absit, vel aliquis de heredibus meis aut ulla opposita persona, que contra hanc traditionem venire temptaverit aut eam frangere conaverit, sit culpabilis tantum, quantum voluerit malo ordine abstrahere, et ad erarium regis auri untias II, argenti pondera V coactus persolvat et nihil perficiat, quod inchoaa) Die im Manuscript folgenden Worse "et feci" sind gewiss nur Schreihfehler.

a) Die im Manuscript folgenoen nord, et recht in Manuscri

\* Nach Neugart Bollschweil, Bezirksant Staufen, Grossh Baden. Ich kann dieser Erklärung nicht sofort unbedingt beistimmen, da sich keine ganz sichern Zwischenformen nachweisen lassen. Mone's Zeitschrift blietet gar keine ältere Form dieses Ortsnamens; in Dünge's Reg. Bad. erscheint auf p. 137 aus dem Jahre 1147 die Form \*Buolswilare\*, welche mit doch zu Pnabilniswilare nicht ebenso gut, wie zu Bollschweil, zu passen scheint. \* Haltingen, Bozirksamt Lörrach, Grossh, Ballen.

Unter dem Namen des Presbyters Ramming geht neben der vorliegenden Urkunde noch Urk. St. Gallen II. 149. Beide Documente können nach meiner Ansicht der Schrift nach Originale sein; doch ist das erste jedenfalls bedeutend besser und sorgfältiger geschrieben, und im zweiten finden sich verschiedene höchst sonderbare und auffällende Abkützungen.

Das Datum ist nach der Indictionsepoche von 833 augesetzt.

### 372.

Pato überträgt seinen Besitz zu Bettighofen und Risstissen an Sanct Gallen.

Bettighofen. 638. Mai 20.

Ego in Dei nomine Pato decrevit mihi voluntas, ut omnem alodem meam, quam in hac die presenti in justa vestitura in proprium habere visus sum, ad monasterium sancti Galli tradere deberem, ubi nunc Bernwicus abba gregi Dei preesse videtur, quod ita et (feci). Trado atque transfundo pro anime mec remedio necnon et pro anima Cotalinde conjuge mee seu pro omnibus antecessoribus vel successoribus nostris, tam pro vivis, quam et pro defunctis. Et hoc situm est, quod trado, în pago Albunesparo în centena Ruadolteshuntre in villa, que dicitur Patinhova, et in villa, que dicitur Tussa, quicquid in his locis habere visus sum, cultis et incultis, mobilibus et inmobilibus, id est curta clausa, casa salica cum terra sua salica, hobas tres vestitas cum omni facultate corum, cum mancipiis et armentis seu cum omui utensilio; infra candem villam site sunt duas, tertia in Tussin<sup>1</sup>; in cam videlicet rationem, quod si mihi vel fratri meo Engilrammo vel filiis meis monachicam vitam fruere delectaverit, in loco codem victum et vestitum commorandi habeamus et locum vivendi perquiramus. Quod si ego Pato hanc traditionem redimere volucro, cum tribus libris redimendi habeam potestatem. Si antem filius meus illud redimere vult, cum XXX solidis redimendi habeat potestatem. Quod si nec ego nec filius meus infra annum 1 non redimamus, tunc cum omni integritate quicquid sit aut nominari potest, ad prefatum monasterium perpetualiter



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deutsche 833 (840)—876. 347 possidendi perduret, tamen temporibus vite meae sub usu fructuario eandem traditionem per precariam possideam et censum exinde solvam.<sup>b)</sup>

Acta traditio in villa, que dicitur Patinhova 'publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Patonis, qui hanc traditionem fieri voluit. sig. Reginfrid et aliorum plurimorum, quorum ista sunt nomina: Lantolt. Paldarih. Helidpert. Ato. Thiotfrid. Waldpert. Irimpert. Hunpold. Rantolf. Rantwich. Gerhart. Emilo. Anno V regnante Hludowico rege, XIII kal. jun., die lune. Ego indignus Adalman scripsi.

Commemoratio de rebus, quas Pato in denominatis villis, id est in Patihovun' et in confinio alterius ville Pilaringa nuncupata a nepote suo Isanhario vel ejus advocato Kisalfrido comparavit: Omne videlicet, quod ipse Isanheri in predictis locis in quibus-libet rebus visus est possidere, predicto Patoni cum omni integritate presentibus istis condonavit: Hug. Reginfrid. Witirih. Hato. Petilo. Paldarih. Ratolf. Thiotrih. Irimpert. Helidpert. Rantwich. Liuthart. Irminch. Waldolf. Willihelm. Rantolf. Hunpold. Kisalheri. Targun. Witpert. Karaman. Ato. Tando. Engilpert. Irfinch. Heidinrih et alii quam plurimi, qui jam defuncti sunt.

a) Am aname "errifort, on the continuous galacter float, or criticals and developer, and the John for John exposure as the left of the

Urk. St. Gallen II. 138. - Abdruck: Cod. Trad. 204 n. 349. Wirthg. Urkundenbuch I. 112.

<sup>1</sup> Bettighofen, Oberamt Ehingen, Kgrch, Wirtemberg. <sup>2</sup> Risstissen, ebeudaselbst, nach Stalin I. 281. <sup>3</sup> Alt- oder Kirch-Bierlingen, ebendaselbst; a. Urk. 81 u. 199.

Original des Adalman, wie die folgende Urkunde, deren Tinte zwar nicht mehr so vortrefflich erhalten blieb, wie es bei dieser Urkunde der Fall ist.

Das Datum stimmt in allen Beziehungen genau zu der Indictionsepoche von 833.

### 373.

Engilram überträgt seinen Besitz zu Bettighofen an Sanct Gallen.

Bettighofen. 838. Mai 20.

Ego in Dei nomine Engilram cogitavi pro Dei timore et pro anime mee remedio, ut per manum fratris mei Patonis omnem alodem meam, quam in Alamannia nunc presenti die habere visus sum, ad monasterium sancti Galli, ubi nunc Bernwicus abba gregi Dei presse videtur, tradere atque transfundere deberemus. Et hoc, quod tradimus, situm est in villa, que dicitur Patinhova, in pago Albunespara in centena Ruadolteshuntre, quiequid ibidem de paternica portione sive de conquestu meo seu de conquestu Irminhardi fratris mei sit, quiequid dici aut nominari potest, cum omni integritate atque subtilitate pro



348 Karolinger, Ludwig der Fromme (813) 814-840. — Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

animabus nostris atque animabus antecessorum seu successorum nostrorum, tam pro vivis, quam et pro defunctis ad prefatum monasterium perpetualiter possidendum tradimus atque transfundimus. Id est, quod tradimus: curtam clausam cum casa atque cum terra salica infra domum, mancipia VI, quorum hee sunt nomina: Werimfrid, Liutpold, Petto, Ratpric. Willipold, Egina; edificia quoque in cadem curta granum vel foenum colligendum seu ad nutrimentum pecodum sufficienter, extra curtam in eadem villa hobas duas vestitas: Vulvaricum cum hoba sua et cum uxore et liberis suis tribus, Otpoldum cum hoba sua seu cum uxore et cum liberis suis tribus, luijus contingunt mancipia X, necnon et illam silvam, quam nos Patingahei dicimus; in eam videlicet hanc traditionem facimus rationem, ut Thiotpuruch soror nostra per precariam eandem traditionem ad se recipiat et temporibus vite sue sub usu fructuario possideat et censum inde exsolvat, quod sit in tribus electionibus: decem siclos de cervisa vel decem modios de anona sive decem denarios de argento, et hec singulis annis ad candem prefatam casam salicam persolvat. Et si Hiltipuruch filia Patomis sanctimoniali se habitu induere vel velare voluerit, candem prefatam traditionem diebus vite sue possideat et eundem ceusum persolvat. Post obitum duarum illarum mulierum illa res tradita sine ullius marratione ad predictum monasterium revertatur. Et volumus, ut postea illi servi sua tributa non magis sicut et antecessoribus nostris reddant et kern maldrum non solvant, a) ancille foris domo non magis nisi duas pisas, sive in lana sive in lino sit, operentur. Et si in concambium vel in beneficium prestitum fuerit, statim ad nostros propinquos revertatur. 6 Si quis vero, quod futurum esse non credimus, si aliquis sit, qui contra hanc traditionem venire temptaverit, non evindicet, quod inchoavit, sed omnino cartula hec lunjus traditionis firma et stabilis permaneat. Acta in villa, que dicitur Patinhova publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Engilramni et Patonis, qui hanc traditionem firmaverunt, et aliorum plurimorum, id est Reginfrid. Lantolt. Paldarih. Helidpert. Ato. Thiotfrid. Waldpert. Irimpert. Hunpold, Rantolf. Rantwich. Gerhart, Emilo. Anno V regnante Hludowico rege, XIII kal. junias, die lune. Ego indignus Ad alman scripsi et subscripsi.

Erk. St. Gallen H. 139. — Abdruck: Cod. Trad. 205 n. 350. Neugart I. 231. Wirtbg. Urkundenbuch I. 113.
 Bettighofen, Oberamt Ehingen, Kgrch. Wirtemberg.

Original des Adalman; s. Urk. 372

Das Datum stimmt in allen Beziehungen genau.

District by Googl

### 374.

Rihwin schenkt seinen Besitz zu Lenzwil und Wolfertswil (?), mit Ausnahme eines Hörigen, an Sanct Gallen.

### Kloster St. Gallen. 838. August 8.

Ego in Dei nomine Rihwinus filius quoudam Rihwini comitis. Talis mihi decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis, quas mihi prefatus genitor mens in hereditatem reliquid, pro refrigerio et requie animae suae matrisque meae ad aliqua loca venerabilia condonarem. Trado namque ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigus abba preesse videtur, pro remedio animae meae patrisque mei Rihwini et matris maeae Chunigundae quicquid proprietatis in Leontiivilla' et in cadem marcha cum omuibus ad eadem pertinentibus visus sum habere, similiter et quicquid in Wolfrideswilare conprehensum habere dinoscor, cum omnibus ad haec loca servientibus, id est domibus, edificiis, mancipiis his nominibus in cisdem domibus habitantibus: Isau boldum cum uxore sua Rihpric et infantibus corum, Pettonem et Hildigundam uxorem illius et infantibus corum, Otini et uxor illius Lintrat, campis, pratis, pascuis, marchis, silvis, viis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et inmobilibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominari potest, nihil dimittens, sed omnia ad jam dicta loca pertinentia sen servientia volo esse tradita ad sepe dictum locum, ut ab hac presenti die rectores einsdem monasterii habeant, teneant atque possideant et quiequid exinde facere volnerint liberam ac firmissimam habeant potestatem, non tamen alicui homini in beneficium concedendum. Adalgisum cum uxore sua et filiis suis extra hanc volo esse traditionem. Nullusque hanc traditionem nec cgo nec coheredes vel heredes mei inrumpere valeant, sed firma et stabilis permaneat stipulatione subnixa. Actum in codem monasterio, presentibus istis: Signum Rihwini auctoris, qui hanc traditionem legaliter perfecit. sig. Adalho. Puato. Theitheri, Erchaubold, Linto, Ratpreht, Heitti, item Erchanbold, Engilbert. Theoto. Ernust. Hartpold. Cozzolt. Kaganhart.

Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, VI id. aug., anno XXVI Hludowici imperatoris, sub Geroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 153. - Abdruck: Cod. Trad. 213 n. 364. Neugart I, 239.

Ist doch höchst wahrscheinlich Lenzwil, Kirchgemeinde Longenrickenbach, Kanton Thurgau. <sup>1</sup> Diesem Nameu scheint und seisem Wolfertswil, Kirchgemeinde Magdemau, Kanton St. Gallen, zu eutsprechen. Im Kanton Thurgau finde ich keinen Ort, der zur Erklärung bejegzogen wenden Konate. Die weite Entferung der beiden genannten Ortschaften spricht deswegen weniger gegen die Annahme derselben, weil es der Sohn eines Grafen ist, der schenkt, und dieser konate wohl weit aus einander liegende Besitzungen haben. Der Hamptinhalt der Urkunde sammt den Zeugen ist, wie öfter, auch auf der Rückseite des Pergamentens als kurze Notik angemerkt.

Original des Theothart; s. Urk. 316.

Datum. Das Regierungsbatum stimmt mur dann zum Kalenderdatum, wenn vom Jahre 813 an gerechnet wird. Der Ced. Trad., und mit ihm Neugart, liest irrithimilich VII id. aug., wodurch der Letztere das Datum 889 August 8 erhält, welches genau auf die Epoche vom 28. Januar 814 stimmt.



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840. - Ludwig der Beutsche 833(840)-876.

350

### 375

Abt Bernwic verleiht an Wolvini den von ihm an Sanct Gallen übertragenen Besitz zu Weinfelden, Puckinchova, Buwil, Krummbach, Stegen (?), Romanshorn und Thundorf (?) gegen Zins.

Busnaug. 538. November 10.

Christi enim favente clementia Bernwicus abba monasterii sancti Galli. Convenit nos una cum consensu fratrum nostrorum et advocati nostri Puatonis, ut res, quas nobis Wolvini tradidit in locis denominatis, id est Quivelda, Puckinchova, Puabinwilare, Chrumbinbahe, 'Eskislee, 'a) Rumanishorn, 'Thuruftisthorf,' quicquid in his locis visum est habere, tam domibus, edificiis, mancipiis, silvis, mobilibus, inmobilibus, cultis et incultis, quicquid dici aut nominari potest et sient in carta traditionis ejus continetur, omnia ei per precariam represtare debere, quod ita et fecimus; ea videlicet ratione, ut casdem res ad se recipiat et annis singulis censum inde persolvat, id est duos denarios. Similiter et legitimus heres ejus faciat, si Deus illum ei donare dignetur. Si autem ipse redimere voluerit, cum uno solido id agat; si autem heres illius redimere voluerit, cum duobus solidis redimat; si autem ipse absque liberis obierit, tunc Egino frater ejus, si voluerit, cum dimidio weregeldo redimendi licentiam habeat, similiter et heres illins faciat, sed interea censum solvant, id est unius servi debitum absque diebus. Si autem Wolvini et frater ejus Egino absque liberis obieriut, tunc Thiotpert filius Ruadperti, si redimere voluerit, quod in Quiveldum habet infra VII annos cum uno weregeldo redimat et interea censum solvat, id est unius servi debitum, sicut supra. Quod vero in aliis supranominatis locis tradidit, Waldpert et Walthram filii Waldperti, si redimere voluerint, cam dimidio weregeldo id faciant infra sex annos; si autem infra VI annos non redemerint, tune ad ipsum monasterium nostrum ipse revertantur. Interea tamen census persolvatur XV sicli de cervisa, XX panes, friskinga saigam valeus. Et hoc, quod Thiotpert redimere debet, si infra VII annos non redemerit, ad nos redeant ipse res perpetim possidende. Actum in villa Pussinwane " nuneupata publice. Signum Bernwici abbatis et advocati ejns Puatonis, qui hanc precariam fieri decreverunt. sig. Isanberti decani. sig. Hunolti. sig. Amalgeri. sig. Puabonis. sig. Saloonis. sig. Erimberti. sig. Cozperti. Sigua aliorum, qui presentes fuerunt. sig. ipsius Wolvini. +Egino. +Waldpert. +Notker. +Ruadpert. +Waldpret. +Walthram. +Adalhob. † Lantfrid. † Waltfrid. † Wichram. † Ratpret. † Lintpret. † Rihpret. † Cozpret. + Puaso. + Wolfdrigi. + Rihnand. + Wolvarn. + Thrudpret.

Ego itaque Rih pret diaconus scripsi et subscribsi. Notavi diem dominicum, III id. nov.; anno XXV Ludowici imperatoris et VI Ludowici regis Alamaunorum, sub Keroldo comite.

Urk. St. Gallen H. 145. - Abdruck: Cod. Trad. 209 n. 357. Nengart L. 284.

Weinfelden, nach Neugart und Pupikofer; Zwischenformen müssten interessant sein. Die Anwendung des "Que für We habe ich senst nur in rätischen Urkunden gefunden; vgl. z. B. Urk. 9: Quolpoaldus und Quolvinus für Wolfpendus und Wolfwinus. <sup>9</sup> Eine in ihrem Namen ganz entsprechende Oertlichkeit finde ich nicht. Jedonfalls ist aber eher an Puppikon, Kirchgemeinde Bunnang, zu denken, als mit Neugart an Betükofen (Bottighofen), Kirchgemeinde Scherringen-Munsterlingen. Phypikofer, Gesche J. Kant. Thurgau J. 6.1, scheind diesen Namen auf Geitglofen, Kirchgemeinde Sicherringen-Munsterlingen. was ich für ganz unthunlich halte. <sup>3</sup> Von den verschiedenen Bawil (fühweil), velche im Kanton Thurgau Jetzt noch nachweishar ind., vird ohne Zweifel eines derjenigen gemeint sein, welche in den Kirchgemeinden Schönholzersweilen und Neukirch nahe bei einander liegen und nun als Metzgers, Rizis-, Austetten, Scherrers, Hansschnieden- und Hard-Buwil von einander unterschieden werden. <sup>4</sup> Krummbach, Kirchgemeinde Sulgen. <sup>5</sup> Nach der Lesart \*Ekstistee\*, welche durch eine spätere Urkunde aus dem Jahr XXVIII Ludwig gestutts vird, Stegen, Kirchgemeinde Adorf-Wang! Puplicörer Le. führt die Zsischenform Estegen au; in seiner Beschreibung des Kantons Thurgau findet sich diese Form aber nicht. <sup>4</sup> Romanshorn. <sup>7</sup> lie Erklärung Neugartsu und Pupikofers auf Thunderf, Kirchgemeinde Kirchberg, lässt Zwischenformen doch noch sehr winschlar errecksinen. <sup>8</sup> Bissen, Saimmülche genannte Ortsekaften liegen im Kanton Thurgan.

Das breit und regelmässig geschriebene Document scheint mir Orfginal zu sein. Unter der Annahme, dass er seine Schrift im Laufe der Zeit bedeutend gebessert habe, könnte dieser Disconus Rühjert vielleicht mit dem Schrieber Rühjert zusammengestellt werden, über dessen Documente bei Urk 304 kurz gesprochen worden ist. Sieher ist diese Zusammenstellme nicht

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28, Jaouar 814.

### 376.

# Arnolf überträgt seinen Besitz zu Bachheim an die Kirche des heil. Martin zu Löffingen. Löffingen. 538. November 11.

Ego in Dei nomine Arnolfus tractans pro Dei intuitu vel anime mee remedium, ut alodem, quod pater meus et mater mea mihi dereliquerunt sen quidquid ego adquesivi, traderem ad eclesiam sancti Martini, que est constructa in villa, quod dicitur Leffinca. Hoc situm est in pago Perctoltespara in villa, quod dicitur Phacheim," tam terris, quam domibus, edificiis, mancipiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, cultis et incultis, quidquid dici ant nominari potest, omnia quecumque in (die) presenti visus sum habere, trado atque transfundo ad prefatam eclesiam, ubi Uato presbiter preesse dinoscitur; in cam videlicet racionem, ut quamdin vixero sub usu fructuario habeam censumque annis singulis exinde persolvam, id sunt IIII denarios, similiter et filii mei. Quod si ego aut nati<sup>a)</sup> mej post obitum meum redimere volnerint, licentiam habeant cum IIII solidis inde redimere sine alicujus contradiccionem. Et si ita contigerit, quod nec ego nec filiibi mei redimant, tunc ipsa res in omnibus meliorata revertatur ad prefatam<sup>b</sup> eclesiam perpetualiter ad possidendum. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut ullus heredum vel procredum meorum, qui contrae hane traditionem a me factam invadere aut cam inrumpere voluerit, sociante fisco multa conponat auri uncias III, di argenti pondera V coactus exsolvat, et quod repetit evindicare non valeat, sed hec presens epistola firma et stabilis permaneat. Actum in villa Leffinca. Fuit carta levata publice, presentibus quorum hie signacula continentur. Signum Arnolfi, qui anc tradicionem fieri et firmare rogavit. sig. Erachanpert. Cozpert. Hunolt, Ruadho. Fridapert. Reginhart. Theotfrid. Adalker. Adalwart. Cozpert.

52 Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814—840. — Ludwig der Deutsche 833(840)—876.

Notavi diem feria II, III<sup>e</sup> id. novembris, sub Atone comite, anno XXV<sup>e</sup> regnante domno nostro Ludu*wico.*<sup>e</sup>

Urk. St. Gallen H. 146. - Abdruck: Cod. Trad. 210 n. 358. Nengart I. 235.

<sup>1</sup> Löffingen, Bezirksamt Neustadt, Grossh. Baden. <sup>1</sup> Bachheim, Bezirksamt Donaueschingen, Grossh. Baden. Diese Erklärung Neugarts wird noch um so ehre auf Sicherheit Auspruch machen können, als das she hinter dem "Pe im Originale erst über der Zeile nachgetragen ist.

Die Anfangs breite und weite, nachler immer kleiner und enger werdende Schrift dieses halb erloschenen Diploms kann sehr wold Original des ungenannten Schreibers sein.

Das Datum passt genau auf die Epoche vom 28. Januar 814.

### 377.

# Scrutolf schenkt seinen Besitz zu Hemminbah an Sanct Gallen. Wasserburg. 838. November 21 oder 28.

Ego in Dei nomine Scrutolf trado ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigus abbas preesse videtur, pro remedio animae meae patrisque mei Trhudiue quidquid im Hemminbah' in lace presenti die proprietatis visus sum labere, id est campis, pratis, pascuis, silvis, squis aquarumque decursibus, mobilibus atque immobilibus, cultis et incultis, quiequid in codem loco et in cadem marca proprium juris mei habere dinoscor volo case tradita ad jam dictum locum, habeantque ac teneant et quiequid rectores ejusdem monasterii exinde facere volneri(n)t liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. Nullusque hame cartam a me factam nec ego nec heredes mei violare presumant, quod si quis fecerit, illa conponat, quae in lege Alamamnorum continentur, et hace carta mihilominus firma et stabilis permaneat stipulatione subnexa. Actum in Wazzarpure' publice. Signum Scrutolfi auctoris, qui hane traditionem legaliter perfecit. † Sigibreht vicarius. Hiltibrant. Selbo. Cundbert, Helidpreht. Ratpreht. Engilbold. Milo. Heriger. Lotto. Waldheri. Pejo. Eburni. Wolaram. Meginfrid. Wigo. Williram. Rathelm. Waldpert. Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem jovis, VIII kal. decembr., anno XXV Hludowici imperatoris et Hludowici regis Alamannorum junioris VI, sub Ruchario<sup>5</sup> conitic.

a) Ans "Rachario" rerheserri. Es hiesen wohl am basten "Ruacharlo".

Urk. St. Gallen H. 147. - Abdruck: Cod. Trad. 211 n. 350. Neugart I. 235. Wirthg. Urkundenbuch I. 110.

<sup>3</sup> Stalin I, 283 gilt als blosse Vermuttung die Erklarung; Himbach, Oberaut Waldsee, Kgreh, Witreuberg. Ich glauben chat, dass eine Schenkung an jenem Orte zu \* Wasserhung, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgreh, Buiern, ausgestellt worden wäre, und lasse den Ort vorluufg lieber unbestimmt. Neugarts Deutung zuf Hemishofen, Oleraut Tettuang, Kgreh. Wirtemberg, kann allerdings keinen Auspruch darauf machen, wirklich dem Hemisinbach zu eutsprechen; doch ist est sehr wold möglich, dass die Namen dieser beiden Oertlichkeiten auf den pleichen Ursprung arzeitskunführen der sehr wich möglich, dass die namen der Schein Oertprüngsleiten auf den pleichen Ursprung arzeitskunführen der

Original des Theôthart; s. Urk. 318.

Die Angaben des Datums sind vollständig unvereinbar. Das Kalenderdatum führt nur auf die Jahre 896 oder 842; es passt also ebenso wenig auf die Kniserjahre, wie auf die Königijahre und muss falsch sein. Das Wirthe, Urkundenbuch begogst sich damit, den Widerstreit der Angaben festzustellen. Neugart indert die «VIII oder (wie er gedruckt vor sich sah) IX kal.« und erhält dadurch den 21. November 838 als Datum der Urkunde, und da 838 das Jahr ist, auf welches Kniser- und Königijahr bei genauer Berechnung führen, weiss ich nichts Besseres zu thun, als Neugart zu folgen und entweder «NI» oder «IIII kal. des. (November 21 oder 28) zu schreiben, indem ich freilich die «VIIII» des Originals nicht als Schreibfelder, sondern als Rechenfielher betrachte.

### 378.

# Meginbreht überträgt 10 erworbene Jucharte bei Mitten an Sanct Gallen. Wasserburg. 839. Januar 21.

Ego in Dei nomine Meginbreht trado ad monasterium sancti Galli, ubi Bernwigus abba preesse dinoscitur, pro remedio animae meae acternaque retributione, quicquid ad Mittin conquisitum habeo juxta unum fontem ejusdem oppidi ad plagam occidentalem, id est juchos X inquisitionis meac; sub ea videlicet plagitatione, ut mihi Meginberto tempus vitae meae licitum sit posteritatique meae post me istam conquisitionis meae traditionem et anteriorem meam traditionem cum X de grano modiis vel corum pretio annis singulis adversum sacrum illum deservire locum et prefatas res sine ulla marratione nobis liceat possidere in censum. Quod si heredes defecerint, ad monasterium integriter redeant perpetim habendum, nullusque heredum (vel) proheredum meorum istam violare presumat cartam. Quod si quis fecerit, illam b) conponat, quae in lege Alamannorum continentur, et hace cartula nihilominus firma permaneat stipulatione subnixa. Actum in Wazzarpurg, presentibus istis: Signum Meginberti auctoris. sig. Selbo. Engilbold. Chago. Podalolt. Witpreht. Eburni. Pejo. Wolfhart. Engilhart. Hiltirat. Helpfo. Sigiram. Hadarat. Hiltini. Reginhelm. Wolvolt. Ego itaque Thiothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem martis, XII kal. febr., anno XXVI Hludowici imperatoris, sub Chunarado comite feliciter in Domino. Amen. a) Die Louar der Pergamentes als incesseum" kann ich winder nur als Schreihfebler betrachten. b) Wohl für alla" verschrieben, das öfter so in mei angewandt wird.

### 379.

## Kisa überträgt ihren Besitz zu Gossau und den von ihrem Oheim erworbenen Besitz zu Sneisanwang an Sanct Gallen.

### Buwil. 839 (830). October 11 (9).

In Dei nomine. Ego Kisa quedam femina trado ad monasterium sancti Galli pro anime maeç remedio necnon et patris mei et matris meae quicquid in Cozesouva' habeo vel in

Urk. St. Gallen II. 154. - Abdruck: Cod. Trad. 214 n. 365. Neugart I. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitten, Kreis Schwaben und Neuburg, Kgrch. Baiern, in unmittelbarer N\u00e4he von <sup>2</sup> Wasserburg, ebendaselbst. Sp\u00e4tere Copic; s. Urk. 318.

Das Datum stimmt, wenn das Jahr 814 überhaupt als Jahr I und nicht genau vom 28. Januar dieses Jahres an gerechnet wird.

Sneisanwang \* nuncupatum conquisitionis ad patruum meum habeo; ea videlicet conditione, ut si ab hac infirmitate convaluero, tune casdem res ad me recipiam annisque singulis IIII denarios in censum solvam. Quod si redimere voluero, cum X solidis redimam. Similiter et heres meus faciat ex me genitus. Si autem ex hac infirmitate obiero, tune Rihchart et Onhilt et Thiotpreht, quicumque ex eis diutissime supervixerit, easdem res habeat et censum inde annis singulis solvat, hoc est XX panes, friskingam I, IIII denarios valentem, de cervisa XX siclas. Post illorum discessum prefate res ad monasterium redeant perpetualiter possidende, hoc est mancipiis, domibus, ceteris acdificiis, cultis et (in)cultis, viis, aquis aquarumque deenrsibus, quicquid diel aut nominari potest, sieut suprascriptum est, in evum permaneant. Si quid vero, quod fieri non credo, quispiam contra hanc traditionis cartulam venire temptaverit, sicut in lege Alamannorum continetur in erariuma) regis coactus persolvat, necnon et hacc traditionis cartula firma permaneat stipulatione subnexa. † Signum Juncram. b) † Adalo. † Huatto. † Ratbreht. † Liutfrid. † Amalbreht. Reginbreht. Kaminolf. Liutbreht, Trudbreht, Adalhelm, Wolfram, Paldrihe, VII id. octob., actum in Buabbin willare, el die dominico. Ego Werimbreht subdiaconns rogitus scripsi et subscripsi, sub Keroldo comite, anno XXVII Huluduwici imperatoris.

a) Die Worte als vereinen" sind leinnte ganz erfoerben: flerhaupt veheint das halbe Dorbment wir mit Gel getrinkt und ist dadurch liebed unbestrieb gworden. b) Se leutet der Name und nicht giffmormen, wie der Cod. Fred. liebt. c) Ob beide gilf gelten sollen, ist och Fraglich, da sie eine new Zeilt beginner und siende viene Zeil oden dentelmade rechten.

Urk, St. Gallen H. 156, - Abdruck: Cod. Trad. 215 n. 367. Nengart I. 244.

<sup>1</sup> Gossau, Kanton St. Gallen. <sup>2</sup> Neugarts Deutung dieses Namens nuf Schneisingen, Kanton Aargaú, ist doch sicher unrichtig. Das Sneisauwang muss wohl eine abgegangene Oertlichkeit in der Nähe von Gossau sein. Nachweisen kann ich sie freilich nicht. <sup>2</sup> Bawil (Bulweül), Kirchgemeinde Neukirch oder Schönholzersweilen, achwerlich dasjenige bei Fischingen; vgl. Urk. 376.

Ueber die Schrift s. Urk. 366.

Datum. Das Kalenderdatum weist auf das Jahr 841, in welchem nicht mehr nach dem am 20. Juni 840 gestorbenen Kaiser därit werden konnte. Neugart setzt nun a. XVII statt XXVII meh kann dadurch die Urkunde auf den 9. Oct. 830 verlegen. Mir scheint es nicht willkärlicher, die vVII id.» In «IIII id.» zu verwandeln, wodurch ich den 12. October 830 als Datum erhalte. Dazu stimmen die Regierengsjahre wenigstens dann, wenn sie von 813 an gerechnet werden

### 380.

# Isanbirga überträgt drei Jucharte zu Nordhova an Sanct Gallen. Kloster St. Gallen. 839. October 13.

In Dei nomine. Ego Isanbirga trado ad monasterium sancti Galli una cum manu advocati mei Rathelmmi juges tres in pago Albegauge in villa, que dicitur Nordhovun'; ne a ratione, ut ipsam terram ad me recipiam et habeam tempus vite meae et inde omni anno in censum persolvam denarios sex. Post meum vero obitum filia mea Rihlind eandem terram, hoc sunt juges tres, ad se recipiat et eundem censum singulis annis persolvat. Et post ejus obitum ad monasterium predictum terra prenominata revertatur perpetualiter possedendum.

mility Goog



Karolinger. Ludwig der Fromme (813)814-840. - Ludwig der Deutsche 833 (840)-876.

355

Si quis hanc traditionem inrumpere voluerit, nullo modo illud facere valeat, sed presens cartula omni tempore firma et stabilis permaneat cum testibus subnixa. Actum in ipso monasterio publice, presentibus quorum hic signacula continentur. Signum Isanbirga et Rathelmi advocati ejus, qui hanc traditionem scribere rogaverunt. Sig. Rihholfi: †Herimot †Herifrid. †Dioterih. †Heribret. †Sigifrid. †Heriger. †Wolfmunt. †Amalger. †Ruadbret. †Nordoloh. †Helmcoz. †Uto. †Hilterih. †Tagabret. †Snonger. Ego itaque Watto diaconus rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem lunis, in tertie idus octobris, regnante domno Hludowico imperatore anno XXVII, sub Chuonrato comite.

Urk. St. Gallen H. 157. - Abdruck: Cod. Trad. 215 n. 368. Neugart I. 240. Wirthg. Urkundenbuch I. 118.

¹ Wenn unter diesem Albegau der schon öfters unter diesem Namen aufgeführte Gau am südlichen Abhange des Schwarzwaldes gemeint ist, so passt weder die Deutung Neugarts auf Niederhofen, Oberant Leutkirch, noch die Vermutung des Wirtbg. Urkundenbuches: Nordhofen, Oberant Biberach, Kgrch. Wirtemberg. Für einen Garden Koorad in jenem Gan bieten unsere Urkunden freilich keine weitern Belege; dagegen erscheint um diese Zeit öfter ein Konrad als Graf des Argen- und Liuzgau's; vgl. z. B. Urk. 378 und 381.

Original des Watto; s. Urk. 308 A. mit Abänderung der Zahl +117« in +110 und 157«; vgl. Urk. 342.

Die Angaben des Datums passen nur, wenn die Kaiserjahre von 813 an gezählt werden.

### 381.

Patacho und Sigebret tauschen die von ihrem Oheim Patacho an Sanct Gallen übertragenen 10 Hufen zu Bettenweiler gegen ebenso viele Hufen zu Apflau, Laimnau und Oberdorf ein; dazu schenken sie noch 13 Juchart Ackerland zu Langenargen und übertragen sie 12 Fuder Wiesen zu Apflau und einen zu den Hufen gehörigen Wald an Sanct Gallen.

### Bettenweller. 839. October 22.

Inter quos caritas inlibata permanserit, pars parti beueficia oportuna prestantur, nihil sibi de rebus propriis censuit minuendo, quod e contra recipit in augmentum; ideo necesse est propter futura tempora jurgia subicienda seripture vinendo conligare. Nanc vero in Dei nomine plurimis incognitum non est, qualiter Patacho bone memorie quondam presbiter omnem rem snam, quam habnit in loco Patahinwilare' nuncupato, Deo et sancto Galloni seu rectoribus ejusdem monasterii tradidit atque delegavit pro remedio anime sue quiequid illo die in predicto wilare habere visus fuit jure hereditatis et nepoti suo Albericho in censum proservire concessit in duos solidos. Igitur ego Patacho et Sigibret complacult atque convenit nos cum viro venerabili Bernwigo abbate atque cum advocato suo Podalolto necnon cum cuncta congregatione, ut prefatam rem in illa wilare, quam patruus noster ad predictum monasterium tradidit, hoc sunt hobe due de arabili terra et octo in silva, quia nobis oportunum et aptum esse videbatur, per concambium equali mensura cum nostro proprio in aliis locis illis bene aptis et oportunis ab codem monasterio in jus proprietarium reciperemus,

quod ita et fecimus. Illud vero, quod nos donamus in concambium, est situm in pago Argungoge in villa Apfulhonva, sicut ibidem visi sumus habere, id sunt hobac II cum edificiis diversis, campis, pratis, pascuis, viis, aquis aquarumque decursibus, et in alio loco contra Diodaldum et Ruadcozzum de estimata silva hobe due et dimidiam et ad Leimouvo\* silvam unam habentem hobas V et in Oberindorf4 ad sublementum hobe decime jurnales X de arabili terra mensurate. Modo fiunt in summa, quod nos ad monasterium donamus in concambium, sient probatissimi et fidelissimi viri nostris et vestris partibus estimaverunt, inter arabili terra et silvis incultis hobe decem aequaliter, sicut a vobis accepimus; ea scilicet ratione, ut quicquid ad Apfulhouva2 vobis donavimus et contra Diodoldum et Ruadcozzum illam silvam nepus noster Albericus presbiter cum eodem censu sicut de predicto Patechinwilare' fecit, quam nos adquisivimus per concambium, cum duobus solidis proserviat, in qualecumque pretio potuerit, tempus vite sne. Et post ejus discessum res predicte ad monasterium revertantur perpetualiter possidendum. Insuper etiam ad honorem domni abbatis et reverentia fratrum superdonamus vobis extra concambio ad Argunam<sup>a</sup> jurnales XIII et de pratis ad Apfulhouvo2 ad XII carradas et silvam pertinentem ad eisdem hobis, et tamen Albericus presbiter eaudem pratam et silvam sub eodem predicto censo proserviat. Cetera omnia in vestra potestate permaneant in perpetnum. Si quis hanc cartulam concambiationis utrique parte inrumpere temptaverit, primum iram Dei incurrat et rem, quam accepit, amittat, et nihilominus presens cartula concambii firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnexa. Actum in ipso Patechin wil are 'publice, presentibus quorum hic signa continentur. Signum Patachonis presbiteri et fratris sui Sigiberti, qui hanc cartam concambii fieri et firmare rogaverunt. sig. Reginhad. † Piricho. † Selbo. † Diotheri. † Volcherat. † Podalolt. † Cundbret. † Wolfbert. † Diotini. † Pruninc. † Folhhart. † Walto. † Eolune. †Tougolf. †Rathelm. †Meginbret. †Ratpreth. †Engilhart. †Wigerat. † Engilbold. † Folholt. † Pejo. † Perahtram. † Eckihart. † Palderih. Ruadpreth. † Heriger. † Waldmar. † Hunbert. † Frumiger. † Cundhart. Ego itaque Watto diacomus anno XXVII regnante Hludowico imperatore, XI kal. nov., die mercurii, indictione III scripsi et subscripsi, sub Choanrato comite.

Urk. St. Gallen H. 158. — Abdruck: Cod. Trad. 216 n. 369. Neugart I. 241. Wirthg. Urkundenbuch I. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Stàlin I. 300 Bettenweiler, Oberamt Tettnang oder Oberant Ravensburg, Kgreh, Wirtemberg. 
<sup>4</sup> Apilau, Oberamt Tettnang, Kgreh, Wirtemberg. 
<sup>5</sup> Lainmau, ebendaselbst. 
<sup>5</sup> Oberdorf, ebendaselbst. 
<sup>5</sup> Langemargen, ebendaselbst. 
<sup>6</sup> Original des Watto; s. Urk. 308.

Datum. Die Kaiserjahre passen nur, wenn sie von 813 au gerechnet werden. Die Indiction III begann mit dem 24. September 539 und stimmt daher genau.



Karolinger, Ludwig der Fromme (813)814-840. - Ludwig der Deutsche 833(840)-876.

357

#### 382

Uato schenkt einen Weinberg zu Egringen und Wald zu Maugenhardt an Sanct Gallen.
Fischingen. 840 (830). Juni 12 (10).

Ego in Dei nomine Uato. Talis evenit mihi voluntas, ut aliquid de rebus meis ad monasterium sancti Galli ob locum filii mei Heimonis condonare deberem, quod et nunc libenti animo perpetrare satago. Dono namque ad jaun dietum coenobium in pago Prisigauge in villa Agringas' nuncupata unum plantarium' rinearum et de silva, sicuti contra Ratpotum in loco Manuvinhard' denominato in portionem acceptum habere dinoscor certis limitibus vel finibus inter nos subpositis. Hace sub ea convenientia dono, ut statim a presenti die ad monasterium pertineant. Et sicut dixi Heimo filius meus ibidem locum suum habeat ceu unus ex illis, qui ibi Deo servire dinoscitur. Nullusque hanc cartulam violare presumat, quod si quis fecerit, illa conponat, que in lege Alamannorum contineutur, et hace traditio firma et stabilis sit's stipulatione subnexa. Actum in Fiskinga' publice, presentibus isits: Signum Uatonis auctoris, qui hanc cartulam fieri rogavit. sig. Witolt. Sigifrid. Meginheri. Hiltibold. Ratpoto. Theotmar. Puaso. Drhasamunt. Anno. Hiltibreht. Wolfang. Sigihart. Hukili. Wol(f)poto. Ego itaque Theothart rogatus scripsi et subscripsi. Notavi diem sabbati, III id. jum., anno XXVII Hladowici imperatoris, sub Geroldo comite.

a) Schrint aus "plantareum" berichtigt. b) Das "vit" ist nachträglich eingeschoben. c) Das "h" ist über der Linie nachgetragen.

Urk. St. Gallen H. 155. - Abdruck: Cod. Trad. 214 p. 366. Neugart I. 205.

Ueber die Schrift s. Urk. 318.

Datum. Das Kalenderdatum weist wieder auf das Jahr 841. Neugart ergreift den gleichen Ausseus, wie in Urk. 380, lies des Nax XVIII., staat zu. XXVIII und versetzt damit die Urkunde auf den 10. Juni 880. Die hichst unsiehern Zeltanste des Schreibers Theothart berechtigen jedoch ehens gutz und er Annahme, dass die zill id.e auf einer Verwechslung mit den zepfd. id.e beruhen, woolwrch die Urkunde auf den 12. Juni 840 fallt und die Regierungsjahre genau zutreffend werden. Es ist eigenthumlich, dass gerade bei Urkunde 379 und bei der vorliegenden, bei welchen auf deppelte Weise verbessert werden Kaun, der Name des Abtes fehlt, der entscheiden moster, welche Conjectur zu ergreifen wäre.

## Berichtigungen und Zusätze.

Unter diesen Berichtigungen und Zusätzen gedenke ich nicht, auch die kleinen Ungleichmässigkeiten in der Behandlung des Stoffes und in der Schreilaut einzelner Namen, die besonders auf den frahern Bogen trotz aller Sorgfalt nicht ganz vermieden worden sind, aufzuführen, elenswenig diejenigen Druckfehler, welche sofort als solche erkannt und daher von eigenen Druckfehler werden können — es sind ührigens derzelben nicht gar viele —; ich werde nich vielnehr darauf beschränken, nur da zu berichtigen, wo eine eigenülche Unrichtigk eit stehen geblieben ist, und nur sinnstören de Druckfehler ausgeben. Das Uebrige bitte ich selbst zu verbessern, wenn man seich daran stosens sollte, und höfe, dass die Gickhmässigkeit der Behaudlung bis in alle Einzelnheiten im gleichen Versicht daran stosens sollte, und höfe, dass die Gickhmässigkeit der Behaudlung bis in alle Einzelnheiten im gleichen Versicht daran stosens sollte, und höfe, dass die Gickhmässigkeit der Behaudlung bis in alle Einzelnheiten im gleichen Verschungen und gehrere Urkundennummern kann ieh vorläufig nur auf die in der Einleitung ersähnte tabellarische Zusammenstellung am Einde des ganzene Werkes vertrösten.

- Ueberschrift lies 'Theoderich W.\* statt Theodorich III.\* Wo überhaupt der Name Theodorich vorkommt, ist er in Theoderich zu verändern.
- p. 10. Z. 3 der Aum. v. u. lies "Goldast p. 45 n. 35."
- p. 17. Ueberschrift lies Merovinger: Childerich III. 742-752 statt Theoderich IV. 720-737.
- p. 18. Ueber das rithsellasfte «Tileri» (?) in Note b) zu Urk. 15 siehe das Schweizerische Urkundenregister, Lieferung I, wo die ganze Urkunde photographirt ist.
- p. 20. Ueberschrift von Urk. 17 lies »Abt Otmar verleiht au« statt »überträgt an«.
- p. 27. Ueberschrift von Urk. 24 lies »Hetti überträgt« statt »schenkt«.
- p. 30. Datum in der Ueberschrift von Urk. 26 lies >760 statt >762 statt >762 statt of Aumerknag lies >20. August statt >30 s.
- p. 56. Datum in der Ueberschrift von Urk. 57 setze hinter >770 noch >(773) c.
  - In der Note a) ist zu berichtigen, dass das Zeichen vor Adalung weder Recognitionszeichen noch Monogramm sein kann, sondern nur ein besonders complicites Chrismon ist.
- p. 64. Bei dieser ersten Kaiserurkunde ist noch Mehreres nachzutragen. Vorerst, dass am Anfang derselben vor »Carolus« und vor dem Namen des unterschreibenden Hitherius das Chrismon angebracht ist. Sodann darf ich erwähnen, dass mich Herr Prof. Pertz aus Greifswalde bei seinem Aufenthalte in St. Gallen (Herbst 1862) zur Erklärung des grossentheils ausgelöschten Ausstellungsortes auf die in Mabillon p. 254 unter den königlichen »Brocariaca villa seu Brucariacus«, Bourcheresse zwischen Châlons und Antun, aufmerksam Pfalzen erwähnte Würde dieser Ausstellungsort angenommen, der freilich zu den Ereignissen des Jahres 772 nicht sehr wohl zu passen scheint und eher iu dem Jahr 771 Raum fände, so müsste der verstimmelte Name zu: »Brocariaco regali palatio» erganzt werden. Die einst beschriebene Stelle scheint mir zwar etwas klein für diese Erganzung; doch möchte ich sie deswegen nicht von vorneherein abweisen. Das «regale« scheint doch beinahe nothwendig zu »palatium« zu gehören. Vgl. übrigens die betreffende Anmerkung von Urk. 92. — Ucher die Lesart + mitjo et hominis«, Z. 11 der Urkunde, bemerke ich noch, veranlasst durch die abweichende Lesart des Codex Traditionum und von Waitz, Verfassungsgeschichte 11, 292 n. 2, dass ohne ganz willkürliche Künstelei durchaus nicht anders gelesen werden darf. Das sets steht allerdings auf einer Rasur, die dadurch entstanden zu sein scheint, dass die Worte set hominise zuerst übersprungen werden wollten und gleich hinter dem smitioe das ·qui« geschrieben wurde. Der Fehler wurde aber während des Schreibens bemerkt, das »qui« ausradirt und au seine Stelle das sete gesetzt, welches auf keine Weise in ein sdictie umgedeutet werden kann. Die Lesart des Cod. Trad. sinitio dicti hominiss ist ohne Zweifel Conjectur für das seltene und dem Herausgeher des Codex

unverständliche »mitio-; wic aber Waitz zu seiner Lesart: »mitio dicti hominis» kommt, begreife ich in der That nicht, da er das Original uicht eingesehen hat. Wäre seine Lesart eine Conjectur? — dann ist sie eine äusserst glückliche und scharfsinnige; oder ist vielleicht in dem von ihm benutzten Ezemplare des Cod. Trad. das »mitios berichtigt worden und das »dicti» stehen geblieben? — das wäre doch sehr auffallend. Den Sinn hat er jedenfalls richtig getroffen.

- p. 69. Z. 1 der Anmerkungen zu Urk. 70 lies » 1 S. Urk. 66. 2 Willmandingen etc.«
- p. 72. Z. 5 der Anmerkungen zu Urk. 73 lies »Urkunde St. Gallen I. 68" statt »I. 60.«
- p. 75. Vor dem Datum der Urkunde 78 ergänze den Ausstellungsort: Egringen.
- p. 77. In der Ueberschrift zu Urk. 81 lies »nebst seinen Söhnen und Neffen» statt »Söhnen und Enkeln«
- p. 87 u. 88. Bei Urkunde 92 ist bei Beginn des Textes vor «Carolus» und bei der Unterschrift vor «Rado» das Chrismon zu setzen. Das Siegel dieser Urkunde ist offenbar dassebbe, welches in Mabilion p. 887 und Heumann, Commentarii de Re Diplomatica etc. 1. Tab. IV. 1 gegeben ist. Seine Umschrift wäre daher wohl am genanesten so zu geben: † (HIRISTE PROTEGE CAROLIVM REGEKM) FRANCOR(VM).
- p. 89. Z. 11 v. obeu ist -Rodolaieus« jedenfalls als ein Wort zu lesen, in Analogie mit ähnlichen Zusammensetzungen und mit Rücksicht auf das Attribut »lector», das schon den Geistlichen bezeichnet.
- p. 96. Letzte Zeile des Textes lies «Berachteozus« statt »Berachtozus«.
- p. 100. Z. 9 der Anmerkungen zu Urk. 106 lies »Urk. 200« statt »Urk. 203«.
- p. 111. Z. 3 der Anmerkungen zu Urk. 117 lies »(St. Gallen I. 133, 187, 148.)« statt »(— 133, 187, 148.)»
- p. 117. Z. 5 der Anmerkungen zu Urk. 124 lies »Urk. 172« statt »Urk. 173«.
- p. 118. In der Ueberschrift von Urk. 126 lies »Miltine« oder »Miltini« statt »Hilti(ne)«.
- p. 120. Z. 1 der Anmerkungen zu Urk. 127 fies -Urk 186. statt +187.
- p. 124 u. 125. Note a) von Urk. 132 und 133 lies «Kenvirih» statt »Kenvirih».
- p. 131. In der Unterschriftsformel ist es doch fraglich, ob der höchst unbestimmte Schnörkel hinter »scripsit« irgend welche Bedeutung haben und wirklich durch »et subscripsi« wiedergegeben werden soll.
- p. 162. Z. 2 der Anmerkungen zu Urk. 161 lies »Haningen« statt »Haningen«.
- p. 170. Bei dem Grundstück «ad Saxu pilosu« ist noch eher au Sax in der Pfarrei Gävis (Gößs), Landgericht Feldkirch, als an Sax im Rheinthal zu denkeu; vgl. Bergmann, Beiträge zur Geschichte Vorarlbergs p. 62 u. 152. (265. 268.)
- p. 175. Zu der Ueberschrift von Urk. 186 füge hinzu «an Sanet Gallen».
- p. 177. Der Schreiber von Urk. 187 heisst bechst wahrscheinlich -Bautos und nicht -Baucos. Das Original lässt es zweifethaft, und in spätern rätischen Urkunden erscheint der Name -Bautos unter den Zeugen, z. B. Urk. 258. 264, während die Lesart-Baucos durch Nichts bestätigt wird.
- p. 185. In der Ueberschrift von Urk. 195 ist »(Himme)« zu streichen
- p. 195. Die Lücken von Urk. 205 k\u00f6nnen grossentheils nach der folgenden Urkunde erg\u00e4nzt werden, aus welcher unzweifelhaft hervorgebt, dass auch Urk. 205 von dem Presbyter Perincher aufgesetzt ist.
- p. 208. Z. 2 der Anmerkungen von Urk. 218 lies saufgedrücktes statt saufgedrucktes.
- p. 209. In der Ueberschrift von Urk. 219 lies -seinen ererbten Besitze.
- p. 213. In der Ueberschrift von Urk. 223 lies -abertragenen« statt »geschenkten Besitz«.
- p. 219. Die Bemerkung über das Datum von Urk. 227 hat keine Gultigkeit. Diese Urkunde gehört unter Kaiser Ludwig den Frommen, so gut wie Urk. St. Gallen 11. 114, welche im Anhange des ganzen Werkes gegeben worden wird. Dort siehe auch das Nähere über das Datum dieser in mehreren Beziehungen zusammengehörenden Urkunden.
- p. 223. In der Ueberschrift von Urk. 231 lies »mit Ausnahme einer Hufe und von vier Hörigen«.

- p. 289. Das in der Anmerkung c) zu Urk. 248 erwähnte sinviros steht vielleicht für: in giro -- in gyro (im Kreise rinssum)?
- p. 240. Bei dem Pradurense von Urk. 250 darf vielleicht an Prederis (Praedris), Pfarrei Aitenstadt, Landgericht Feldkirch, gedacht werden; vgl. Bergmann Beiträge etc. p. 62, 143 (45) u. 149 (187).
- p. 243. Zu dem »Reuti« in Urk. 255 macht der gelehrte Kenner der Vorartbergischen Geschichte und des Vorartbergischen Landes, Herr Dr. J. Bergmann in Wien, dem ich durch Vornitdung des Hrn. Dr. Hidder in Bern meine Erklärungen der Vorartbergischen Ortschaften zur Einsicht vorlegte, die Bemerkung, dass wohl das Reuti im Laternserhale damit gemeint sein worde. Mit medneu Holfsmitteln kann ich in jeuem Thale keinen Ort dieses Nameus ausfindig machen. Da die Ortschaften Salez, Grabs und Gambs im St. Gallischen Rheinthal ganz unzweifelhaft in unsern Urkunden vorkommen, ist es doch gewiss sehr wohl möglich, dass auch das ein paar Stunden weiter unten liegende St. Gallische Reuti oder Rüt imt diesem Namen gemeint sei.
- p. 247. Die Ueberschrift von Urk. 259 ist dahin zu andern: »Maurus und seine Gattin Audoara schenken« etc.
- p. 250. Bei Augabe von Fund- und Druckort der Urk. 263 ist beizufügen: Böhmer n. 337.
- p. 277. In der Ueberschrift von Urk. 290 lies »Ruadsind sehenkt« statt »überträgt».
- p. 278. Z. 13 v. oben lies »Eckihart« statt »Eckikart«.
- p. 281. Bei der Besprechung der Urkunden Rihperts in der betreffenden Anmerkung von Urk. 314 ist Urk. St. Gallen II. 145 übersehen worden; vgl. darüber Urk. 375.
- p. 286, Z. 8 der Anmerkungen zu Urk. 308 setze statt der Ziffer +117- die Ziffern +110 und 157+. In der Ueberschrift von Urk. 309 ist die bei der ersten Correctur mit Absicht offen gelassene, bei der zweiten Correctur überschene Läcke mit "Aufläuswii- auszufüllen.
- p. 295. Zu den unter Theotharts Namen gehenden Documenten gehören auch noch Urk. St. Gallen II. 102 und 103 und Urk. Bremen 33; vgl. über dieselben die betreffenden Anmerkungen zu Urk. 335 und 365.
- p. 300. Z. 1 und 2 der Anmerkungen zu Urk. 326. Der Satz: »Die geistlichen Zeugen etc.« ist zu streichen.
- p. 319. Bei Urk. 344 ist der Find- und Druckort nicht angegeben und daher am Schlusse des Textes einzufügen:

   Urk. St. Galien A. I. A. I. Abdruck: Neugart I. 212. Böhmer n. 728.
- p. 334. Zum Abdruck im Cod. Trad. erganze: Neugart I. 221.

